

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Alex Leinfrum 1861. 3.11315



L24 W42 V2

2 106241

# Alexander,

Gedicht des zwölften Jahrhunderts,

mad

# Pfaffen Lamprecht.

# Urtegt und Nebersehung

nebft geschichtlichen und sprachlichen Erläuterungen, fowie ber vollständigen Ueberfepung bes Pfeuda-Kallifthenes

mb

umfaffenben Auszugen aus ben lateinifchen, frangofifchen, englifchen, perfifchen und turtifchen Alexanderliebern.

nou

Dr. Heinrich Weismann.

3meiter Banb.

Nebersehung des Pseuds-Kallifthenes nebft den Auszügen.

Franksurt a. M.

Literarische Anstalt.

(3. Rütten.)

1 8 5 0.

Exacros yeig naigos idler devauw nat enerayir exec. Bebe Beit hat ihre eigne Kruft und Aufgabe.

Demofthenes. (Pfeub. Rall, II, 8. S. 78.) folic-Lore 5/14 ofer 11483

1.236 211 613 Necat

# vormort.

Indem ich bie einleitenden Worte zu den Auszugen aus ben Alexanderbuchern ber verschiedenen, Bolfer bes Drients und Occidents überblicke, glaube ich, bamit meine Arbeit eine billige und gerechte Burbigung ex= fahre, nochmals ben Gefichtspunkt andeuten ju muffen, von bem ich bas gange Bert, und insbesondere biefen zweiten Theil betrachtet muniche. In bem Bormorte gum erften Theile habe ich im Allgemeinen ichon bie Grenzen bezeichnet, innerhalb beren ich mich bewegt babe. So wie die Bearbeitung bes alten beutschen Bertes und bie binzugefügten Anmerkungen feineswegs barauf. Anfpruch machen, ben Meiftern unfrer Sprachwiffenschaft etwas anderes bieten zu wollen, als einen forgfältig gereinigten Text, im Uebrigen aber nur barauf berechnet find, Denen, Die in Die Bergangenheit unfrer Literatur eindringen wollen, eine Erleichterung zu verfchaffen: fo muß ich bei biefem zweiten Theil noch größeren Nachbrud barmif legen, baß ich nicht für Deifter, fondern für bie Freunde ber Bergangenheit unfres Boltes gearbeitet habe. Jene werben am beften wiffen, was es heißt, in ber Renntnif bes geiftigen Lebens vergangener Zeiten bie Meifterschaft gu erlangen; wie nur eine gangliche Singabe mit aller Beiftestraft allmählich gu biefem Biefe führen fann; wie eine angestrengte, jum Theil febr frembartige Berufsthatigfeit unüberfteigliche Sinberniffe in ben Bea legt. Daber follen die bier folgenden Auszuge und Ber= gleichungen nicht erichopfen und umfaffen, nur einen Beitrag liefern. Dem vielleicht besonbers willfommen. ber die Riefenarbeit übernimmt, ben gangen Sagenfreis bes macebonifchen Belben erichopfend barguftellen. Daß ich auf die fvateren beutschen Bearbeitungen bes Aleranderliedes wenig Rudficht genommen habe, rubrt baber, weil bie Sanbichriften berfelben ichon Berrn Bacher übergeben maren, ber an einem umfaffenben fritischen Berte über ben Pfeudo-Rallifthenes arbeitet. Gerabe biefer Umftand vermochte mich um fo mehr, von bem Berfuch einer Bollftanbigfeit meines Berfes abzufteben. Ich glaube aber, bag, auch wenn Bacher's Werf, bas ich mit Ungebuld erwarte, erschienen fein wirb. biefe meine Arbeit, infofern fle Beifall findet, nicht fruchtlos fein werbe.

Es icheint taum nothig, jum Schluffe noch binguzufügen, warum ich bas Gleichlautenbe in ben verfchiebenen Auszugen nicht vermieben babe. Diefer zweite Theil foll tein Lesebuch fein, beffen Abschnitte man hinter einander weglieft, sondern mehr ein Urkunden= buch zur Bergleichung, wie biefelbe, aus benfelben Quellen gefloffene Sage in bem Beifte und ben Berbaltniffen ber verfchiebenen Bolfer aufgefagt und behandelt murbe. Die Ausführlichfeit mar, um biefes Biel zu erreichen, unerläßlich; wer aufmertfam bie eingemen Auszuge muftert, wird baraus Belege genug finben fur ben Bilbungezustand und ben Grab ber poetischen Rraft ber Bolfer. Dies anzuregen mar meine Aufgabe. Mogen wohlwollenbe Beurtheiler, welche bie Schwierigkeiten kennen, aussprechen, bag ich mein Biel nicht verfehlt babe.

Frankfurt, im Februar 1850.

# Verbesserungen.

Seite 2 hat sich ein Irrthum eingeschlichen, ber zwar schon burch bas, was S. 225 und 226 über Julius Balerius gesagt ift, seine Aufstaung findet, aber boch auch hier berichtigt werden soll. In dem Spicilegium Romanum tom. VIII, das Müller nicht benugen konnte, gibt Mai nur einige Ergänzungen der varifanischen und Mailander Haubschrift aus der Auriner; der vollkandige zweite Abbruck des Julius Balerius aber steht in: Classici Auctores tom. VII. und diesen hat Müller zu Grunde gelegt, die Lücken aber aus der Pariser Handschrift Rr. 4880 ausgefüllt.

Seite 24 3. 1 v. o. l. Tigris ft. Euphrat. Die schwankende Schreibart der griechischen Namen im Ps. Kall. 3. B. Dareios und Darins möge man mit der Ungewohntsheit der Seher entschulbigen. Im Ueb igen habe ich die Schreibsart der Eigennamen, wie sie bie bigenenen Schreikelter oft schwankend gebraucht haben, absichtlich beibehalten. Bon finnentskellenden Drucksehlern sind mir keine weiteren vorgekommen.

Seite 468. Bufat. Auch die Bibel ermahnt biefer Bolter, im alten Teftament befonders Ezechiel, 38 f., im neuen Teftament Offenb. Joh. 20, 7—8: «Und wenn taufend Jahre vollendet find, wird der Satanas los werden aus feinem Gefängniß. Und wird ausgehen zu verführen die Heiben in den vier Dertern der Erde, den Gog und Magog, fie zu verfammeln in einen Streit, welcher Jahl ift, wie der Sand am Meere. Auffallend ift, daß hier (B. 3.) der Satan oder der Drache, die alte Schlange selbst auf tausend Jahre in den Abgrund geworfen, versichloffen und verstegelt wird, wie in unsern Stellen die Bolter.

Abarbanel spricht von ben Bolfern Gog und Magog in Maschmia Jeschua, 8. und 9. Prophetie und in Maiene Sajesschwa Comment. zu Daniel XI; aber nur von bem, was sie einst nach altjübischem Glauben fein werben. Sie sollen zuerst die Mohammedauer und bann auch die Christen aus Palastina verstreiben. Am aussührlichten und sicherften hat über die Bolfer gehandelt Cam. Bochart in seiner Geographia sacra s. v.

p. 186 sqq. erlauternb bie Stelle Gjech. 88 f., nach welchem es bie Schthen am Caucafus maren. Die Borte (Gged. 38,2): ber oberfte Furft überfest Bochart: ber Furft von Rhos (fo bieg ber Flug Araxes im Arabifchen) und vermuthet, von biefem Rhos und bem folgenben Defech feien bie Bolfernamen: Ruffen und Mostowiten entftanben. Bielleicht mare bies in Bufammenhang ju bringen mit ber Expedition Alexandere gegen bie Ruffen bei Birbufft. Der Rame Gog finbet fich im Ramen Caucafus wieber, ber im femitifchen Gogebafan, b. i. ber Ball bes Gog beißt und gracifirt zavzavos; ebenfo in bem Ramen Gogarene, ber Begend zwischen ben Colchiern und ben orientalischen Iberern. Magog, ber Sohn bee Japhet, war ber Stammvater ber Schthen. Bur Beit bes Charares wird eines Buges ber Schthen nach Sprien ermabnt, mo fie bie Stadt Bethfan in ber Rabe bes Sees Tiberias befetten und fie Schthopolis nannten. Auch ber Rame Magog, ben Die Syrer ber Stabt Bambyce ober Sierapolis beilegten, erinnert an biefen Bug, Aus ben Ramen Rhos und Alauen ift ber befannte Bolfename ber Roxalanen gufam: mengefest.

# Inhalt des zweiten Sandes.

|                                  |         |       |      |        |     |    |    | Seite   |
|----------------------------------|---------|-------|------|--------|-----|----|----|---------|
| I. Pfeudo=Rallifthenes           |         |       |      |        |     |    |    | 1 - 224 |
| II. Julius Balerius .            |         |       |      | •      |     |    |    | 225-284 |
| III. Itinerarium Alexan          |         |       |      |        |     |    |    |         |
| IV. Li Romans d'Ali              |         |       |      |        |     |    |    |         |
| Tors et Alexandre                |         |       |      |        |     |    |    |         |
| V. VI. Broben aus zwei fra       | nzöfife | ben 9 | Brof | a - 92 | ome | me | n. | 861-376 |
| VII. Der gebructte frangi        | ofilabe | Bro   | fa.9 | tom    | an  | •  |    | 877-403 |
| VIII. Kyng Alisaunder            |         |       |      | •      | •   |    |    | 405-482 |
| IX. The romaunce of              |         |       |      |        |     |    |    |         |
| X. Die hebraifchen Da            |         |       |      |        |     |    |    |         |
| fagen ac.                        | • • •   |       |      |        |     |    |    | 491-522 |
| fagen 2c XI. Alexander bei ben A | terfore |       |      | •.     | • . |    | ٠. | 528-587 |
| XII. Alexander bei ben I         | ürfen   | • •   | · ·  | •      | •   | :  | :  | 589-608 |
|                                  |         |       |      |        |     |    |    |         |

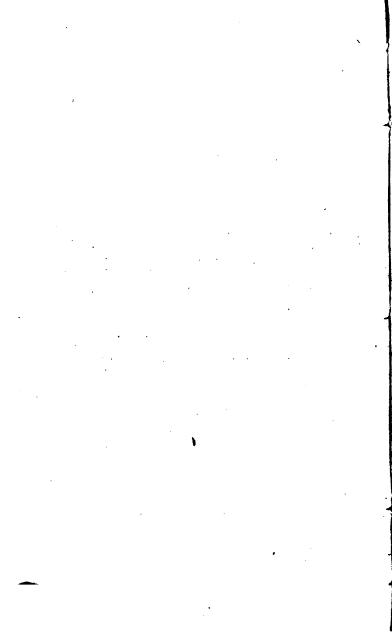

# I.

# Pseudo: Kallisthenes.

Aus dem Griechischen übersett.

(Nach ber Ausgabe von Carl Müller.)

### Vorbemerkung.

Da es mir bei ben Ueberfegungen und vergleichenben Ausgugen ber Alexanderbucher vorzuglich barum ju thun ift, bie fagenhafte Befchichte in bem Umfange, ben fie burch bie vielen Bearbeitungen im Often und Weften erlangt hat, möglichft vollftanbig ju geben, Buller aber feinem griechischen Texte bie Sanbichrift B, welche in vielen Stellen von A und C abweicht, gu Grunde gelegt bat, fo folge ich in ber Inhaltsangabe, ohne mich in berfelben an feine Borte ju halten, feinem Beifpiele und nehme auch bas auf, was bie andern Sanbichriften Gigen= thumliches haben. Mur ben lateinischen Julius Balerius laffe ich hier außer Betracht, ba ich einen befonberen Auszug, aus bemfelben folgen laffe nach ber Ausgabe von A. Dai in feinem Spicilegium Romanum tom. VIII, bie Muller, wie er felbft faat (G. IX. Anm. 11.), nicht hat benuten fonnen. Was nicht fammtliche Sandichriften übereinftimment haben, ift in Rlammern eingeschloffen. Ueber bie Banbichriften felbft febe man bie Ginleitung nach.

### Rallifihenes,

der Geschichtschreiber, welcher das Werk über die Bellenen verfaßt hat, exzählt die Chaten des Alexander.

# Erftes Buch.

#### Rapitel 1.

(B. C. Alexander, burch Berdienst und Glud gleich ausgezeichnet vor Allen, war nicht bes Philippus, fondern bes Rectanebus Sohn.) (A. Die Aegyptier übertreffen alle Menschen an Beisbeit und Geschicklichteit.) Unter ihnen ragt der König Nectanebus hervor durch feine Zauberfünste, durch welche er alle Unternehmungen feiner Feinde zu Schanden zu machen pflegt.

Der tapferste und tüchtigste Mann scheint mir Alexanber ber Macedonier gewesen zu sein, der in eigenthümlicher Weise alles vollbrachte und sich bei seinen Gelbenthäten immer von der Vorsehung unterstützt sah. Denn so schnell beendigte er bei jedem einzelnen Bolke den Krieg, daß mehr
Zeit dazu gehörte, um nur die Städte genau auszuzählen. Alexanders Thaten aber und seine körperlichen und geistigen Vorzüge und das Glück, welches seine Unternehmungen begleitete, und seine Tapferkeit ist es, wovon wir jest berichten, indem wir zuerst von seiner Abstammung reden und angeben, wessen Sohn er war. Die meisten sind nämlich im Irrthum, indem sie sagen, er sei der Sohn des Königs Philippus; dies ist nicht wahr. Denn nicht des Philippus Sohn war er, sondern, wie die gelehrtesten der Agyptier sagen, der Sohn des Nectanebus aus der Zeit,

wo diefer aus feinem Konigreich vertrieben mar. Diefer Mectanebus mar erfahren in ber Zauberei und biefe Befchidlichfeit benutend, überwältigte er alle Rationen burch Bauberei und hatte beftanbig Frieben. Denn wenn ein= mal eine feindliche Macht gegen ihn heranzog, fo ruftete er feine Beere und bemubte feine Bertheidiger mit Aufftellung gur Schlacht, fonbern er ftellte eine Schuffel bin und begann bie Schuffelzauberei. Er that Quellmaffer in die Schuffel und bildete mit feinen Sanden fleine Schiffe und Menichen aus Wachs. \*) Diefe feste er bann in Die Schuffel, legte bas Rleid eines Bropheten an und, indem er in feiner Sand einen Stab von Chenholz bielt, trat er bin und rief bie vermeintlichen \*\*) Botter ber Bauberei zu Gulfe und die Winde ber Luft und bie unterirdifchen Machte. Und burch bie Baubermittel mur= ben die fleinen Menichen in ber Schuffel lebendig, und fo wurden fie verfenft. Und indem fle verfenft wurden, gingen fogleich bie wirklichen Schiffe ber anrudenben Feinde auf bem Meere zu Grunde, weil ber Ronig viel erfahren war in ber Bauberei. So blieb alfo fein Reich in Krieben.

\*\*) Ich habe für: woavel τους Seous gelesen: τους wravel Seous. Bgl. Kap. 3. So liest auch C. in dem Extrait de Berger de Xivrey. S. Philippi's Abhandlung in dem Programme der Realschule in Dusseldorf 1848. S. 18, 3, 8. v. u.

<sup>\*)</sup> Die Kunft, vermittelst nachgebilbeter Bachsfiguren auf Menschen bezaubernd zu wirken, wird, als bei den Alten gebräuchlich, von Theofrit, Birgil und Horaz erwählt und kommt in Erzählungen arabischer nnb europäischer Zauberei häusig vor. In den Gesta Romanorum entbect ein Zauberer vermittelst eines potirten Spiegels und einer Wachsfigur einem Ritter den Umgang seiner Frau mit einem zaubernden Monche. Zur Zeit der Perenverbrennungen wurden häusig alte Beiber darüber angestlagt und verbrannt. Tied läst in seiner Genoveva ähnliches durch die Zauberin Winfreda in Strasburg geschehen. Uedrigens ist die hier erwähnte Zauberei die massenhafteste und großartigst wirkende, die wir kennen.

\*\*) Ich habe für: wowed rous Leois gelesen: rous

#### Rapitel 2.

Ein Felbherr melbet in großer Angft, baß ein feinbliches heer gefahrbrohend herannahe; ber König lacht ihn barüber aus, indem er auf feine Runft baut.

Lange Zeit war vergangen, ba kamen exploratores, wie die Romer fle nennen, b. h. Rundichafter, gu Mecta= nebus und meldeten, bag eine gewaltige Bolfe von Fein= ben, zahlloje Beere von ftreitbaren Mannern berangogen. Und es fam zu bem Rectanebus fein Relbberr und fprach zu ihm: Beil bir, o Ronig! gib jest alle bie friedlichen Mittel auf, und bereite bich zu friegerischem Rampfe; benn eine gewaltige Bolfe von Barbaren bebrangt uns; und nicht eine Bolfe zieht gegen uns beran, fonbern viele Tausende; benn die gegen uns beranziehen, find Indier, Euonymiter, Drydrafer, Iberer, Raufonen, Aellopoben, Bosporer, Baftarner, Aganer, Chalpber und mas fonft noch fur machtige Bolfer gegen Often wohnen, gabllofe Beereshaufen, Die alle gegen Agppten heranziehen. Schiebe nun alles andere auf und fleb auf beine eigene Rettung. Als ber Felbherr Diefes gefagt hatte, lachte ber Ronig Rectanebus lange und fprach: Du icheinft gwar ben bir anvertrauten Poften gut und getreulich zu mah= ren, aber bu haft feige und nicht wie es fich fur einen Rrieger giemt gesprochen. Nicht in ber Maffe liegt bie Rraft, fonbern auf ben Muth fommt es im Rriege an; benn ein Lowe hat wohl icon viele Biriche erjagt und ein Bolf vielen Beerben von Schafen bas Rell abgezogen. Daber giebe nur bin mit beinem Beere und mabre beine eigene Stellung; mit einem Borte merbe ich bie zahllose Schaar ber Feinde in ben Meeresfluten be= graben. Und nachdem Mectanebus bies gefagt hatte, ent= ließ er feinen Felbherrn.

#### Rapitel 3.

Aber gerade biesmal zeigen ihm feine Zaubetkunfte an, bag bie Gotter fich von den Aegyptiern abgewendet haben. Daher entflieht er heimlich, verkeidet und unkenntlich gemacht, nach Macedonien und gibt fich in Pella für einen Akrologen aus. Als die Aegyptier ihren Serapis nach dem König fragen, kommt ihnen der Orakelfvruch: Der König ist gestohen, aber als Jüngling wird der Greis wiederkehren. Dieser Spruch wird der Bitbfäule des Königs eingegraben.

Er felbst aber stand auf und ging in seinen Balast und als er allein war, gebrauchte er wieder dasselbe Mittel und blickte in die Schuffel. Und er fieht, daß die Götter der Agyptier die Schiffe der Barbaren-Feinde steuern und ihre Heere von Göttern geführt werden. Nectanebus aber, als ein in der Seherkunst vielersahrner Mann, der gewohnt war mit seinen Göttern zu verkehren, steckte nun, da er von ihnen ersuhr, daß das Ende des ägyptischen Reiches herannahte, viel Gold zu sich, schor sein Haupt und seinen Bart, verwandelte sein Aussehen und floh durch Belustum, ging zu Schiffe und gelangte nach Pella in Macedonien, und ließ sich bort irgendwo als Arzt nieder und beutete vielen die Sterne als ein ägyptischer Wahrsager.

Als aber schon die Feinde ins Land gedrungen waren und der schreckliche Krieg die Agyptier bedrängte und ihr König sich noch immer nicht zeigte, da waren sie in der äußersten Noth und Sorge. Sie gingen demnach hin und befragten ihre verantwortlichen Götter, was aus dem König von Ägypten geworden sei; denn ganz Ägypten war von den Barbaren verwüstet. Ihr sogenannter Gott in dem Heiligthum des Serapeion aber weissagte ihnen und sprach: Dieser entstohene König wird wieder nach Agypten kommen, nicht als ein alter Mann, sondern in Jugendkraft und wird unsere Feinde, die Berser, unterwersen. Und sie forschten, was dies Wort bedeute. Und da sie es nicht fanden, schrieben sie den ihnen ertheilten Orakelsprüch auf den Fuß der Bildsäule des Nectanebus.

#### Rapitel 4

Olympias, die wegen ihrer Kinderlofigfeit Berflogung fürchtet, fragt in Abwefenheit des Gemahles den Aftrologen um Rath. Diefer, von Liebe ergriffen zu dem schonen Beibe, weistagt ihr, sie werde von dem Gotte Ammon einen Sohn empfangen.

In gang Macedonien aber warb Nectanebus berühmt und weisfagte allen mit Genauigfeit, fo bag auch bie Königin Olympias von ihm borte und Rachts zu ihm tam, mabrend ihr Mann im Rriege abmefend mar. Und nachdem fle von ihm erfahren hatte, mas fle munichte, ging fie wieber beim. Und nach einigen Sagen ließ fle ibn zu fich rufen. Nectanebus aber, ba er gefeben batte, baß fie febr fcon war, trug Berlangen nach ihren Reigen. Und er ftredte feine Sand aus und fagte: Beil bir, Königin ber Macebonier! Sie aber fagte: Beil bir, treff= lichfter Bropbet! Tritt naber und fete bic. Und fie fagte zu ibm: Du bift ber aguptische Geber, bei bem biejeni= gen, welche die Probe machten, bie volle Bahrheit gefunden haben. Auch ich bin von bir überzeugt worden. Bas für eine Seberfunft gebrauchft bu nur um bie Babrbeit zu verfundigen ? Er aber fagte: Der Beg ber Seberfunft ift vielfach, o Ronigin; benn es gibt Rativi= tatesteller, Zeichenbeuter, Traumausleger, Bauchrebner, Bogelbeuter, Sternbeuter, bie fogenannten Magier, benen bie Drafelfpruche erichloffen find. Und ba er bas gefagt hatte, blidte er bie Dlympias icharf an. Es fprach aber ju ihm Olympias: O Brophet, bift bu burch meinen Anblid verfteinert ? Und er fprach: Ja, Berrin; benn ich gebachte eines Orafelfpruches, ber mir von ben beibnifchen Gottern gegeben murbe, bag ich einer Ronigin mahrfa= gen muffe, und fiebe, es ift mahr gemefen. Daber fage mir weiter mas bu willft. Und er ftedte feine Sand in feinen Bufen und brachte ein Tafelden bervor, welches man mit Worten nicht bezeichnen fann ; basfelbe mar aus Bold und Elfenbein zusammengesest, und barauf maren

7 Sterne und ein Borofcop, bie Sonne und ber Mond. Und die Sonne war von Kruftall, der Mond aber von Diamant, ber fogenannte Zeus von Luftftein (Bernu) \*). Rronos ein Ophit, Aphrodite ein Sapphir, Bermes von Smaragb, bas Sorofcop aber von weißem Marmor. Und Olympias bewunderte bie Bracht bes Taffeins. feste fich neben ben Nectanebus, nachdem fie allen befoh= Ien hatte fich zu entfernen, und fprach: D Prophet, ftelle mir und Philippus bie Nativitat. Denn bas Gerucht ging über mich, bag wenn Philippus aus bem Rriege fame. er mich verftoßen und eine andere beiratben wurde. Und Mectanebus fprach zu ihr: Sete beine Nativitat ber und bie bes Philippus. Und mas thut Nectanebus weiter ? Er fügt auch feine Nativität zu ber ber Olympias und nachbem er untersucht hatte, fprach er zu ihr: Das Be= rucht, welches bu über bich vernimmft, ift feine Luge. Ich fann bir aber als ein agyptischer Prophet helfen, bag bu nicht von Philippus verftoffen wirft. Und fle fagte: Wie fannft bu bas? Und er fprach: Es ift bir vom Schidfal bestimmt, mit einem auf ber Erbe lebenben Botte ben Beifchlaf zu üben und von biefem zu empfangen und ei= nen Sohn zu gebaren und aufzuziehen und in biefem einen Racher alles beffen zu haben, mas Philippus bir zu leide thut. Und es fpricht zu ihm Olympias: Mit was für einem Gotte? Er fagte: Mit bem lubifchen Ammon. Und es fpricht zu ihm Olympias: Wie beschaffen ift biefer Gott? Er fagte: Er ftebt im mittleren Alter; fein haupthaar und fein Bart ift von Gold; er hat auf ber Stirne Borner nnb biefe find bem Golbe abnlich. Du mußt bich alfo, wie es einer Ronigin geziemt, auf feine Ankunft vorbereiten; benn beute wirft bu im Traume feben, wie biefer Gott bich beschläft. Und Olympias fpricht

<sup>\*)</sup> Bgl. Plin. 87, 5. 21 aeroides berylli dicuntur, qui colorem habent aeri affinem b. h. Luftfteine werben genannt, bie eine ber Luft verwandte Farbe haben.

zu ihm: Wenn ich biefen Traum sehe, werbe ich bich nicht wie eine, Magier, sondern wie einen Gott ehren.

#### Rapitel 5 bis 7.

Rectauebus pfiegt ale vermeintlicher Gott Ammon Umgang mit ber Konigin und biefe wird gefegneten Leibes.

Nectanebus geht nun hinaus von der Königin und nimmt Kräuter der Wüste, deren Kraft Traumerscheinungen zu bewirken er kannte, und nachdem er ste ganz \*) ausgepreßt hatte, bildete er aus Wachs einen weiblichen Körper und schrieb darauf den Namen der Olympias. Und nachdem er eine Lampe angezündet hatte, goß er den Sast der Kräuter über die Wachssigur \*\*) und beschwor die dazu bestimmten Dämonen, so daß Olympias ein Traumbild erblickte. Sie sieht in jener Nacht, wie der Gott Ammon sie umarmte und, nachdem er von ihr ausgestanden war, zu ihr sagte: Weib, in deinem Leibe trägst du ein männliches Kind, welches dein Rächer werden wird.

#### Rapitel 6.

Als Olympias sich von dem Schlafe erhob, verwunsberte sie sich und fandte schnell hin und ließ den Nectanebus holen und fagte zu ihm: Ich habe den Traum gesehen und den Gott Ammon, von dem du mir gesagt haft. Aber ich bitte dich, o Prophet, mich wieder mit ihm zu vereinigen, und erforsche du, wann er zu mir kommen will, damit auch ich bester bereitet dem Bräutigam erscheine. Und er sprach: Hürs erste weißt du, wie er als Traumerscheinung ist; wenn er aber selbst in Wirklichkeit zu dir kommt, wird er dir Noth bereis

<sup>\*)</sup> lies: παντως fatt παντας; es geht vorher βοτανας.
\*\*) Die furze Luce ift aus bem Lateinischen ausgefüllt; im griechischen Terte stehen von dem Sate nur die Borter: από των βοτανων.

ten. Aber wenn beine Sobeit es befiehlt, fo gib mir eis nen Blat jum Schlafen, bamit ich ibn gnabig gegen bich ftimme. Und fle fagte: Siehe, bei meinem Schlafzimmer follft bu einen Blat betommen. Und wenn ich von biefem Botte empfange, fo will ich wie eine Ronigin bich ebren und will bich ale Bater bes Rinbes betrachten. Spricht zu ihr Mectanebus; Dag bu es nun weißt, \*) o Berrin, ber Antunft bes Gottes geht Diefes Beichen voraus. Wenn bu Abends in beinem Schlafgemach figend einen Drachen gegen bich hereinkriechen flehft, fo beife alle Anwesenden hinausgeben; bu aber lofche nicht bas Licht ber Lampe, welche ich, wie ich es verstehe, um fie gu Chren bes Gottes anzugunden, bereiten und bir geben werbe; fondern befteige bein tonigliches Lager und fei bereit und verhulle bein Antlit und bu wirft (nämlich burch ben Schleier) bann ben Gott fchauen, \*\*) ben bu im Traume haft zu bir tommen feben. Und ba Recta= nebus bies gefagt hatte, ging er binaus. Und am fol= genden Tage gibt ihm Olympias ein Schlafzimmer gang nabe bei bem ibrigen.

#### Rapitel 7.

Nectanebus aber bereitete sich ein sehr weiches Wibberfell mit den hörnern an den Schläsen, die wie Gold
aussahen, und ein Scepter von Ebenholz, und ein
weißes Gewand und eine ganz reine Hulle, die das
Ansehen eines Orachen hatte, und ging in das Schlafzimmer, wo Olympias verhüllt auf dem Bette lag und
nur ein wenig mit den Augen hervorschaute, und sie sah

\*\*) Fur bie unnothig aufgenommene Lesart: nat o'ea ift bie

ber Sanbichrift B beizubehalten : zat yae oeaoets.

<sup>\*)</sup> Muller hat hier aus einer andern Hanbschrift die Lesart aufgenommen: det as die einer andern; aber die Lesart des B neds ro gewoonser os ist nicht zu verändern; ngo's bruckt den Bweck aus, zu welchem er das Folgende sagt.

ihn herankommen und fürchtete fich nicht; benn fle glaubte. es fei ber Bott felbft, wie fie ihn auch im Traume gefeben hatte. Und die Lampen leuchteten und Olympias hatte ihr Antlit verhult. Rectanebus aber legte fein Scepter ab und flieg auf ihr Bett und befchlief fle und fagte bann gu ihr: Barre, o Beib, in beinem Leib tragft bu ein mannliches Rinb, bas bein Racher und ber weltgebietenbe Ronig ber gangen bewohnten Erbe fein wird. Und Rectanebus ging hinaus aus bem Schlafgemach, nachbem er fein Scepter aufgenommen batte, und verbarg alle bie Bulfemittel ber Taufdung. Ale es aber Morgen warb, erwachte Olumpias und ging in bas Schlafzimmer, wo Rectanebus war und wedte ibn. Und ba er ermacht mar, fagte er: Sei gegrußt, o Ronigin, was verkundeft bu mir? Sie fprach: 3ch wundre mich, D Bropbet, wie bir bas verborgen ift. Kommt biefer Gott wieder zu mir? Ich habe ihn gern bet mir ges habt. Und er fprach zu ihr: Gore, o Konigin, ich bin ein Bropbet bes Gottes. Wenn bu alfo willft, fo lag mir biefen Ort um ungeftort zu fchlafen, bamit ich bie gewöhnliche Reinigung für ihn vornehme, und er wird gu bir fommen, wann bu willft. Sie fagte: Behalte bie= fen Blat von jest an. Und fie befahl ihm bie Schluf= fel bes Schlafgemaches zu geben. Er aber legte an ei= nem verborgenen Orte bin, mas er batte, und ging binein zu ihr, so oft Olympias es munichte, indem er von ihr für ben Gott Ammon gehalten murbe.

Tag um Tag aber nahm ihr Leib an Umfang zu und Olympias fagte zu Rectanebus: Wenn Philippus kommt und mich schwanger findet, was soll ich thun? Spricht zu ihr Nectanebus: Fürchte nichts, benn barin wird dir der Gott Ammon helsen, indem er im Traume dem Philippus erscheint und ihm das Geschehene kund thut, so das Philippus dir keine Vorwürfe macht. Also ward Olympias getäuscht von Nectanebus durch seine Bauberkünste.

#### Rapitel 8.

Um fie zu beruhigen, läßt ber Zauberer ben König Philippus burch ein Traumgesicht überzeugt werden, bag das Kind ber Olympias göttlichen Ursprungs sei und einst sein Rächer und ber Welt Beherrscher werbe.

Und Rectanebus nahm einen Seehabicht und bezauberte biefen und mas er wollte, bag ber Sabicht im Traume bem Philippus fage, \*) bas fagte er bemfelben, nachdem er ihn burch Bauberfunfte gu bem Bluge vorbereitet batte. Und ber Seehabicht von Rectanebus ent= fendet flog burch bie Nacht bin, wo Philippus war, und ftellte fich zu ihm und fprach zu ihm im Traume. Und ba Philippus gefeben hatte, wie ber Sabicht zu ihm fbrach, und er erwacht mar, berief er bie angesebeneren ber Traumbeuter und ergählte ihnen ben Traum und fbrach: 3ch babe im Traume einen febr fconen Gott, ber aber graues haar und einen grauen Bart und bor= ner an ben Schlafen batte, bie wie Golb ausfahen, und in ber Sand ein Scepter trug, bei Rachtzeit heimlich zu meinem Beibe Olympias bineingeben, ihr Bett beftei= gen und mit ihr ben Beifchlaf üben feben. Und ba er aufftanb, fagte er zu ihr: Weib, bu haft einen Gobn empfangen, ber gebeiben und ben Tod feines Baters rachen wirb. Und auch ich bemerkte es, bag er ihre Schaam mit einem Faben von Byblos zunähte und fie mit einem (ro suo ?) Siegelring verflegelte. Der Ring aber war von Golb und hatte einen Stein und auf bem Stein eine Abbildung ber Sonne und einen Los wentopf und einen Speer. Und ba ich bies bemerkte, fam es mir vor, als fabe ich einen Sabicht zu mir ber-

<sup>\*)</sup> Der Tert hat: καὶ όσα εβοιίλετο (ο΄ Next.) είπειν εν ονείχοις τῷ φιλίππφ, ο΄ ἰέραξ έλεγεν αυτῷ, παρασκευάσας etc. Hier ift offenbar eine Anafoluthie, benn in έλεγεν muß ebenso gut, wie in εβουίλετο und bem Particip παρασκ. Next. Subject sein. Es ift also zu lesen: τῷ φιλίππῷ τον ἰέρακα, ελ. etc.

ankommen, ber mit feinen Flügeln mich aus bem Schlafe wedte. Ich frage nun und verlange zu horen, mas ber Traum bedeutet. Und es fprachen ju ihm bie Traum= beuter: D Konig Philippus, Beil bir! Dein Traum ift mahr. Denn bas Berflegeln ber Schaam beines Beibes bient gur Befraftigung, bag bein Beib auch empfangen hat; benn niemand verflegelt ein leeres Befag, fonbern ein volles. Was aber bas Bunahen mit Byblos betrifft, fo machft nirgends Byblos als in Agypten. Agyptischen Urfprunge alfo ift ber Samen und nicht von niebrigem. fonbern von edlem und angesehenem Stamme, wegen bes golbnen Rings; benn mas ift angesehener als Golb? Deswegen verehren auch bie Unbetenben bie Gotter in Gold (in goldnen Bilbfaulen.) Das Siegel aber mit ber Sonne und barunter einen Lowentopf und einen Speer bedeutet diefes: Der Sohn, welcher geboren wird, wird bis zum Aufgang ber Sonne alle Bolter im Kriege überminben, wie ein Lowe, und mit bem Speer Die Städte erobern, megen bes barunter befindlichen Speers. Wenn bu aber einen Gott gefeben haft mit Wibber= bornern und einem grauen Barte, fo ift bies ber lybifche Gott Ammon. Da nun ber Traumbeuter alfo ben Traum beutete, vernahm bies Philippus ungern. Olympias nun war in peinlicher Angft, ba fle bem Nectanebus nicht mehr traute in bem, was burch ibn mit bem Bblibous gescheben mar.

#### Rapitel 9.

Philippus richtet baber bei feiner Rudfehr bie niebergefchlagene Konigin auf.

Da Philippus aus bem Kriege heimkehrte, fab er sein Weib in großer Beftürzung und sagte zu ihr: D Beib, was dir widerfahren ift, das ift ohne deine Shuld geschehen. Denn einem andern ift der Fehler zuzuschreiben, wie mir im Traum verkundigt wurde, damit dich kein Borwurf tresse. Denn gegen alle sind wir Könige ftark,

aber gegen die Götter nicht. Du hast ja mit keinem aus dem Bolke Liebe gepflogen, ja nicht einmal mit einem der Bornehmen. Durch diese Worte ermuthigte Philippus die Olympias, und Olympias war dem Propheten dauls dar, der ihr vorausgesagt hatte, was mit Philippus geschehem war.

#### Rapitel 10.

Den neu in ihm auffeimenben Argwohn verwandelt Rectanebus burch neue Baubereien in freudigen Stolz.

Einige Tage, nachher, ba ber Ronig mit Olympias jufammen mar, fpricht er ju ibr: Du baft mich getaufcht. p Beib, und haft nicht von einem Gotte empfangen, fondern von einem Anderen, und er wird in meine Ganbe fallen. Dies barte Rectanebus, und ba ein großes Mabl in bem Balafte mar, und alle mit bem Ronige ichmauften jur Feier feiner Beimtehr, und allein ber Konig Mbilippus niebergeschlagen war wegen ber Schwangerschaft feines Beibes Olumpias, fam vor aller Augen Rectanebus, ber fich in einen Drachen verwandelt hatte, \*) größer als ber erfte, mitten in bas Speifezimmer und gifchte fo fdredlich, baf bie Grundfeften bes Palaftes erbebeten. Die Bafte bes Ronigs, ba fie ben Drachen faben, fprangen von Furcht ergriffen auf. Olympias aber, die ihren Ge= liebten erfannte, ftredte ibre rechte Sand aus. und ber Drache erhob fich und legte fein Rinn an fie und umfclang fle gang, und fam auf ihren Schoß, ftredte feine gespaltene Bunge vor und fugte fte, um ben Bufchauern feine Liebe zu zeigen. Und mahrend Philippus zugleich fich fürchtete und zugleich ftaunte, und in gespannter Aufmertfamfeit mar, verwandelte fich ber Drache in einen Abler und flog bavon. Philippus aber, ba er bies ge= feben batte, fagte: D Beib, einen Beweis bes lebbaften

<sup>\*)</sup> Aefinliches von ber Geburt bes Scipio Afrifanns. (S. Borberg, Profa ber Romer, p. 398, C.)

Antheils, ben ber Gott an dir nimmt, habe ich gesehen, indem er dir in der Gesahr zu Hülse gekommen ist. Wer aber der Gott ist, weiß ich nicht; er hat uns die Gestalt des Gottes Ammon und die des Apollon und des Asflepias gezeigt. Olympias aber sagte zu ihm: Wie er selbst mir mittheilte, als er zu mir kam, ist es Ammon, der Gott von ganz Lybien. Philippus aber, nachdem er dies gesehen, pries sich glückich, daß er eines Gottes Samen nennen sollte, was von seinem eignen Weibe geboren wurde.

#### Rapitel 11.

Durch ein Bunder wird Philippus von Renem von dem Welts ruhme und fruhen Tobe feines Sohnes belehrt. Aus einem Eie namlich, das eine henne dem König in ben Schoß legt, friecht ein Drache, umfreist es zu wiederholten Malen, ftirbt aber, als er wieder hineinkriechen will.

Nach einigen Tagen fag Philippus auf einem mit Bäumen bewachsenen Blate bes Konigspalaftes. Es liefen bort eine Menge verschiedenartiger Bogel bin und ber, und plöglich hupfte eine Benne auf ben Schof bes Ronigs und legte ein Gi. Und baffelbe rollte von feinem Schook auf die Erbe und gerbrach und aus bemfelben fiel ein gang fleiner Drache, ber, nachbem er oftmals außerhalb bes Gies im Rreis herumgelaufen mar, wieber binein zu gelangen suchte, woraus er gefommen war. Und nachdem er feinen Ropf hineingebracht batte, farb er. Bbilippus berief voll Befturgung einen Zeichenbeuter und ergahlte ihm bas Geschehene. Der Zeichenbeuter aber fagte von bem Gotte begeiftert: D Ronig, bu wirft einen Sohn bekommen, ber bie gange Welt umgieben und alle Bolfer feiner Macht unterwerfen, aber auf ber Rudfehr in fein eigenes Land in frubem Alter fterben wirb. Denn ber Drache ift ein fonigliches Thier, bas Gi aber, aus bem ber Drache berausgekommen, ift abnlich ber Welt. Als er nun bie Welt umfreist hatte, und wieder babin zurudtehren wollte, von wo er gefommen mar,

ereilte ihn ber Lob. Nachdem ber Zeichenbeuter fo bas Beichen gedeutet und von bem König Philippus Geschenke empfangen hatte, ging er hinaus.

#### Rapitel 12.

Als bie Stunde der Konigin gekommen, halt der Aftrolog, mahrend er in den Sternen lieft, die Geburt zurud, bis zu dem Augenblick, den die Gestirne fur die Geburt des Weltbeherrschers bestimmt haben. Unter Donner und Blig erzittert die Erde bei des Knaben Geburt.

Und ba bie Beit erfullet war, wo fle gebaren follte. feste Dlympias fich auf bem Geburteftuhl und befam ibre Weben. Nectanebus aber ftand neben ibr, und nach= bem er die Simmelsbahnen gemeffen batte, lentte er ihren Ginn, bag fie ihre Dieberfunft nicht befchleunige, und indem er bie Clemente ber Belt gufammenruttelte burch Zauberfunft, erfuhr er, mas ber Bufunft (b. i. bem Rinde, bas jest geboren murbe) bevorftanb, und er fpricht zu ihr: Beib, halte an bich; benn wenn bu jest gebierft, fo wirft bu einen Sclaven und Rriege= gefangenen zur Welt bringen. Da nun bas Weib wieber von ben Weben gequalt wurde und ben Drang ber Beben nicht mehr hemmen fonnte, fagte Rectanebus: halte noch ein wenig aus, o Weib; benn wenn bu jest gebierft, wird ber Geborne ein Sammling und gur Beugung unfähig \*) fein. Und er sprach ihr Troft ein und redete ihr verftandig zu und lehrte fie bie Sande an Die natürlichen Bange (Geburtotheile) halten, er felbit aber bemmte mit Gulfe feiner Bauberfunft Die Dieberfunft bes Beibes. Da er nun wieber bie himmelsbahnen ber Weltelemente betrachtete, erfannte er, daß die gange Welt mitten am himmel fand (culminirte) und fah einen Blang von bem himmel, wie immer bie Sonne

<sup>\*)</sup> Dies fann απρόχοπος wohl allenfalls heißen; vielleicht ift aber bafür απόχοπος (ein Berschnittener) zu lesen.

mitten am himmel steht, und sprach zu Olympias: Schreie nun zu bem Gebären. Und er selbst beförderte nun ihre Niederkunft und sagte zu ihr: Königin, jest wirft du einen Weltherrscher gebären. Olympias aber, indem sie stärker schrie als ein Stier, gebar glüdlich ein männliches Kind. Und da das Kind auf die Erde siel, donnerte es einmal über das anderemal und Blige leuchteten, also daß die ganze Welt erschüttert wurde.

#### Rapitel 13.

Philippus nennt ihn zum Andenken an feinen verflorbenen Sohn Alexander. Sein Aussehn, feine Erzichung, feine Lehrer. Das menschenfregende Roß Bucephalus wird dem König gebracht.

Da ce aber Morgen ward und Philippus bas Rind fah, meldes Olympias geboren hatte, fprach er: 36. wollte es zwar nicht auferziehen, weil es nicht von mir geboren ift. Da ich aber febe, bag es ber Samen oines Gottes und bie Geburt von Beichen und Welterscheinungen begleitet ift, fo foll es auferzogen werben jum Andenken an meinen verftorbenen Cobn, ben mir meine frühere Frau geboren bat, und er foll Alexander beißen. Und nachdem Philippus alfo gesprochen hatte, empfing bas Rind alle mogliche Sorgfalt und eine all= gemeine Befrangung \*) fand flatt in gang Macedonien und Bella und in Thracien. Und damit ich die Ergab= lung von ber Erziehung bes Alexander nicht zu lana bingiebe, - nachbem er entwöhnt worben mar, muchs er jum Jungling beran. Und ba er ein Mann geworden war, glich er weber bem Philippus noch feiner Mutter Olympias noch auch feinem Erzeuger, fonbern mar burch eine eigenthumliche Bilbung ausgezeichnet. Er hatte gwar

<sup>\*)</sup> ober mit Berucksichtigung bes Lateinischen: obsequia coronaria, lieber: "eine allgemeine Kronfteuer" (wie bas aurum coronarium ber römischen Statthalter). In ben Lexicis ift biese Bedeutung von στεφανηφορία nicht zu finden.

bie Geftalt eines Menfchen, aber bas Saar eines Lowen : feine Augen hatten verfchiebene Farbe"), bas rechte mar fdmarg. \*\*) bas linte aber blaulich; feine Bahne maren fcarf, wie die eines Drachen, und er zeigte ben beftigen Sinn eines Löwen. Da er allmählich berangemachsen war, befleißigte er fich ber Biffenschaften. Es mar aber feine Amme Lanite, Die Schwefter bes Melas, fein Ergieber und Bfleger Leonidas, fein Lebrer in ber Litera= tur Bolyneifes, in ber Dufif Leufippos aus Lemnos. in ber Geometrie Menefles aus bem Beloponnes, in ber Rhetorif Anaximenes, in ber Philosophie Ariftoteles. Wenn aber Alexander jede Wiffenschaft und auch bie Aftronomie betrieben hatte und er fich von bem Lernen Tosmachte, lebrte er nun feinerfeits feine Mitfduler und und versammelte fle zu friegerischen Spielen und er allein ordnete ben Rampf. Wenn er fab, bag ein Theil von ben andern bestegt wurde, fo ging er auf bie unterliegende Seite über und half ihr und flegte wieber, fo bağ es flar wurde, bag er felbft ber Sieg mar. Go wuchs Alexander beran. Er lief auch mit feinen Berrn zu ber Uebung in ber Rennbahn, sprang auf die Pferbe und ritt. Eines Tages nun brachten bie Bferbewarter bes Philippus aus feiner Stuterei ein überaus großes Fohlen, welches mit zwei Retten gebunden mar, und ftellten es vor ben Philippus und fagten: D Gerr und Ronig, Diefes Bferd baben wir in ber toniglichen Stuterei erzeugt gefunden, welches an Schonbeit ben Begafus übertrifft; bies bringen wir bir, o Berr. Und ba Philippus feine Große fab, faunte er. Es murbe aber, ba es gewaltfam burchbrechen (babinfabren) wollte, von

<sup>\*)</sup> Bielleicht ift ετερορόους zu lesen, statt έτερογλαύχους. \*\*) Das κατωφερή, bessen Gegensas ανωφερή ware b. h. hinab und in die Höhe gehend, hat hier durch us feinen Ginn als Gegensas zu γλαυκον. Wahrscheinlich muß es κυανοχόρην heißen, "mit schwarzer Bupille", zu dem das Lateinische: alteri nigra quasi pupilla est vollfommen stimmt.

allen gehalten. Die Pferdewärter aber fagten: Erhabener König, es ist ein Menschenfresser. Der König. Philippus aber sprichwort erfüllet, daß nahe bei dem Guten das Böse ist\*); aber da ihr es einmal gebracht habt, so will ich es nehmen. Und er besahl den Aussehren über seine Pferde, ein eisernes Gitter zu machen und das Thier ungebunden einzuschließen; und diesenigen, welche meiner Herrschaft nicht unterthan sind, sondern durch Ungehorsam dem Geset verfallen oder auf Räuberei ergriffen werden, die werfet ihm vor- Und es geschah also, wie der König besohlen hatte.

#### Rapitel 14.

Merander ftofit den Nectanebus, um ihn ber Luge in Bezug auf feine Beiffagefunft zu überführen, in eine Grube; von dem Sterbenden erfährt er, daß er fein Sohn fei und bestattet ihn ehrenvoll.

Alexander aber wuchs heran, und da er zwölf Jahr alt war, erschien er mit seinem Bater bei den Ausstellungen der heere und wassere sich und machte die Bewegungen der heere und wassere sich und machte die Bewegungen der heere mit und sprang auf die Pferde, so daß Philippus, da er dies sah, sagte: Mein Kind Alexander, ich liebe deinen Character und dein abeliges Wesen, aber nicht dein Aussehen, weil es dem meinigen nicht gleicht. Dies alles aber machte der Olympias Kummer. Sie berief also den Nectanebus zu sich und sprach zu ihm: Erforsche, was Philippus mit mir vorhat. Und er legte sein Tasel hin und befragte die Sterne über ste. Bei ihnen aber saß Alexander, der sprach zu Nectanebus: Bater, was du also hier Sterne nennst, leuchten denn die an dem Himmel? Ja wohl, mein Kind, antwortete dieser. Und Alexander spricht zu ihm: Ich kann

<sup>\*)</sup> Cod. A. Das Wort Homers: 2770's agadou naganshous nano'r.

ffe nicht feben : Er fagte: Ja, mein Rind, bu fannft es. Alexander: Wann? Nectanebus: Abends. Und ba es Abend geworben war, nahm Rectanebus ben Alexander und führte ibn aus ber Stadt an einen einsamen Ort und zum himmel aufschauend zeigte er bem Alexander bie Geftirne bes himmels. Alexander aber, ber ibn an ber Sand hielt, fuhrte ihn zu einer Grube und fturgte ibn binab. Und burch ben Kall erhielt Rectanebus eine foredliche Bunbe an ber Sufte und fagte: Aleranber, warum haft bu bies gethan? Alexander aber fbrach gu ibm : Dich felbft flage an, bu Sternbeuter. Rectanebus: Beshalb, mein Rind? Alexander: Beil bu bie Dinge am Simmel erforscheft, mabrend bu bie Dinge auf ber Erbe nicht weißt. Nectanebus: Gine fchredliche Bunbe habe ich bekommen, mein Rind; aBer nichts Sterbliches fann bas Schidfal bestegen. Alexander: Beshalb fagft bu bas? Nectanebus: Weil ich mein Schickfal erforfcht und gefunden babe, bag es mir bestimmt ift von meinem Rinde getodtet zu werben. Alexander: 3ch alfo bin bein Sobn? Da ergablte Mectanebus von feiner Konigsherr= Schaft in Meannten und von feiner Rlucht aus Meannten feinem Eintritt bei Olympias, ihrem Forfchen nach ber Bufunft, und wie er als Gott Ammon zu ihr gekommen fei und fle befchlafen habe. Und indem er bies fagte, bauchte er feinen Beift aus. Alexander aber, ale er bies von ihm vernommen hatte und feinen Worten glaubte, ward betrübt über ben Tob feines eignen Baters und ließ ben Leichnam nicht in ber Grube, aus Furcht, er mochte von den Thieren gefreffen werden. Denn es war Nacht und ber Ort obe. Und von Liebe zu feinem Erzeuger ergriffen rettete er ibn; er nabm ibn auf, legte ihn fraftig auf feine Schultern und trug ihn weg gur Olympias, feiner Mutter. Und ba Olympias bies fab, fprach fie zu Alexander: Was ift bas, mein Rind? Er aber fagte: Als ein neuer Aeneas trage ich meinen Andifes, und erzählte ibr genau, mas er von Recta=

nebus gehört hatte. Sie aber wunderte fich und machte sich Borwürfe, daß sie sich von ihm hatte tauschen und durch Zauberfünste zum Chebruch verleiten lassen. Aber sie faßte Liebe zu ihm und begrub ihn anständig, als ben Bater des Alexander, und bereitete ihm ein Grab und legte ihn dort hinein. Ein bemerkenswerthes Bunder der Borsehung aber ist es, daß Nectanebus, der ein Aegyptier war, in einem hellenischen Grabe bestattet wurde, Alexander aber, der ein Macedonier war, in einem ägyptischen Grabe.

#### Rapitel 15.

Philippus erhalt ben Orafelfpruch: Wer ben Bucephalus banbige, werbe ihm in ber Gerrichaft folgen.

Da aber Philippus von feinem Zuge heimkehrte, ging er nach Delphi, um das Orakel zu befragen, wer nach ihm König sein werde. Die Phithia in Delphi, nachebem sie vom Kastalischen Naß geschöpft hatte, sprach vermöge des unterirdischen Orakels also: O Philippus, der wird über die ganze Erde herrschen und mit dem Speere sich alles unterwerfen, wer den Bucephalus besteigt und mitten durch die Stadt reitet. Der Bucephalus aber hatte diesen seinen Namen, weil auf seinem Schenkel der Kopf eines Stieres eingebrannt war. Und Philippus, da er den Spruch hörte, erwartete einen neuen Gerakes.

#### Rapitel 16.

Alexander zeichnet fich vor allen Mitschlern aus. Als Ariftotes les alle fragt, wie fie ihn selbst einstens behandeln wurden, fagt Alexander: ich werde dir geben, was Beit und Gelegens heit bringt. Aristoteles begrüßt ihn darob als den kunftigen herrscher der Welt.

Alexander aber war nur mit seinem Lehrer Aristo= teles umgegangen. Und da Aristoteles viele Knaben hatte, die er in den Wiffenschaften unterrichtete, und barunter auch Sohne von Konigen waren, sprach Ari=

ftoteles eines Tages zu einem von ihnen: Benn bu bas Reich beines Baters erbeft, welche Gunft wirft bu bann mir, beinem Lehrer, erweifen? Der aber fagte: bu wirft mit mir zusammen leben und ich werbe bich angeseben machen vor allen. Und er fragte einen anberen: Wenn aber bu bas Reich beines Baters befommit, wie wirft bu mit mir, beinem Lehrer, verfahren? Der aber fagte: Bum Bermalter (meines Reichs) werbe ich bich machen und gum Rathgeber aller berer bestellen, Die von mir gerichtet werben (b. i. aller meiner Unterthanen). Und er iprach zu Alexander: Wenn aber bu, mein Sobn Alexander, bas Reich von beinem Bater Philippus befommft, wie wirft bu mit mir, beinem Lebrer, verfahren? Alexander aber fprach: Ueber gufunftige Dinge fragft bu mich ichon jest? Da ich fur ben morgenben Tag tein Unterpfand habe, fo werbe ich bir bavon geben, mas Belegenheit und Beit mit fich bringt. Und es fpricht Ariftoteles zu ihm: Beil bir, Alexander, Berricher ber Belt, benn bu wirft ber größte Ronig fein. Bon allen aber warb Allexander geliebt, weil er verständig und friegerisch war, von Philippus aber warb er mit zwiefachen Empfinbungen betrachtet; benn ber freute fich, wenn er ben friegerischen Ginn bes Anaben fab, aber er mar betrübt, wenn er fab, bag fein Aussehen bem feinigen nicht gleiche.

Rapitel 17.

Alexander banbigt ben Bucephalus und wird von Philippus begludwunfcht.

Es war aber Alexander fünfzehn Jahre alt und eines Tages ging er zufällig an dem Ort vorbet, wo der Bucephalus eingeschlossen war. Und er hörte ein schreckliches Wiehern und wandte sich zu seinen Freunden und sagte: Was ist das für ein Wiehern eines Pferdes? Ptolemaios, der Feldherr, antwortete: O herr, dies ist das Pferd, welches Bucephalus heißt und welches dein Bater her eingeschlossen hat, weil es ein

74.

Menschenfreffer ift. Da aber bas Rof bie Stimme bes Alexander borte, wieberte es jum zweitenmal, aber nicht fchredlich, wie immer, fonbern fanft und mit bellem Ton, wie von einem Gott bezwungen. Ale er fich nun bem Gitter naberte, ftredte bas Pferb fogleich feine Borberfuße Alexander entgegen und feine Bunge aus bem gegen ibn geoffneten Maule und bezeichnete fo fei= nen Gebieter. Alexander aber, nachdem er bas munderbare Aussehen bes Pferbes betrachtet batte und bie Ueberbleibfel von vielen Menfchen, Die einen gewaltfamen Tob von ihm erlitten hatten, fließ bie Wachen bes Pferbes bei Seite, öffnete bas Bitter, faßte bas Bferb am Raden und fprang ohne Bugel auf baffelbe und ritt mitten burch bie Stadt Bella. Giner von ben Pferbewartern aber lief bin und melbete bas Gefchebene bem Ronig Philippus, ber außerhalb ber Stadt mar. Phi= lippus aber gebachte bes Orafelfpruches und ging fo= gleich bem Alexander entgegen, umarmte ibn und fprach: Beil bir, Alexander, Beherricher ber Belt. Und von ba an war Bhilippus vergnugt über bie hoffnung feines Sobnes.

#### Rapitel 18.

Er gieht jum olhupifchen Bettrennen nach Bifa und gerath bort in Bortftreit mit Rifolaus, einem Konige Afarnaniens.

Eines Tages nun fand Alexander feinen Bater in guter Stimmung und er füßte ihn und sprach: Bater, ich bitte dich, erlaube mir nach Bisa zu fahren zu dem Wettkampf an den Olympien. Philippus aber sprach zu ihm: Und welche Uebung hast du denn getrieben, daß du dieses wünscheft? Alexander sagte: Ich will mit dem Wagen sahren. Und er sprach: Kind, ich will dir taug-liche Pferde aus meinem Marstall verschaffen und für diese wird gesorgt werden; du aber, mein Kind, übe dich sorgfältiger; denn der Wettkampf sieht in hohem Ansehen. Alexander sagte: Bater, erlaube mir nur zu dem

Bettfampf zu ziehen; benn ich babe Pferbe von fruber Jugend ber, bie ich mir aufgezogen habe. Und Philip= bus fußte ibn und bewunderte feinen Gifer und fprach zu ibm : Rind, wenn bu willft, fo gebe in Gottes Da= men. Und er ging bin ju bem Safen und befahl ein neues Schiff ins Meer binabzugieben und bie Roffe fammt ben Wagen einzuschiffen, und er flieg auch felbft ein mit feinem Freunde Sephaftion und gelangte nach glucklicher Fahrt nach Bifa. Nachdem er gelandet mar und eine gaftliche Berberge gefunden hatte, gebot er ben Dienern für die Bferde Sorge zu tragen, er felbft ging mit feinem Freunde Bephaftion binaus auf ben Spaziergang. Es begegnete ihnen Nifolaus, ber Sohn bes Afarna= nentonige Areios, ber mit Glud und Reichthum, zwei unbeftandigen Göttern, fich bruftete, ein großer und febr ftarfer und auf feine Rorperfraft vertrauender Mann. Und er tam bin und grußte ben Alexander mit ben Bor= ten: Beil bir, junger Menfch. Darauf biefer: Beil auch bir, wer bu immer und mober bu fein magft. Difolaus aber fprach zu Alexander: Ich bin Nifolaus, ber Konig ber Afarnanen. Alerander aber fprach zu ihm: Thue nicht fo ftolz, o Ronig Nifolaus, und brufte bich nicht, ale wenn bu ein Unterpfand batteft, bag bu morgen noch leben wirft; benn bas Glud bleibt nicht auf einem Blede fteben und fein Umfdwung verkleinert Die Brab= ler. Nitolaus aber fprach: Bas bu fagft, ift richtig, was du aber babei bentft, (naml. von mir) ift nicht rich= tig; warum aber bift bu hierher getommen, als Bu= fchauer ober ale Rampfer? Denn ich habe erfahren, bag bu ber Sohn bes Macedoniers Philippus bift. Alexander fprach: 3ch bin gefommen um mit bir im Wagenkampf zu fampfen, fo jung ich auch bin. Nikolaus fprach: Du bift mohl eber ale Ringer ober Banfratiaft ober Fauft= fampfer gefommen. Alexander aber fagte wiederum : Den Wagen will ich lenten. Da lief bem Nifolaus Die Galle über und voll Berachtung gegen Alexander, beffen ju= genbliches Alter er fab, beffen muthigen Sinn er aber nicht tannte, fpie et ibm ins Angeficht und fprach: Dichts moge bir gelingen! Seht, an welche Menschen bie Renn= babn in Bifa gefommen ift. Alexander aber, ber gelernt hatte, fich ju beberrichen, wifchte bie übermuthige Befubelung ab und mit töbtlichem Lacheln fprach er: Difolaus, jest werde ich bich beugen und in beinem Baterland Afarnanien werbe ich mit bem Speere bich er= reichen. Go ichieben fie babernd von einander.

## Rapitel 19.

Das Wettrennen. Nifolaus wird befiegt und ftirbt vom Falle. Alexander empfangt mit bem Rrange bie Beiffagung funfti= ger Giege.

Wenige Tage nachber trat ber Termin bes Wett= fampfes ein, und es erfcbienen 9 Wagenlenter; 4 bavon waren Sohne von Konigen, Nifolaus felbft, ber Afarnane und ber Bootier Zanthias und ber Rorinthier Rimon und Alexander ber Macedonier, die übrigen maren Sohne von Satrapen und Felbberrn. Es murbe fodann alles geordnet, mas zum Rampfe gehört und bie Plate in ber Rennbahn murben verlooft. \*) Die erfte Stelle erhielt Mifolaus, Die zweite Ranthias, Die britte Rimon, Die vierte ber Uchaer Rleitomachos, Die fünfte ber Olyn= thier Ariftippos, die fechfte ber Phother Berieros, Die flebente ber Lybier Lakon, bie achte ber Macebonier Alexander, die neunte ber Lofrer Klinomachos. Gie ftell= ten fich fodann gur Fahrt an; die Trompete gab bas Beichen gum Rampfe, Die Ausfahrten ber Schranken murben geoffnet \*\*) und alle fturmten mit beftigem Drange

fem Sate vorausgeht, weiß ich nichts zu machen. Wollte man es

<sup>\*)</sup> Anders kann ich die Worte: xad ei xaupm exdegedog nicht verstehen. Da fich nicht felten Latinismen in dem Texte finden, fo burfte es vielleicht nicht gu fuhn fein, an campus gu benten; baun wurde es genauer heißen: Die Rennbahn wurde verlooft.
\*\*) Aus bem: εξήλδον αι ταβλώσεις των ίππων, bas bie-

hervor. Sie legten bie erfte, zweite, britte, vierte Biegung jurud. Die einen nun blieben jurud, ba ihre Bferbe fcwach und mutblos wurden. \*) Alexander war ber vierte, hinter ihm Nitolaus, ber nicht fo fehr barauf bebacht war zu flegen, als ben Alexanber zu tobten. Denn ber Bater bes Mikolaus war im Rriege von Philippus getöbtet worben. Da bies nun ber verftanbige Alexanber mertte, gab er, als bie zuvorderft fahrenden einander umgeworfen hatten, bem Nitolaus Raum an ibm vorbeizukommen, und Nikolaus, ber die Falle nicht mertte, fuhr vorbei, indem er vermeinte ben Rrang ju gewinnen, Und fortan fuhr er guvorderft. Rach zwei Biegungen aber ftrauchelte bas rechte Pferd bes Ritolaus, welches an ber Deichfel bes Bagens war, und ba bie Bferbe zusammenfturzten, fiel Nifolaus vom Bagen. Alexander nun erhielt feine Bferbe im Schuß und faßte im Borbeifommen mit ber Achfe \*\*) ber Sinterraber ben Rifo= laus und Nifolaus ftarb fammt bem Bagenlenter (wo fommt ein Wagenlenker ber?) und ben Pferben. Und fortan blieb Alexander ber einzige und an bem Todten ging bas Sprichwort in Erfüllung: Wer anbern eine Grube grabt, fällt felbit binein. Alexander wurde fobann bekranzt und mit bem Siegerkranz zog er hinauf (in ben Tempel.) \*\*\*) Und es fprach zu ihm ber Priefter bes Beus: Alexander, ber olympifche Beus verfundet bir folches: Sabe Muth; benn wie bu ben Rifolaus beffegt baft, fo wirft bu viele im Rriege bestegen.

A., bie nur: αφέδη ή άφετηρία hat, hinjudeuten scheint.
\*) Nach Mullere Conjectur: υστέρησαν ατονησάντων τών

έππων και λιποψυχησάντων.

\*\*) τῷ ἄξονι αμέ C. ftatt τῶν ἀξονων.
\*\*\*) Die Borte στεφανοί γὰρ αὐτον ο 'Ολυμπιος τον
κότωον στέφανον παρά τῷ 'Ολυμπιο Δεί scheinen feinen
paffenden Sinn zu haben (wer foll ο 'Ολυμπιος sein?) sie sehlen

auch in Sandfdrift C., barum habe ich fie weggelaffen.

mit bem Lateinischen tabulatura zusammenbringen, so ware es eine Tautologie bes Folgenben, worauf allerdings die Lesart des A., die nur: αφέδη ή αφετηρία hat, hinzubeuten scheint.

### Rapitel 20 und 21.

(C. Alexander nimmt ben Laomedon, einen ber Mittampfer, mit fich nach Macedonien. Die Macedonier fingen ihm einen Hunnes.) Seinen Bater, der Olympias verfloßen hat, findet er beim Hochzeitöfeste der Kleopatra. Er tadelt ihn darob mit Heftigkeit und schlägt den höhnenden Lysias niesder. Philippus will ihn töden, bricht aber im Fallen das Bein.

Nachdem Alerander diesen Orakelspruch empfangen hatte, kehrte er als Sieger heim nach Macedonien\*) und fand seine Mutter Olympias von dem König Philippus verstoßen, den Philippus aber im Begriff die Schwester des Lystas, Namens Kleopatra, zu heirathen. \*\*) Da gerade an diesem Tage die Hochzeit des Philippus begangen wurde, kam Alerander mit dem Olympischen Siegeskranz hinein zu dem Gastmahle und sprach zu Philippus: Vater, nimm diesen Siegeskranz von meinem ersten Kampse, und wenn auch ich meine Mutter Olympias einem andern König zur Ehe gebe, so will ich dich zur Hochzeit der Olympias einsahen. Und nachdem er dies gesagt hatte, legte er sich seinem Vater Philippus gegenüber zu Tische. Philippus aber war erbittert über das was Alexander gesagt hatte.

#### Rapitel 21.

Lystas aber, ber bei bem Philippus zu Tische lag, fagte: König Philippus, wir wollen jest beine Hochzeit mit meiner Schwester Alexpatra vollenden, auf daß bu

<sup>\*)</sup> Die hanbschrift C. hat hier einen Siegeshymnus, ben bas macedonische Bolf ihm zujauchzt: Sei ftolz, Philippus! Juble, Macedonien! Du, daß Du Alexanders Bater geworden! Dn, daß Du das Baterland solcher Schönheit werden durstest. Empfanget ihn, ben Bekranzten, ben unbezwungenen Sieger, den großen herrn ber Erde (γαούχον). Deun auffeigend hat er die Herrlich geschmudt und alle die andern Sterne verdunstelt! Empfange ihn benn, ruhmvolles Macedonien und laß durch ihn die Feinde adwehten, benn Alexander ift herrscher ber Welt!

von ihr achte Rinder erzeugeft, die bir abnlich find. Als Alexander bies von Luffas borte, mard er gornig, und unverweilt fchwang er feinen Becher gegen ben Luftas. warf ibm benfelben an bie Schlafe und tobtete ibn. Als Philippus fab, mas gefcheben mar, fprang er muthenb mit bem Schwerte\*) gegen Alexander, ftolperte aber über bas Untergeftell bes Speisesophas \*\*) und fiel zu Boben. Alerander aber fagte lachend zu Philippus: Der gang Aften gewinnen und Guropa ummalzen will, hatte nicht Rraft genug eine Stufe binaufzufteigen. Und ba Alexan= ber bies gefagt hatte, rif er feinem Bater Philippus bas Schwert meg und machte alle die bei Tifche avaren, balbtodt. Man fonnte ba bie Befdichte ber Centauren feben. Denn die einen flüchteten unter Die Sopha, Die andern gebrauchten bie Tifche ale Schilbe, andere gogen fich an bunfle Orte gurud, fo bag Alexander als ein zweiter jugendlicher Dopffeus zu ichauen mar, ber bie Freier ber Benelope tobtete.

# Rapitel 22.

Alexander verfohnt ibn wieber mit feiner Mutter.

Alexander ging nun hinaus und brachte seine Mutter in den Palast, die Schwester des Lysias aber, die Reopatra, trieb er in die Verbannung zur Strafe für ihre heirath. Die Trabanten aber trugen den Philippus weg und legten ihn auf ein Ruhebett, denn er war in üblem Zustande. Nach zehn Tagen ging Alexander hinein zu Philippus, setze sich neben ihn und sprach: O König Philippus, (mit diesem Namen will ich dich anreden, damit du nicht verdriesslich werdest, wenn ich dich Bater nenne), ich bin zu dir hereingekommen, nicht als dein

<sup>\*)</sup> έχων το ξίφος ift nur ein Glossem zu ξιφήρης.

\*\*) ακουβίτου scheint das lateinische accubitum zu sein.

κρηπες ist wohl eine Britiche, auf der das ακουβ, stand.

Sohn, fondern als bein Freund, als Bermittler beffen, was bu Unrechtes gegen beine Gattin gethan baft. Es fpricht zu ihm Philippus: Es war Unrecht von bir, o Alexander, daß du den Lyffas tobteteft wegen ber un= paffenben Borte, bie er gefagt hat. Alerander aber fprach: Bon bir aber war es fcon, bag bu mit bem Schwerte Dich erhobeft gegen bein Rind, in ber Abficht mich gu tobten, und bag bu eine andere beirathen wollteft, ba bir boch beine frubere Battin Olympias nichts zu leibe gethan hatte. Stehe nun auf und forge fur bich (b. b. für beine Bieberberftellung); benn ich weiß, weghalb bein Rorver trage ift. Und wir wollen vergeffen, mas gefehlt worben ift. Und ich will meiner Mutter Olympias zu= reben, bag fle fich mit bir verfohnt. Denn fle wird ib= rem Sohne folgen, auch wenn bu nicht mein Bater beigen willft. Nachdem Alexander bies gesagt hatte, ging er hinaus und fam zu feiner Mutter Olympias und sprach zu ihr: D Mutter, gurne nicht über bas, mas bein Gatte gethan hat. Denn jenem ift bein Fehltritt verborgen, ich aber bin Beweis gegen bich, indem ich ber Sohn eines aguptifchen Batere bin. Daber gebe nun bin und rebe ihm gu, bag er fich mit bir verfohne. Denn es geziemt einer Frau fich ihrem eignen Manne zu fügen. Und er führte fle ju feinem Bater Philippus und fprach: D Bater, wende bich zu beinem Weibe. Jest will ich bich Bater nennen, weil auch bu beinem Cohne gefolgt bift. Sier haft bu meine Mutter, nachbem ich fie viel gebeten habe ju bir zu geben und bas Gefchebene zu vergeffen. Run umarmt einander; ihr braucht euch beffen in meiner Begenwart nicht zu ichamen; benn ich bin ja euer Sohn. Und burch biefe Worte verfohnte er feine Eltern, alfo daß er von allen Macedoniern bewundert murbe. Den Namen bes Lyffias aber bitten feitbem bie Beirathenben nicht zu nennen, bamit nicht burch Rennung beffelben eine Auflöfung ihres Bundes berbeigeführt werbe.

### Rapitel 93.

Er wird gegen bie aufrührerischen Methonaer geschickt. (A. B. Burudtehrend findet er perfische Gefandte, die ben Tribut verlangen und schickt fie leer heim. Darauf giebt er gegen Thraciens Städte, die sich emport haben.) (C. Die Schthen, welche mit Krieg broben, bestegt er durch Kingheit und versfährt mild gegen fie.)

Es batte fich aber bie Stadt Methone gegen Philip= pus erhoben. Defihalb fdidte Philippus ben Alexander mit großer Beeresmacht ab, um fle zu befriegen. Alexan= ber aber, ba er vor Methone ericbien, überrebete fie mit verftandigen Worten fich zu unterwerfen. \*) Als er aber von Methone heimfehrte und zu feinem Bater Philippus hineinkam, fieht er vor bemfelben Manner fteben in barbarifcher Tracht, und er fragt ihrethalben und fpricht: Ber find biefe? Philippus aber fprach: Satrapen bes Berferfonige Dareios. Alexander aber fpricht: Barum feid ihr hierhergekommen? Sie antworteten ihm: Um ben gewöhnten Tribut von beinem Bater zu fordern. Spricht zu ihnen Alexander: Benn bies bie Götter ben Menfchen ale Gefchent zum Lebensunterhalt gegeben ba= ben, \*\*) fo flieblt Dareios bas Gefchent ber Götter. Dann fpricht er zu ihnen versuchend: Was murbe benn bas zu Gebende fein? Sprachen fie zu ihm: Sundert golone Gier von zwei Centner Gold. Alexander aber antwortete ih= nen und fprach: Es ift nicht recht, daß Philippus, ber Ronig ber Macebonier, ben Barbaren Tribut bezahle, benn nicht bringt, wer bie Luft bat, Die Sellenen in Rnechtschaft. Es fpricht alfo Alexander zu ben Satrapen bes Dareios; Alexander, ber Sohn bes Philippus thut bir zu wiffen: So lange Philippus allein ba war, be=

\*\*) bezieht fich auf bie perfifche bilbliche Ausbruckmeife, wonach bie Sieger von ben Befiegten : Fener und Baffer forberten.

<sup>\*)</sup> hier folgt in C. ein aussührlicher Bericht über bie Unterwerfung ber Schithen. Die hier flebende Erzählung findet fich in C. Rap. 25.

zahlte er auch Tribut; ba er aber einen Sohn Alexandet erzeugt hat, gibt er auch keinen Tribut mehr, sondern ich werbe fommen und auch ben bolen, welchen bu icon von ihm empfangen haft. Dit biefen Worten ichidte er Die Gefandten bes Dareios weg, obne ben Ronig, ber fle gefandt hatte, auch nur eines Schreibens zu murbigen. Und es freute fich Philippus barüber, ba er fab, bag Alexander bies magte. Die Berfer aber nahmen Gilber und aaben es einem Freunde von ibm, ber ein Maler war, und er machte ihnen ein Bild von ber Geftalt bes Alexanders, und fle brachten es bem Dareios nach Babulon und melbeten alles, was ihnen (avrois flatt rois) vom Alexander gefcheben mar. Als nun wieder eine anbere Stadt ber Thracier von Philippus abfiel, ichidte Philippus ben Alexander mit einer Menge von Solbaten fle zu befriegen. (C. Er aber, als er bin fam, berebete fie zum Gehorfam, ohne von ber Gewalt ber Baffen Gebrauch zu machen, und nachdem fie ihm Tribut gegeben batten, febrte er gurud).

# Rapitel 24.

(A. B. Bausanias aus Theffalonien tödtet aus Liebe zur Olympias mahrend Alexanders Abwesenheit den König Philippus im Theater. Schou will er mit Olympias davon, da trifft ihn der zurücksehrende Alexander, bringt ihn schwer verwundet vor den noch lebenden Bater und tödtet ihn auf sein Geheiß. Phillippus stirbt und Alexander betrauert ihn ties.) (C. nennt den Thäter Anaracches, der auch Bausanias heißt; Olympias wird wirklich geraubt, während sie mit Khilippus dem Sohne entgegen geht. Alexander verfolgt mit Khilippus den Käuber; im Kampse wird Philippus zum Tode verswundet.)

Es war aber bort (bezieht sich nicht aufs Borhergebende) ein gewisser Pausanias, ein fehr mächtiger und reicher Mann, der angesehenste unter allen Bewohnern von Thessalonike. Dieser nun verliebte sich in die Olympias, die Mutter des Alexander, und schickte einige an fle ab mit vielem Gelbe, in ber Deinung biefe tonnten fle überreben ihren Gatten Philippus zu verlaffen und ibn zu beirathen. Da aber Olympias nicht einwilligte, fo fam Baufanias, nachdem er gehort hatte, baß Alexander in ben Rrieg gezogen fei, babin wo Bbiliv= bus mar, und ba gerabe ein muftfalifcher Wettftreit ge= halten wurde, und Philippus in bem Olympischen Theas ter biefem Wettftreit prafibirte, brang Baufanias mit bem Schwert bewaffnet in bas Theater, begleitet von noch andern tapferen Mannern, in ber Absicht ben Phi= lippus zu tobten, um bann bie Olympias zu rauben. und auf ibn einbringend traf er ibn mit bem Schwert in die Seite, tobtete ibn jedoch nicht. Es entftand nun ein großer garm in bem Theater. Baufanias eilte nun in ben Balaft, um bie Olpmpias ju rauben. Es traf fich aber, bag gerabe an fenem Tage Alexander flegge= front aus bem Rriege beimtehrte, und er fieht eine große Berwirrung in ber Stadt und fragt, was gefchehen fei. Sie fagen ihm, bag Baufanias in bem Balaft fei und feine Mutter Olympias rauben wolle. Und fogleich gebt er mit feinen Leibmachtern, Die er bei fich hatte, binein und trifft ben Baufanias, wie er bie Olympias, welche fchreit, mit großer Gewalt fefthielt. Und Alerander wollte ibn mit feinem Speere tobten; er fürchtete aber irgend= wie auch feine Mutter zu treffen; benn jener hielt fle mit vieler Gewalt feft. Alexander aber rif ibn von feiner Mutter meg, und ba er erfuhr, daß Philippus noch lebte. ging er bin und fprach zu ihm: Bater, mas willft bu, bag mit bem Paufanias gefcheben foll? Er fagte: Bringe mir ihn hierher. Und er führte ihn berbei, nahm ein Meffer und legte es in bie Sand bes Philippus, und führte ben Paufanias zu ihm beran, und ba Philippus ihn in feine Gewalt bekommen hatte, fchlachtet er ibn und fpricht zu Alexander: Dein Rind, ich bin nicht be= trubt, bag ich fterbe; benn ich habe felbft Rache geubt, indem ich meinen Reind tobtete. Schon bat alfo Ammon,

ber libysche Gott, zu beiner Mutter gesprochen: Du werst einen Sohn haben, ber ben Tob seines Baters rachen wirb.\*) Und ba Bhilippus so gesprochen hatte, gab er seinen Geift auf. Er ward nun unter Zusammenlauf von ganz Macedonien königlich begraben.

### Rapitel 25.

Alexander tritt die Regierung an und verkundigt bei einer heerichan ben Kriegezug nach Perfien.

Mis die Stadt Bella zur Rube gelangt mar, ging Alexander zu ber Statue feines Baters und fragt mit lauter Stimme: D Sohne ber Bellaer und Macedonier und Amphiftvonischen Gellenen und Lacebamonier und Rorinthier und Thebaner und Athener und aller bellenischen Bolferschaften, vereinigt euch mit mir, eurem Mitftreiter, und vertrauet euch mir an, auf bag wir bie Barbaren befriegen und uns von ber Knechtschaft ber Berfer befreien, bamit wir Bellenen nicht ben Berfern bienen. Und nachdem Alexander bies gefprochen, ließ er in jeber Stadt konigliche Berordnungen befannt machen und fle versammelten fich aus allen ganben und tamen nach Macedonien, alle freiwillig, wie von einer gottbegeifterten Stimme berufen. Alexander öffnete bie Beughaufer feines Batere und gab ben jungen Leuten bie vollständige Bewaffnung. Er versammelte auch alle Die Leibmachter feines Baters, Die icon bejahrt maren und fpricht zu ihnen: Beteranen und tapfere Cameraben, entschließt euch bas Beer ber Macebonier zu zieren und mit une in ben Rrieg zu ziehen. Gie aber fagten : Ronig Alexander, wir find im Rriegebienfte beines Baters Philippus aft geworden, und unfre Rorper haben fein Rraft

<sup>\*)</sup> Die beiden andern Sanbidriften geben bies ausführlicher. Sanbidrift A. hat ein Rlagelied Alexanders, in welchem bie Stelle vorkommt: Der Cyklope Banfanias hat dich nach dem Gefchick zu den Gottern gefendet; ihm aber hat die Gerechtigkeit sogleich ben eignen Lohn gegeben.

mehr gegen bie Feinde. Drum erlag und biefen Relb= gug unter beiner Führung. Aleranber aber fprach gu ihnen: Aber ich will um fo mehr mit euch zu Relbe gieben, wenn ihr auch alt feib; benn bas Alter ift viel ftarfer als die Jugend; benn bie Jugend im Bertrauen auf ibre Rraft verirrt fich oft in Rathlofigfeit und gerath plöglich in Gefahr; ber Bejahrte aber überlegt vorber und fchreitet bann erft zur That, fo bag er burch feine Rlugheit von ber Gefahr befreit wird. Ihr alfo, o Bater, werdet mit une ine Belb gieben, nicht in ber Beife, daß ihr euch bem Feind entgegenstellt, fonbern fo, baß ihr bie Jungeren ermuntert, fich mader bem Beind ents gegenzuftellen. Die Gulfe beiber wird bas Beer mora= lift (rais peeci) ftart machen; benn es ift flar, bag auch eure Rettung von bem Siege fur bas Baterland abhangt; benn bie Feinde werben, wenn wir unterliegen, gegen bas (zum Rampfe) unnüte Alter anruden: wenn wir aber flegen, fo wird ber Sieg feinen Blang auf die Rlugheit ber Rathgeber werfen. Und ba er bies gefagt hatte, überrebete er auch bie Sochbejahrten burch feine Worte ibm ju folgen.

#### Rapitel 26.

(C. Des Darius Gesandte werden ohne Tribut heimgeschickt. Bgl. Kap. 23.) Die Heerschaaren Aeranders. (A. B. Er zieht gegen thracische Wister, die Muster, Raoner und Triballer.) (C. Er zieht gegen die Thefislonicenser, unterwirft sich ben Tyrannen derselben, Polytrates, den Sohn des Amarachus und empfängt von ihm zum Geißel seinen Sohn Charimedes.)

Es übernahm also Alexander das Reich seines Batere in einem Alter von achtzehn Jahren. Die Unruhen, welche nach dem Tode des Philippus entstanden, stillte Antipater, ein kluger und verständiger und kriegserfahrener Mann. Denn er führte den Alexander gepanzert in das Theuter und hielt eine ausssührliche Rede, um die Macedonier zu besseren Gesinnungen zu bringen. Es war aber, wie es scheint, Alerander glücklicher als Philippus, und kämpfte alsbald um große Dinge und erlangte überall den Sieg. Und er versammelte das frühere Geer des Philippus, seines Baters, und zählte ste, und fand von Macedoniern 25000 Mann Fußvoll, Reiter aber 8000 Mann; von Amphistponen und Laces dämoniern und Korinthiern sand er 30,000 Mann. Und da er alle Anwesende zusammenzählte und die 6500 Bogenschügen, die er von seinem Bater hatte, sand er 77000. Mit diesen zog er gegen die abgesallenen Ilnstyrier, Päoner und Triballer zu Felde. Wührend et aber mit diesen Bölsern Krieg führte, entstanden Unsvuhen in Hellas.

#### Rapitel 27.

(B. Gerücht von Alexanders Tode. Griechenland empört sich; die Athenienser reizt Demosthenes auf; die Thebaner verjagen die macedonische Besatzung, daher wird Theben zerstört. Den Brand der Stadt soll auf Alexanders Geheiß Ismenias mit Gesang und Spiel begleitet haben. Die übrigen Griechen ernennen darauf aus Furcht den Alexander zum Feldsherrn.) (C. Griechenland empört sich. Alexander zieht zuerst gegen Aithen, belagert und nimmt die Stadt und zerstört darauf Theben. Bon da seit er nach Italien über und empfängt von den Kömern die Zeichen der Unterwürsigkeit. Hülfstruppen führt ihm Laomedon zu und er sest ihn zum König ein über die dort unterworfenen Bölker. Bon hier wendet er sich nach Mittag und zieht die zum Ocean. Biel Wunderbares sieht er da has nämliche wird in Indien später erzählt). Zur Linken sich wendend nach Mitternacht kehrt er nach Macedonien zurück.)

Als das Gerücht sich verbreitete, daß Alexander in dem Krieg gefallen sei, führte Demosthenes, wie man erzählt, einen verwundeten Menschen in die Bersamm-lung einen Athener, welcher sagte, er habe selbst den Alexander am Boden liegen sehen. Als dies die Thebaner erfuhren, vertrieben sie Desahung, welche nach der Schlacht bei Charenea Philippus in die Kadmea

gelegt hatte. Man fagt, daß Demosthenes sie dazu berebet habe. Alexander ward aufgebracht und kam eilig ins Land und griff Theben an. Zeichen des bevorstehendem Unglucks für die Thebaner waren diese: Das Bild der Demeter überhüllte ein Spinne und das Wasser der Dixte war blutig. Als der König die Stadt eroberte, zerstörte er sie vollständig, nur das Haus des Kindarus bewahrte er. Man erzählt, daß er auch die Flötenspieler gezwunsgen habe zu der Zerstörung der Stadt die Flöte zu blasen. In Schrecken gesetzt erwählten die Hellenen den Alexander zum Feldherrn und übergaben ihm die Herrsschaft über Hellas.

### Rapitel 28 unb 29.

B. C. Er fest nach Aften über und flegt am Granikus; Jonien, Karien und Lybien unterwirft er; bas pamphyllische Reer welcht zurud und das heer zieht trocknen Fußes durch. Bon Aspendus fährt er nach Sicilien und Italien.) Die Romer bringen ihm Geschenke zum Zeichen ihrer Unterwerfung.

Als er nach Macedonien kam, rüstete er alles zu bem Zuge gegen Assen, baute liburnische Schiffe") und Dreiruberer und Kriegsschiffe und befahl alle die Heere und ihre Wagen sammt mannichkachen Geräthschaften einzuschiffen. Und nachdem er 50,000 Talente Gold zu sich gegangen war, gelangte er mit einem gänstigen Südwest nach Thracien und nahm auch von dort 5000 auserzlesene Krieger und 500 Talente Goldes mit. Alle Städte empsingen ihn mit großen Chren. Als er nach dem Hellespont kam, sprang er von dem Schiffe aus Europa auf Assatischen Grund und indem er seinen Speer in den Boden stieß, sagte er, nun habe er Assen mit dem Speere gewonnen. Bon dort nun kam Alexander zu dem Klusse, welcher Granikus heißt. Diesen bewachten Satra-

è,

<sup>\*)</sup> λιβέρνους vielleicht naves liburnicae.

pen bes Darius. Nach tapferem Rampfe stegte Meranber und von der Beute, welche er machte, sendete er nach Athen und an seine Mutter Olympias ein Geschenk. Da er beschlossen hatte zuerst die Meerestüste zu unterwerfen, gewann er Jonien wieder, nachher Karien, dann Lydien, und nahm die Schätze in Sardes weg; ferner eroberte er Phrygien und Lycien und Pamphylien. Dort trug sich ein sonderbares Creigniß zu. Denn da Alexander keine Schisse bei sich hatte, wich ein Theil bes Meeres zuruck, damit das Landheer durchziehen konnte.

### Rapitel 29.

Und da er burchgezogen war, kam er nach Aspenbos, wo seine Floite sich befand. Und er suhr über das Meer und gelangte nach Sicilien. Und nachdem er dort einige Gegner unterworfen hatte, suhr er hinüber nach Italien. Die Kömer sendeten ihm durch ihren Feldherrn Marcus einen aus Perlen und anderen koftbaren Steinen gewundenen Kranz und sprachen zu ihm: Wir bestränzen dich von neuem, o Alexander, König der Römer und der ganzen Erde, und brachten ihm auch 500 Litren Goldes. Alexander nahm ihren Glückwursch an und versprach, ste groß und mächtig zu machen, und er nahm von ihnen 2000 Bogenschützen und 400 Talente Goldes.

#### Rapitel 30 bis 32.

Neberfahrt nach Afrika. Bon Karthago empfängt er Tribut. Beim Ammonium erfährt er, daß er ber Sohn bes Gottes sei und vernimmt durch einen Orakelspruch, wo er eine Stadt gründen solle, deren Rame ewig daure; daut die kleine Stadt Paratonion, besucht das Grab des Oficis (Laphosicis) und gründet Alexandria. (ausführlich in C.)

Don bort fuhr er über bas bazwischenliegenbe Meer und gelangte nach Afrika. Die Anführer ber Afrer kamen ihm entgegen und baten ihn ihre Stadt Kar= thago zu verschonen. Alexander aber warf ihnen ihre

Argftlofigfeit vor und fagte: Entweder werbet ftarter pber bezahlet benen Tribut, bie ftarter find als ihr. Und er empfing von ihnen Tribut. Bon bort brach er wieber auf, burchzog gang Libben und gelangte in bas Land bes Ammon. Und er ließ bie Mehrzahl ber Truppen au Schiffe geben und befahl ihnen abzufegeln und ihn bei ber Infel bes Proteus zu erwarten. Er felbft aber zog fort, um bem Ammon zu opfern, weil er fich erin= nerte, bağ er bom Ammon erzeugt fei. Und zu ihm flebend fprach er: Bater, wenn meine Mutter mabr fpricht, daß ich von bir erzeugt fei, fo gib mir einen (bestätigenden) Drafelfpruch. Und Alexander fleht, wie der Ammon feine Mutter Olympias umarmt und zu ihr fpricht: O mein Rind Alexander, aus meinem Sa= men bift bu entfproffen. Da Alexander die Wirkfamkeit bes Ammon erfannt hatte, feste er beffen Tempel in Stand und vergolbete fein Bilb und weihete es, indem er felbft barauf fchrieb: Seinem Bater, bem Gott Am= mon, Alexander. Er wünschte aber auch einen Drafel= fpruch von ihm zu erhalten, wo er eine Stadt nach feinem Ramen grunden follte, bamit bie Stabt in ewigent Andenken bliebe. Und er erblidte ben Ammon felbit, alt. mit golbenem Saar und Widberhornern an ben Schlas fen, ber ibricht zu ibm:

Phobus, ber wibbergehornte, o König verfündigt bir also: Wenn bu begehrst allzeit in ewiger Jugend zu dauern, Grunde bie ruhmvolle Stadt ob Proteus Inselbereiche, Welche gebietend beschütze die Plutoneische Gottheit, Auf fünfgipkligen hoh'n das unendliche Weltenall lenkend.

Da Alexander diesen Spruch empfangen hatte, forschie er, welche Insel derselbe mit der Insel des Proteus meine und welches der Gott sei, der sie beschütze. Während Alexander darnach forschte, zog er, nachdem er abermals dem Ammon geopfert hatte, weiter bis zu einem Dorse von Libben, wo er seine Truppen ausruhen ließ.

#### Rapitel 31.

Und ba Alexander spazieren ging, tam eine febr große Birichtub vorbei und barg fich in einen Schlupf= winkel. Alexander rief einen Bogenfcuten und befahl ibm bas Thier ju fchiegen. Der Schute fvannte feinen Bogen, traf aber bie Birfdtuh nicht. Da fagte Alexan= ber zu ihm: D Mann, bas ift vorbeigegangen. Bon ba an warb jener Ort Paratonion genannt wegen bes Ausrufes \*) bes Alexander. Er grundete nun bort eine Bleine Stadt, berief angesehene Manner aus ber Bahl ber Eingebornen und flebelte fle bafelbft an; bie Stadt nannte er Paratonion. Bon bort ging er weiter und fam nach Taphosiris. Er fragte nun bie Gingebornen, woher biefer Name komme, Sie fagten, ber Tempel fei bas Grab bes Offris. Und nachbem er bort geopfert hatte, feste er feinen Marich weiter fort und gelangte auf Diefen Boben "), und fleht einen weiten Raum, ber fich ine Unenbliche ausbehnte und von zwölf Dorfern eingenommen mar. Bon Pandyfes nun bis zu ber Dun= bung, welche bie Berafleotische beißt, bestimmte Alexan= ber bie Lange ber Stabt; bie Breite aber vom Benbi= ' beion bis zu ber fleinen Bermesftabt. Diefe beißt aber (eigentlich) nicht hermesftabt, fonbern hafenftabt, weil jeder, ber aus Aegypten berabkommt ober ins Land gie= ben will, bort im Safen liegt. Bis zu biefem Ort alfo bestimmte Alexander bie Ausdehnung ber Stadt; bes= halb ward bis hierber bas Gebiet ber Alexandriner gerechnet. Es rieth aber bem Ronig Alexander Rleome= nes aus Naufratis und Dinofrates aus Rhobus nicht in

<sup>\*)</sup> lies க்குண்றுரல் patt bes ungebranchlichen und hier auch unpaffenden உழகுன்றுரல்.

<sup>\*)</sup> Aus dieser Stelle schließt man, daß das Werf zu Alersandria geschrieben fei; auch Angelo Mai in feinem Baler. B. I. c. 27, will seinen Autor nach der Insel Bharus versetzen, was natürlich ebenso gut oder beffer auf den Autor des griechischen Werkes zu übertragen ift.

biefer Grofe bie Stadt zu grunden. Denn bu wirft fle nicht mit Bolt anfallen tonnen, und wenn bu fle auch anfüllft, fo werben bie Diener nicht ben Bebarf an Lebens= mitteln für fle berbeischaffen tonnen; und es werben die Bewohner ber Stadt einander befriegen, weil bie Stadt ju groß und endlos ift. Denn die kleinen Städte find mobiberathen bas ber Stadt Erfpriefliche zu thun; wenn bu aber biefe Stadt fo überaus groß grundeft, wie bu ben Plan entworfen haft, werben bie Ginwohner in Zwiesvalt gerathen und gegen einander tambfen und ftreiten, weil bie Boltomenge enblos ift.

Alexander ward (burch biefe Borftellungen) überzeugt und gestattete ben Baumeistern bie Stabt in ben Dagen zu grunden, welche fie munichten. 3m Auftrage bes Ronias Alexander bestimmten fie Die Lange ber Stadt von Draton auf bem ichmalen Landftriche, wo Taphofiris liegt, bis zum Kluffe Agathodamon bei Ranopus, und bie Breite vom Benbistempel bis Eurylochus und Melanthius. Und Alexander befahl allen, die bort im Lanbe mobnten bis auf 30 Meilen von ber Stabt, ibre Wohnsite zu verlaffen und in bie Quartiere (ber Stabt) gu gieben ; er verlieb ihnen Raum (Grund und Boben) und nannte fie Alexandriner. Es maren aber bie Baumeifter ber Quartiere Eurplochus und Melanthius, mober auch bie Benennung blieb.

Alexander fuchte auch andere Baumeifter fur die Stabt. Unter biefen war ber Libver Beron, ein Steinbauer, und ber Mechanifer Rleomenes aus Naufratis und ber Divnthier Rraterus. Beron batte einen Bruber Ramens Syponomus. Diefer rieth bem Alexander bie Stadt auf Fundamenten zu grunden und in benfelben Bafferleitun= gen und in bas Meer verlaufende Abzugstanale angulegen. Der Rame berfelben ift Syponomus (Ranal, Rloate),

weil diefer Anweifung bagu gegeben bat.

#### Rapitel 82.

Alerander befahl nun den Umfang der Stadt abzugränzen, damit er ihn fehen könnte. Die Baumeister nahmen also Mehl und bezeichneten damit die Gränzen der Stadt. Aber mannichfache Bögel slogen hernieder, fraßen das Wehl auf und flogen wieder weg. Alexander sorschte, was dies Zeichen bedeute, und berief Zeichendeuter und theilte ihnen das Geschehene mit. Sie sagten: Die Stadt, welche du zu gründen befohlen hast, wird die ganze Welt nähren und allerwärts werden die daselbst erzeugeten Wenschen sein; denn die Bögel umfreisen die ganze Erde.

Er befahl nun bie Stadt zu gründen. Und nachbem ber größte Theil ber Stadt unterbaut und abgegrangt war, bestimmte er gur Aufschrift (ber einzelnen Stadt= theile) 5 Buchftaben: A, B, C, A, E. A bebeutet 'Alexandeos (Alexander), B Baackeus (ber Konig), I yépos (Abtomm= ling), A Acoc (bes Beus), E extes noher asiupporop (hat eine ewige Stadt gegrundet). Es arbeiteten aber Laftthiere und Maulesel. \*) Als bas Portal bes Tem= pele gegrundet murbe, fiel ploplich eine febr große und febr alte Lafel voll Buchftaben beraus. Aus biefer ta= men viel Schlangen beraus und frochen in bie Stragen ber fcon gegrundeten Saufer. [Denn Alexander grun= bete, noch anwefend, burch feine Dacht bie Stadt und bas Geiligthum felbft am erften Januar]. \*\*) Daber ehren Die Thurhuter Diefe Schlangen wie gute Bottheiten, wenn fie in bie Saufer bineinkommen; benn es find feine gif= tigen Thiere. Sie befranzten auch bie Bugthiere, inbem fie ihnen eine Erholung gewährten. Daber bewahren bie Alexandriner bis auf ben beutigen Tag biefe Sitte, inbem fle am 25ten bas Weft begeben.

<sup>\*)</sup> Dies icheint zu bem am Ende bes Rap. Erzählten zu gehören.

\*\*) Eutweder ift hier etwas ausgefallen, ober es gehört bie Stelle ganz ans Ende bes Rapitels.

### Rapitel 33.

Er finbet bas Serapeion und empfangt eine Deiffagung.

Es fand aber Alexander auf ben hohen Higeln eis nen Tempel erbaut und Säulen ber Sonne (?) in ber Gegend des Heroenheiligthums. Er suchte auch das Sestapeion nach dem Orakelspruche, den ihm Ammon gegeben hatte, der in dem Spruch also redete:

Bhobus der widdergehörnte, o König, verkundet dir alfo: Benn du begehrft allzeit in ewiger Jugend zu dauern, Grunde die ruhmvolle Stadt auf Aroteus Inselbereiche, Welche gebietend beschützt der Plutoneische Herrscher, Auf funfgipfligen Hohn das unendliche Weltenall lenkend.

Allerander forschie also nach dem Gotte, der alles aufnimmt (?). Und er errichtete gegenüber dem Geroenstempel einen großen, prächtigen Altar, welcher jest Altar bes Alerander genannt wird. Dort brachte er ein Opfer bar \*) und betend sprach er:

Wer immer bu auch fein magft, ber bie hut Ob biefem Lande führt und burch die weite Belt Die Blide fendet, nimm bies Opfer gnabig an Und fei ein helfer allzeit mir in Kampf und Schlacht.

Und da er dies gesagt hatte, legte er das Opfer auf den Altar. Und plöglich flog ein großer Abler herab, raubte die Eingeweide des Opfers, schoß durch die Luft und ließ sie auf einen andern Altar fallen. Und da Alexander den Ort erforscht hatte und hingeeilt war, sah er die Eingeweide auf dem Altar liegen und den Altar, von Menschen in uralter Zeit errichtet, und einen Tempel und ein Götterbild, welches im Innern desselben den Vorsth führte und in der rechten Hand ein vielgesstaltiges Thier trug, in der linken aber ein Scepter hielt, und neben dem Götterbild stand ein sehr großes Bild eines Mähchens. Er fragte nun die dort wohnenden Menschen, wer der Gott da sei. Sie sagten, sie wüßten es nicht, hätten aber von ihren Vorsahren vernommen,

<sup>\*)</sup> Lies enereleser flatt iléanice.

baß es ein Geiligthum bes Zeus und ber Gera fei. Dort fah er auch die Obelisten, welche noch jetzt in dem Serapeion stehen, außerhalb des jetzigen Umfangs. Auf denfelben waren Hieroglyphen eingegraben dieses Inhalts: \*)

<sup>\*)</sup> Hier ift eine Lucke, bie aber burch A. und Boler. ausgefüllt wirb. Es beißt ba: Ale er nach Urfprung und Urfache berfelben gefragt hatte, fagte man, ber Ronig Gefonchofis fei Urheber berfelben, welcher, nachdem er fich ber Belt bemachtiat. Diefe Obeliefen, Die er in Frommigfeit ben Gottern weihte, fich jum Denkmal hinterlaffen wollte. Die bon einem Ausleger geles fene Jufdrift foll folgenden Inhalt gehabt haben: Der Ronig Meguptens Sefondofis, ber Berr bes Erbfreifes, weiht bies bem Lenfer ber gangen Belt, bem Bott Serapis. Alexander bat barauf instandig, daß er, wenn biefe Schrift mahr fei, jenen Gott, ben Berrn ber gangen Welt, erfennen und feines Bertrauens gewürdigt werben muge. Darauf erfchien ihm in ber nachften Racht ber Bott in feiner gangen Große und Dajeftat und fagte: Bareft bu nicht eingebent, o Alexander, ale bu querft bie Gingeweibe auf ben Altar brachteft, bag bu bem Berrn ber gangen Belt und bes Erbfreifes opferteft und feine Gulfe anriefeft ? Da biefes mir geweihte Opfer mit Recht auf meinen Altar binuber gebracht morben ift; welcher 3meifel tonnte bir noch übrig fein, mich fur ben gu halten, ben bu durch bein Opfer gum Belfer gewinnen wollteft? Ale barauf Alexander über Die Dauer feiner Stabt fragte und ob ihr fein Rame bleiben werde, fchien ber Gott ibn bei ber Sand zu nehmen und mit fich auf einen hohen Berg gu führen. "Rannft bu , fagte er zu bem Stillftebenben, biefe Bergeslaft nach verschiebenen Seiten auseinanberreißen?" Da Alex ander es verneinte, fügte er hingu: "Ebenfo fchwer wird es fein, beinen Ramen von ber Stadt zu trennen. Denn wie beine Rorperfrafte einen folchen Berg nicht vom Plat bringen fonnen, fo ift es auch nicht möglich, bag bein mit Diefer Stadt verwachfener Rame einmal geanbert werben fonne." Ale barauf Alexander noch bat, ber Bott moge ihm über fein Lebensenbe etwas offenbaren, antwortete er fo: (Berfe) Fur's gange Leben ift es bem Sterbs lichen nicht gut ju wiffen, welches Biel feinem Wefchid geftedt ift. Denn ber Berftand bes Menichen erfennt nicht in ben ftets wechselnben Geftalten bas ewige bauernbe Leben. Wenn man aber nicht die Ginficht in die Bechfelfalle hat, ift's beffer, auch feine Furcht zu tennen. Daber halte auch bu bas fur bas Butraglichfte, wenn die hoffnung auf die Bufunft von teiner Furcht entftellt wirb. Sorge baber fur bas, mas bir auganglich ift, benn bu

(Ergange: Diefe Stadt wird fein) reich an schönen Tem= veln, ausgezeichnet burch bie Menge vielen Bolts und burch ein gunftiges Klima. Und ich werbe ber Befduter. biefer Stadt fein, auf bag bie Uebel nicht gang und fur immer bleiben, Sungerenoth ober Erdbeben, fonbern nur wie im Traum Die Stadt burchlaufen \*). Biele Ros nige werden borthin fommen, nicht um Rrieg ju führen, fonbern um ihre Ehrfurcht zu bezeigen. Du aber wirft nach beinem Tobe unter bie Gotter verfest und gottlich verehrt werben und wirft Befdente von vielen empfan= gen wenn bu geftorben und boch nicht geftorben bift. Denn bein Grabmahl wird eben biefe Stadt fein, welche bu grunbeft. Wer ich aber fei, fuche einfach \*\*) auf biefe Weise zu erforschen. Setze zusammen 201, \*\*\*) bann 101 und 80 und 10; nimm ben erften Buchftaben und mache ihn jum letten, bann wirft bu ertennen, welcher Gott ich bin.

Nachbem ber Gott also Bescheib gegeben hatte, verschwand er. Alexander aber, da er sich ben Spruch ins Gedächtniß zurudrief, erkannte, daß es Serapis sei. Und mit ber Anordnung der Stadt ging es so, wie Alexander es geordnet hatte, und die Stadt nahm Tag für Tag an Stärke und Festigkeit zu.

wirft, unterftütt von unfrer Macht, alle Bolfer nieberwerfen. Und bann wirft bu, frei in beinem Geifte, auch biefen Ort (?) wieber befuchen. Die Stabt aber, welche bu grunbest 2c. 2c.

<sup>\*)</sup> lies: diadeauovrai nicht diadeauovra wie Miller

<sup>\*\*\*)</sup> Es find bie als Bablgeichen gebrauchten Buchkaben gemeint: 201 101 80 10 (erfter Buchftabe jum letten gemacht.)

Σα ραπις

### Rapitel 34.

Kommt nach Memphis und wird gefront. Die Inschrift unter ber Bilbfaule bes Rectanebus macht er jur Wahrheit, inbem er fich als feinen Sohn bekennt. Seine Rebe an bie Bewohner.

Alexander aber nahm fein heer und beeilte fich in bas agyptische Land zu ziehen. Und ba er in bie Stadt Memphis tam, setten ibn bie Agyptier auf ben Thron bes Bephaftus als Ronig von Agypten. Es fab aber Alexander in Memphis eine bobe Statue, welche aus fcmargem Stein errichtet mar und auf ihrem Fuggeftell folgende Infdrift trug: Der entflobene Ronia wirb wieber nach Agopten tommen, nicht als ein alter Mann. fonbern in Jugenbfraft, und wird unfere Feinbe, bie Berfer, unterwerfen. Alexander fragte nun, weffen Statue bies fei. Die Ausleger fagten ibm: Dies ift bie Statue bes letten Ronigs von Agypten, Rectanebus, ber. als bie Berfer tamen Agopten ju vermuften, burch feine Bauberfunft fab, bag bie Gotter ber Agpptier bie Beere ber Feinde führten und bag Agypten von ihnen verwuftet wurde. Und ba er ertannte, bag fie ihn im Stich laffen wurben, floh er. Als wir ibn aber fuchten und Die Botter befragten, wohin unfer Ronig Rectanebus gefloben fei, antworteten fle uns, bag biefer entflobene Ronig wiebertommen werbe, nicht als ein alter Dann, fondern in Jugenderaft, und unfere Beinde, Die Berfer, unterwerfen werbe. Da Alexander bies borte, fprang er auf bie Statue, umarmte fle und fprach: Dies ift mein Bater, beffen Sohn bin ich. Das Wort bes Orafels hat euch nicht betrogen. Indeg mundere ich mich, wie ihr in Die Banbe ber Feinde getommen feib, ba ihr boch un= bezwingbare Mauern habt, bie von ben Feinden nicht gerftort werben konnen. Aber fo will es bie himmlifche Borfebung und bie Berechtigfeit ber Gotter, bag ibr, bie ihr ein fruchtbares Land und einen nicht von Menschenhanden gemachten, \*) das Wachsthum befördernden Fluß habt, den Barbaren unterthan geworden seid, die das nicht haben. Und nachdem er dies gesagt hatte, verslangte er von ihnen Tribut, den sie dem Darius bezahlten, indem er also zu ihnen spracht: Gebt mir Trisbut, nicht damit ich ihn in meine eigne Schapkammer bringe, sondern damit ich ihn auf eure Stadt Alerandria verwende, welche die Mutterstadt der ganzen Erde ist. Da er also gesprochen, gaben ihm die Agyptier gern viel Geld und mit Furcht und großer Ehre geleiteten sie ihn durch Pelusum.

### Rapitel 35.

In Sprien halten ihn bie Tyrier auf. Er nimmt Gaza. Darauf greift er Tyrus von Neuem an, nachdem ihm ein Traum ben gludlichen Ausgang gezeigt hat. Thrus wird zerftort, Tripolis aus 3 Dorfern gebildet.

Und er nahm seine Geere und setzte seinen Marsch fort nach Sprien. Dort hob er 2000 gepanzerte Manner als Soldaten aus und gelangte nach Thrus. Und es stellten sich ihm die Thrier entgegen und ließen ihn nicht durch ihre Stadt ziehen, wegen eines alten Orastelspruches, der ihnen ertheilt war und der also lautete: Wenn durch eure Stadt, o Thrier, ein König zieht, so wird ste dem Erdboden gleichgemacht werden. Daher hinderten sie ihn in ihre Stadt zu kommen. Sie stellten sich ihm also entgegen, nachdem sie die ganze Stadt verschanzt hatten, und nachdem ein heftiger Kamps zwischen den beiden heeren sich entsponnen hatte, tödteten die Thrier viele Macedonier, und Alexander kehrte bestegt nach Gaza zurück, und nachdem er sich erholt hatte, \*\*) suchte er Thrus zu zerkören. Er sah aber im Traume

\*) wohl im Gegenfat ju Bemafferungecanalen.

4

<sup>\*\*)</sup> Die Lesart von B. C. avantgausvoz saurov schein passenter, als aurov, was heißen mußte: nachdem er biese ersobert hatte.

eine Ericheinung, welche ju ihm forach: Dente nicht baran bein eigner Bote nach Thrus zu fein. Da er aus bem Schlaf erwachte, ichidte er nach Thrus Gefanbte mit einem Schreiben bes Inhalts: Der Ronig Alexan= ber, ber Sohn bes Ammon und bes Ronigs Philippus und felbft ein gewaltiger Ronig über Europa und gang Affen, Agupten und Libyen, fpricht zu ben Tyriern, Die aufgehört haben zu eriftiren: 3ch wollte auf meinem Darich nach ben zu Sprien gehörigen Lanben in Kriebe und Gefetlichkeit bei euch einziehen. Wenn ihr aber, bie Eprier, Die erften feib, Die fich unferem Gingug auf bem Marich entgegenftellen, fo follen an eurem Beifbiel auch Die Anderen Ternen, wie ftart die Macht ber Macebonier gegen eure Thorheit ift. Auch ber euch ertheilte Dra= felfpruch mirb nicht unerfüllt bleiben. Denn ich werbe burch eure Stadt ziehen und fie wird in Trummet fin= fen. Lebet mohl und feib vernünftig, mo nicht, fo lebt wohl und feib ungludlich. Als bie Saubter ber Thrier bas Schreiben bes Ronigs gelefen hatten, ließen fie fvgleich die von Ronig Alexander gefendeten Boten geißeln, indem fie fagten: Welcher unter euch ift Alerander? Da Diefe aber fagten, feiner von ihnen fei es, fo freuzigten fle biefelben. Alexander aber fuchte nun, auf welchem Bege er in die Stadt einbringen und die Thrier in feine Sand bringen mußte; benn er hielt es fur unwahricheinlich, bag fie nachgeben murben. \*) Und er fab im Schlafe, wie einer ber ben Dionnfus begleitenben Satyren ihm einen Rafe reichte und wie ber Empfanger ibn mit Rugen trat. Als Alexander von bem Schlafe fich erbob, ergablte er ben Traum einem Traumbeuter. Der fbrach zu ihm: Du mirft über gang Eprus berrichen und es wird in beine Band fallen, weil ber Satyr bir einen Rafe (rvigos) gegeben bat und bu ihn mit Fugen getreten haft. Und nach brei Tagen nahm Alexander

<sup>\*) (</sup>ἄλογον ήγεῖτο αὐτῶν τήν ήτταν.)

seine Geere und die brei nächsten Dorfer, die ihm wader Beistand leisteten, und fle erbrachen bei Nachtzeit die Thore, drangen hinein, tödteten die Wachen und Alexander gerstörte ganz Tyrus und machte es dem Erdboden gleich, und bis auf den heutigen Tag spricht man noch von dem "Unglud in Tyrus" (sprichwörtlich). Die 3 Dörfer aber die ihm Beistand geleistet hatten, vereinigte er zu einer Stadt und nannte sie Tripolis (Dreistadt).

#### Rapitel 36.

(C. Seine Feldherrn, Selencus und Antiochus grunden Rifatoria und Antiochia.) Gefandte des Darius bringen einen beleis bigenden Brief mit höhnenden Geschenken: Ball, Zügel und Gold. Darius heißt den Knaben Alexander zur Mutter heimkehren.

Nachdem Alexander in Thrus einen Statthalter über bie Phonicier eingeset hatte, brach er auf und zog burch Sprien. Und es begegneten ibm Gefandte bes Darius, bie ihm einen Brief und eine Beitsche und einen Ball und ein Raftchen voll Golb brachten. Alexander nahm bas Schreiben bes Perferfonige Darius, las es und fand, bag es folgenden Inhalt hatte: 3ch, ber Ronig aller Ronige, ber Bermanbte ber Gotter, ber mit ber Sonne aufgeht, felbft ein Gott, Darius, befehle und gebiete bir, meinem Diener Alexander, folches: bag bu gu= rudfebreft zu beinen Eltern, Die meine Sclaven finb, und bich in ben Schoof beiner Mutter Dlompias ichlafen legft. Denn bein Alter verlangt noch gezogen und gewartet zu werben, beghalb habe ich bir eine Beitiche und einen Ball und ein Raftchen Gold geschickt, bamit bu mableft mas bu willft. Die Beitsche, um bir anzuzeigen, bag bu noch gezogen werben mußt, ben Ball, bamit bu mit beinen Alteregenoffen fpieleft und nicht übermuthig bie Jugend fo vieler Menfchen verleiteft, inbem bu fie wie ein Rauberhauptmann mit bir führft und bie Stabte gerftorft. Denn auch wenn bie gange Welt zu bir zusammen fommt,

kann die Masse ber Berser boch nicht gestürzt werben. Denn ich habe so große Schaaren von Soldaten, daß einer sie noch weniger zählen kann, als ben Sand am Meere.\*) Gold und Silber habe ich so viel, daß ich die Erbe damit bebeden kann. Ich habe dir auch ein Rästichen mit Gold geschickt, damit wenn du deinen Raubgenossen nicht ihrenkunterhalt geben kaunst, du ihnen das Nöthige gebest, auf daß ein jeder in sein Baterland zurücksehren könne. Wenn du aber dem nicht gehorchest, was ich dir besehle, so werde ich Bersolger gegen dich ausschicken, so daß du von meinen Soldaten ergriffen wirst. Und nicht als Philippus Sohn wirst du dann erzogen, sondern als ein Abtrünniger gekreuzigt werden.

### Rapitel 37.

Alexander beruhigt barüber bas heer; erweist ben Gesandten Ehre; einer von ihnen will ihm ben Darius verrathen, er weist ihn ab; großer Beifall feines heeres.

Und da Alexander dies vor allen Soldaten vorlas, verzagten alle. Und Alexander merkte ihr Zagen und sprach zu ihnen: O macedonische Männer und Kriegs-kameraden, warum seid ihr erschreckt über das was Dazius geschrieben hat, als wenn seine prahlerischen Worte wirklich Kraft hätten. Auch manche Hunde, die durch ihre Körperkraft nichts vermögen, bellen gewaltig, als könnten sie durch das Bellen ein Abbild der Kraft zeigen. So ist es auch mit Darius; da er in Werken nichts vermag, sucht er in Worten sich einen Schein zu geben, wie auch die Hunde im Bellen. Angenommen aber auch daß das Geschriebene wahr sei, so würde uns dadurch unser Weg erleuchtet sein, daß wir sehen, gegen wen wir tapfer kämpsen müssen um den Sieg, damit wir nicht die Schmach haben bestegt zu werden.

Und nachdem er bies gefagt hatte, befahl er ben Bo=

<sup>\*)</sup> Die Borte bes griechischen Textes icheinen verftummelt.

ten bes Darine bie Ganbe auf ben Ruden zu binben fle hinwegzuführen und zu trenzigen. Da biefe erschraden und fagten : Bas baben wir bir lebels gethan, o Ronia Alexander? Wir find Boten; warum befiehlft bu uns schmählich zu töbten? — ba fprach Alexander zu ihnen: Macht eurem Konig Darius Bormurfe und nicht mir: benn Darius bat ench mit einem folden Schreiben ge= fdidt. als mare ich nicht ein Ronig, fonbern ein Rauberhauptmann; ich tobte euch alfo, ba ihr zu einem gewaltthätigen Menschen und nicht zu einem Konig getommen feib. Sie aber fprachen: Wenn auch Darius, ber nichts gesehen, bir folches geschrieben bat, fo feben wir boch folde Ronigsberrichaft und Beeresmacht und ertennen aus ber Wirklichkeit, Die fich uns zeigte, bag bu, ber Sohn bes Ronigs Philippus, ein großer und weiser Ronig bift. Wir bitten bich alfo, o Ronig und Berr, bag bu und bas Leben ichenkeft. Alexander fprach zu ihnen: Jest feib ihr verzagt vor eurer Beftrafung und bittet um ener Leben; beghalb will ich euch freilaffen: benn ich bin nicht ber Absicht euch zu tobten, fondern ihr follt nur feben, welcher Unterschied ift zwi= fchen einem bellenischen Ronig und einem barbarifchen Aprannen. Daber befürchtet nicht etwas Schlimmes von mir zu erleiben; benn ein Ronig tobtet feinen Boten. Und ba Alexander alfo gefprochen batte, befahl er ihnen sich mit ihm zu Tifche zu legen. Und ba einige von ben Ueberbringern bes Schreibens bem Alexander fugen woll= ten, wie er ben Darius burch einen hinterhalt ergreifen tonnte, wenn er ben Rrieg gegen ibn beganne, fprach er zu ihnen: Saget mir nichts; benn wenn ihr nicht zu ibm aurudfehrtet, murbe ich es von euch gu erfahren fuchen; ba ihr aber wieber zu ihm geht, fo will ich es nicht, bamit nicht einer von ench es bem Darius ver= rath, und ich als ichulbig an eurer Bestrafung erfunden werbe. Schweiget alfo, bamit wir rubig über bie Sache meggeben. Es ehrten ibn nun bie Ueberbringer bes Schrei=

bens mit vielen Worten, und die gange Monge ber Geeresfchaaren rief ibm Beifall gu.

### Ravitel 38.

Antwort auf ben Brief bes Darius; er beutet bie fpottenben Bes- fchente zu feiner Ehre.

Nach brei Tagen schrieb Alexander einen Brief an ben Darius, ben er auch seinen Seeresschaaren, ohne bag es die Boten bes Darius wußten, vorlas und ber also lautete:

Der König Alexander, ber Sohn des Königs Philippus und seiner Mutter Olympias, entbietet dem König der Könige, der mit den Göttern thront und mit der Soune aufgeht, dem großen König der Perser seinen Gruß.

Es ift fcbimpflich, bag ber große Perfertonig Darins, ber mit folcher Dacht fich bruftet, ber mit ben Gottern thront und mit ber Conne aufgebt, in niedrige Rnecht= fchaft gerathe bei einem armseligen Menfchen Alexander: benn bie Benennungen ber Gotter, wenn fle auf Menfchen übergeben, verleiben ihnen große Dacht und Beisheit. Aber wie follen bie Ramen ber unfterblichen Gotter jemals auf vergangliche Leiber übergeben? Giebe, auch baraus haben wir erkannt, bag bu nichts vermagft, fonbern bie Ramen ber Götter zu Gulfe nimmft, und mit ihrer Dacht auf Erben bich umtleibeft, um uns gurcht einzujagen. Aber wir find nicht bie Leute, Die beine Bopange erschveden konnten. Denn ich tomme gu bir um bich zu betriegen, nicht als einen Gott, fonbern als einen prablerifden und fterblichen Menfchen; Die Enticheibung bes Sieges aber bangt von ber himmlifchen Borfebung ab. Warum aber baft bu uns and gefdrieben, bag bu foviel Gold und Gilber besibeft? bamit wir, wenn wir bavon boren, um fo tapferer fampfen, um es zu betom= men? Und ich werbe, wenn ich bich beflege, beruhmt und ein großer Ronig fein bei ben Bellenen und Barbaren, weil ich ben machtigen Berricher Darius gefturgt

habe; bu aber, wenn bu mich überwindeft, haft bamit nichts besonderes gethan; benn bu haft nur einen Raus ber überwunden, wie bu an uns geschrteben haft; ich aber, wenn ich ben König ber Könige, ben großen Gott Darius überwunden habe, werbe groß und herrlich sein.

Aber du haft mir auch eine Beitsche und einen Ball und ein Käftchen Gold geschickt. Und du haft dies geschickt um mir Unglud zu verfünden; ich aber habe diese Dinge als eine gute Botschaft angenommen. Denn die Petische habe ich empfangen, um durch meine Speere und Wassen die Barbaren zu züchtigen und mit meiner hand sie in Knechtschaft zu bringen. Durch den Ball aber hast du mir angedeutet, daß ich die Welt überwinsben werde; denn ballsörmig und rund ist die Welt. Durch das Kästchen mit Gold aber hast du mir ein großes Zeichen gesendest; denn deine Unterwerfung hast du mir. dadurch angezeigt; wenn du bestegt bist, wirst du mir Tribut bezahlen.

### Rapitel 39.

Darius erläßt bie Aufforberung an feine Satrapen, fich junt Rampfe zu ruften. Ihre Antwort ift felbft eine Bitte um Sulfe. Darius wirft ihnen Feigheit vor.

Nachdem nun der König Alexander dies seinen Geerschaaren vorgelesen und es verstegelt hatte, gab er es den Boten des Darius; und das Gold, welches sie gebracht hatten, schenkte er ihnen. Nachdem sie die Großmuth des Alexander empfangen hatten, kehrten sie zurud und kamen zum Darius. Darius, da er das Schreiben des Alexander gelesen hatte, vertraute seiner eigenen Macht.\*) Und nachdem er eine genaue Forschung über die Einsicht des Alexander und über seine Kriegsrüftungen angestellt hatte,

<sup>\*)</sup> enterm ron saurov dirauer; vielleichtift durch bie vorshergehende Endung ov in 'Adskardgov die Regation our ausgefallen, was angemeffener scheint.

und weil er barüber erschrocken war, schrieb er an feine Satrapen einen Brief folgenden Inhalts:

Der König Darius entbietet feinen Feldherrn fenfeits bes Taurus feinen Gruff. Dan melbet mir, baf Alexander, ber Sohn bes Philippus, fich emport habe. Diefen nun nehmt gefangen und führet ihn zu mir, ohne ibm an feinem Rorper ein Leibs zu thun, bamit ich ihm fein Purpurgewand ausziehe, und ihm Schlage gebe und ihn bann in fein Baterland Macebonien gu feiner Mutter Olympias fchide, befchentt mit Rlappern und Burfeln, womit die macebonifden Anaben fvielen. Und ich will Manner ale Lehrer jeglicher Tugend mit ihm fdiden. Seine Schiffe aber verfenft in ben Abgrund bes Deeres; die Feldberrn, welche ihm gefolgt find, leget in Feffeln und ichict fle zu mir; die übrigen Solbaten fcbidet an bas rothe Meer um bort zu wohnen. Die Pferbe und die Laftthiere und die Baffen fchente ich alle euch und euren Freunden. Lebt wohl.

Darauf erwiederten die Satrapen dem Darius also:
Dem Gotte und großem Könige Darius Gruß. Wir wundern uns, wie es dir bis jest verborgen geblieben ift, daß ein so zahlreiches Geer gegen uns gezogen ift. Wir haben dir einige davon, die bei uns umherstreiften, geschickt, ohne es zu wagen ste vor dir auszusorschen. Komm nun schnell mit großer Macht, damit wir dem Feinde nicht zur Beute werden.

Nachdem Darius dieses Schreiben in Babylon in Berfien empfangen und gelesen hatte, antwortete er ih= nen also:

Der König ber Könige, ber große Gott Darius feinen Gruß. Bon mir habt ihr nichts zu hoffen, wenn ihr aus bem (euch anvertrauten) Lande weicht.\*)

Da habt ihr einen schönen Beweis eurer Tapferkeit gegeben. Was für ein Thier ift auf euch losgesprungen und

<sup>\*)</sup> Lude bes Textes ..

hat euch in Berwirrung gebracht? bie ihr ben Blit auslöschen könnt, ) habt ihr ben Donner eines eienden Menschen nicht ertragen? Was könnt ihr sagen, (nämlich zu eurer Rechtsertigung)? Daß einer von euch in ber Schlacht gefallen ift? baß einer verwundet ober zum Gefangenen gemacht worden ift? Was soll ich über euch beschließen? Denn ihr habt meine Herrschaft geschändet, indem ihr einen Räuber habt laufen laffen.

### Rapitel 40.

Alexander nahest fich unaufgehalten. Dartus fereibt ihm einen zweiten ftolgen Brief und verspricht ihm Berzeihung, wenn er gehorchen wolle.

Da nun Darius erfuhr, daß Alexander in der Rabe fei, lagerte er fich an bem Fluffe Pinarus, und fchrieb einen Brief und fchidte ibn an Alexander mit ben Ge= fandten, ber lautete alfo: 3ch ber Ronig ber Ronige, ber große Gott Darius, ber Gerr aller Bolfer, befehle bir, Alexander, ber bu bie Stabte plunberft, folches: Es fcheint bir ber Rame bes Darius unbefannt gu fein, ben felbft die Gotter geehrt haben, die es nicht unter ihrer Burbe hielten neben mir zu thronen; und bu haft bich nicht für gludlich gehalten, verborgen vor mir über Macebonien zu herrschen, ohne mein Gebeiß, fonbern haft bie herrenlofen bellenischen Stabte und Lander burchzogen und in benfelben bich als Ronig ausrufen laffen, haft verzweifelte Manner gleich bir gefammelt und befriegft untriegerifche Stabte, Die ich mit Bebacht im= mer ale überfluffig für meine Berrichaft betrachtete, \*) weil fle zu verächtlich find, und haft Tribut von ihnen ju erhalten gefucht wie ein Bettler. Du glaubft alfo,

<sup>\*)</sup> flatt où duvalusvos habe ich ol duvalusvos gelesen, darauf weist der Sinn und die Lesart der Handschrift B. und C. (viuas rous duvalusvous) hin. Man muß es ironisch nehmen: die ihr prahlt den Blitz auslöschen zu können.

\*\*) Der Text scheint nicht in Ordmung zu sein.

daß auch wir von der Art seien, wie du bist, und rühmst dich die Städte, welche du genommen haft, immer zu behalten. Du hast dich darin schlecht berathen. Denn vor allen Dingen mußtest du deinen Unverstand verbessern und zu mir, deinem Herrn Darius, kommen, und nicht Räuberschaaren ansammeln. Ich habe dir geschrieben, daß du kommen und dem König Darius deine Ehrsurcht bezeigen solltest. Wenn du aber an deinem anderen Sinne seigen solltest. Wenn du aber an deinem anderen Sinne seisten, so werde ich dich mit unaussprechlicher Todesqual bestrafen, und noch elender als du werden deine Räubergenossen sterben, wenn sie nicht Vernunft annehmen. Deßhalb komme zu mir, deinem Herrn. Ich schwöre dir dei Zeus, dem höchsten Gott, und bei meinem Vater, daß ich dir das Böse, was du gethan hast, nicht gedensten werde.

## Rapitel 41.

Alexander lacht darüber und schickt ben Boten gurud. Darius ruftet. (B. C. 3m Cydnus badend zieht fich Alexander eine todtliche Krankheit zu, wird vom Arzt Philippus geheilt.) Schlacht bei Iffus. Darius flieht; fein Bagen, seine Baffen und Familie fallen in Alexanders Sande.

Als Alexander den Brief des Darius empfangen und gelesen hatte, erschrad er nicht\*) über die großprahlerischen Worte des Darius, sondern lachte ihn recht herzlich aus. Und er sandte die Boten desselben zu ihm zurüd.
Darius aber befahl sofort allen ihm unterthänigen Königen und Statthaltern und Befehlshabern und Satrapen,
sich alle auf einem Punkte zu vereinigen. Und Darius musterte ste und fand 800,000 auserlesene gepanzerte Ritter
und 300,000 Fußgänger. Und er nahm diese alle und zog
hinab, (d. h. aus dem Innern des Landes mehr nach der
Meerestüste zu) mit seinen Söhnen, seinem Weibe und seiner Mutter. Um ihn waren die 10,000 sogenannten Un-

<sup>\*)</sup> Ich lese mit A. oun inrugn statt oun inesearo.

fterblichen; fle wurden Unfterbliche genannt, weil ihre . Rabl ftets erbalten und an Die Stelle ber Geftorbenen immer andere eingereiht murben. Alexander burchzog ben Cilicifchen Taurus und gelangte nach Tarfus, ber Saupt= ftabt von Cilicien, und ba er bort ben Rlug Cobnus erblicte, fo legte er, triefend von bem Schweiß bes Darfches, feinen Panger ab und fchmamm burch ben Flug. \*) Da aber bas Baffer fehr falt mar, fo ertaltete er fich und fam in die außerfte Gefahr, und ward nur mit Dube gebeilt. Der ibn beilte, mar Philippus, ein be= rühmter Arzt. Nachbem er genesen war, rudte er gegen Darius vor. Darius aber lagerte fich an dem Fluffe Iffus in Cilicien. Und ba fie nabe bei einander waren, fo daß nur ein Tagemarich fie noch trennte, ba entbrannte Alexander und eilte zu bem Rampfe in die Cbene und ftellte fich bem Darius gegenüber auf. Die Felbheren bes Darius aber, ba fie Alexander mit feiner Beeres= macht heranziehen fahen, ftellten bie Bagen und bie ge-fammte Kriegemacht auf bie Seite, wo fle hörten, baß Alexander fei. Und ba nun beibe Beere zum Treffen auf= geftellt waren, geftattete ihnen Alexander meder in Die Phalanr einzubrechen, noch burchzufahren, noch umzuteb= ren, fonbern bie meiften Bagen gingen, ba bie barauf ftebenben Rampfer beruntergeschoffen murben, gu Grunde und wurden gertrummert; \*\*) manche aber entfamen auch. Und Alexander bestieg ein Pferd und befahl ben Tromvetern bas Schlachtlieb zu blafen. Und unter großem Befdrei ber Beerschaaren entspann fich ein beftiger Rampf. Lange Beit hielten fie auf beiben Seiten aus, inbem fle

Das Bab im Chonus und bie Rrantheit ift bier einges fchoben; fie findet fich nicht bei Jul. Balerius. Diefelbe Ges fchichte fieht noch einmal Buch II. c. 7.

<sup>\*5)</sup> Rach Jul. Balerius ließ er bie Bagen burch feine Reishen, biefe ichloffen fich sobann wieder und bie Bagen waren vers loren. Das ift viel natürlicher.

mit ben außerften Enben ber Flugel auf einander eins brangen und fich gegenseitig mit ben Speeren trafen.

Rach biefem Rampfe trennten fich beibe Barteien. Die um den Alexander aber trieben die um ben Darius in die Blucht und vernichteten fie ganglich, ba biefe megen ber Menge ber Beerschaaren felbft einander trafen und über einander fturgien. Und es war nichts bort ju feben als Bferbe, bie auf ber Erbe lagen, und getobtete Manner, und man fonnte weber Berfer, noch Macebonier, noch Bunbesgenoffen, noch Satrapen, noch Reiter, noch Fußganger mehr unterscheiben wegen ber Menge bes Staubes. Denn es zeigte fich weber ber himmel, noch war bie Erbe zu feben vor bem vielen Blute und ben vielen Leis chen und Bagen, die auf bem Boben lagen. Und auch bie Sonne, ale wenn fie mitfühlte, mas gefchab und folde Besubelung nicht feben wollte, war umwölft. Die Berfer erlitten eine große Diederlage und mandten fich zu eili= ger Rlucht. Unter ihnen mar Aninntas, ber Gobn bes Antiochus, ber zu Darius geflohen war, nachbem er früher in Macedonien geberricht hatte. Als es aber buntel mard, flob Darius voll Angft mubfelig immer weiter. Sein Wagen war aber leicht zu erfennen. Defibalb verließ er ihn und beftieg ein Bferd und floh. Alexander aber, ber eine Ebre barein feste, ben Darius gefangen zu nehmen, verfolgte ihn um zuvorzufommen, daß ihn nicht einet tobtete. Der Wagen nun und ber Bogen, bas Beib, Die Tochter und Die Mutter Des Darius fielen bem Alexander in die Sande, nachdem er die Berfolgung 60 Stunden weit fortgefest batte; ben Darius felbit aber rettete bie Nacht, und bagu batte er immer frifche Pferbe bei feiner Flucht. Alexander aber lagerte fich in bem erbeuteten Belte bes Darius. Nachbem er fo bie Feinbe befiegt und folden Ruhm gewonnen batte, that er nichts Uebermuthiges, fonbern er befahl bie tapferften und in bravem Rampfe gefallenen Berfer zu bestatten, Die Mutter bes Darius aber und fein Beib und feine

Rinder führte er in ohrenvoller Weise mit fich; ebenso ermuthigte er auch die übrigen Gefangenen durch Jureben. Die Menge der gefallenen Perfer betrug gewiß ungefähr 40,000 Mann; von den Macedoniern aber fand es sich, daß 580 Fußgänger und 160 Reiter gefallen, und 350 verwundet waren; die Barbaren aber hatten 20,000 Berwundete. Dazu wurden noch 4000 Mann gefangen genommen.

Rapitel 42.

Bahrend Darius von Neuem ruftet, zieht Alexander frifche Truppen aus Macedonien an fich. Er felbst fleigt über den Taurus,
wo er einen Spieß in die Erde fleckt, nach Bieria im Lande
der Bebryfer und empfängt von einer schwisenden Bilbfaule
des Orpheus Meisfagung heißer Kämpfe. In Bhrygicn
ahnt er beim Fluße Stamander den Achilles nach und
preist ihn glücklich, daß er einen Homer gefunden habe; die
Schmeichler fertigt er mit herben Worten ab.

Darius aber, nachbem er gestohen und geborg en war, zog mit noch größeren Streitkräften ins Feld und schrieb an die ihm unterthänigen Bölker, daß ste mit großer Heeresmacht zu ihm kommen follten. Ein Kundschafter aber, der ersuhr, daß Darius ein heer zusammenziehe, schrieb dem Alexander über das Bevorstehende. Und da Alexander dies hörte, schrieb er an seinen Feldherrn Kaffander also:

Der König Alexander entbietet unserem Feldheren Raffander seinen Gruß. Romme mit deinen Schaaren und mit der ganzen Heeresmacht schleunigst zu uns. Denn die Barbaren sollen nicht fern sein. Alexander selbst aber setzte mit dem Geer, welches er bei sich hatte, seinen Marsch fort und nachdem er den sogenannten Taurus überstiegen hatte, stieß er einen sehr großen Spieß in die Erde und sprach: Wenn einer von den hellenen oder Barbaren oder den andern Königen es wagt diesen Spierer wogzunehmen, für den wird das ein schlimmes Zeichen sein; benn seine Stadt wird von Grund aus zerstört werden. Er kam nun nach Pievien, einer Stadt

in Bebruften, wo ein Tempel und ein Bild bes Orpheus war und die vierischen Wusen und ihre Thiere um die Statuen herumftanben. Inbem Alexander bas Bilb bes Orpheus anfah, fdwiste baffelbe über und über. Da aber Alexander forfchte, was bies Beichen bebeute, fagte ibm ber Beichenbeuter Melampus; Du mußt bich abmuben, o Ronig Alexander mit Schweiß und Erfchonfung, indem bu bie Botter ber Barbaren und bie Stabte ber Bellenen unterwirfft. Denn wie Orpbeus mit Citberspiel und Befang bie Bellenen lentte und ben Sinn bet Barbaren wendete und die Thiere gabmte, fo wirft auch bu, nachbem bu mit bem Speere bich abgemubt baft, alle bir unterwürfig machen. Nachbem Alexander bies ge= bort hatte, erwies er bem Beichenbeuter bobe Ehre und gab ihn frei. Und er gelangte nach Bhrygien und als er zu bem Fluge Stamanber fam, wo Achilles hinein= gesprungen mar, sprang auch er hinein. Als er ben Schild (bes Achilles) betrachtete und ihn nicht so gar groß und nicht fo bewundernsmurbig fand, wie Somer ibn beschrieben bat, sagte er: D ihr Gludlichen, Die ihr einen folden Berold gefunden babt, wie homer; in fei= nen Gebichten feib ihr groß, in bem aber, was man fieht, erscheint ihr beffen nicht wurdig, mas er geschrieben hat. Und es trat ein Dichter zu ihm und fprach: D König Alexander, wir wollen dich noch gewaltiger barftellen. Alexander aber fagte: 3ch will lieber bei homer Therfites, als bei bir Agamemnon fenn.

#### Rapitel 43.

Rommt nach Amphipolis; nach Abberg, die er wegen ber Feigheit der Bewohner nicht betritt.

Bon bort gelangte er auf bem kurzesten Wege nach Amphipolis. Dort versammette er das ganze Heer der Macedonier sammt ben Gesangenen, die er im Arieg gegen Darius gemacht hatte, und sehre seinen Marich nach Abbera fort. Die Abberiten aber verschlossen die

Thore ihrer Stadt. Darob ergurnte Alerander und befabl feinem Felbherrn ihre Stadt anzugunben. Gie fchidten aber Gefandte an ihn, welche fagten: Bir haben bie Thore verschloffen, nicht als wollten wir uns beiner Dacht entgegenstellen, fonbern weil mir bas Reich ber Berfer fürchten, bag Darius, wenn er bie Berrichaft behalt, unfere Stadt gerftort, weil wir bich aufgenommen haben. Deshalb tomme zu uns und öffne bie Thore ber Stadt; benn bem gewaltigeren Ronig unterwerfen wir uns. Als Alexander bies borte, lächelte er und fprach zu ben Befandten, die fle gefchickt batten : 3hr fürchtet bie Berrfcaft bes Darius, bag er fpater eure Stadt gerftore, wenn er bie Berrichaft behalt. Gebet bin und bffnet eure Stadt und lebet in guter Ordnung. Denn ich werbe nicht in eure Stadt tommen, bis ich ben Ronig Darius, bor bem ihr euch fürchtet, überwunden habe, bann werbe ich eure Unterwerfung annehmen. Und ba er bies zu ben Gefandten gesprochen hatte, feste er feinen Marich fort.

# Rapitel 44.

Das Land ber Chalcibenser verwüstet, et; alle Städte bis zum schwarzen Meere macht er fich unterthan. Am See Maotis opfert er bem Boseidon. Der hunger zwingt ihn Pferde schlachten zu laffen. Den baraus entstehenden Unmuth bes heeres weiß er mit kluger Rebe zu beschwichtigen.

Und er kam in 2 Tagen nach Botea und Olynihus und verwüstete das ganze Land der Chaclidenser und tödtete ihre Nachbarn. Und von dort zog er nach dem schwarzen Meer und unterwarf alle in der Nähe liegenden Städte. Er hatte aber für die Macedonier nicht die nöthigen Lebensmittel, so daß alle vor Hunger dem Tode nahe waren. Da ersann Alexander ein kluges Werk; er ließ alle Pferde der Reiter schlachten, denselben das Kell abziehen und befahl dann ste zu braten und zu effen. Und sie wurden satt und erholten sich von dem Hunger. Und sie fagten: Warum hat es dem Alexander

gefallen unfre Pferbe zu töbten? Siehe, für ben Angenblick haben wir uns zwar an Rahrung gesättigt, aber wir sind wassenlos zum Kampse, ba unsere Pferbe geschlachtet sind. Als Alexander dies hörte, trat er unter das heer und sprach: Macedonische Kriegsgesährten, die Pferde haben mir geschlachtet, obwohl sie für den Krieg sehr nöthig sind, damit wir satt würden. Wenn ein Ucbel durch ein geringeres Uebel geheilt wird, so ist es weniger tranrig; wenn wir in ein anderes befreundetes Land kommen, werden wir leicht andere Pferde sinden. Wenn ihr aber durch hunger unksommt, so werden wir für jest keine anderen Macedonier sinden.

# Rapitel 45. \*)

(A. Er kommt zu ben Lokrern; bie Priesterin bes Apollo zu Akragantinum (Tegyra?) will nicht weisigen; er fest fie mit Gewalt auf ben Dreifuß; ba preist fie ihn als Alexanber-Herkules.)

Nachdem er so das Heer beruhigt hatte, setzte er von dort aus seinen Marsch weiter fort, und mit Uebergeshung anderer Städte gelangte er nach Lokei. Dort ließ er das Heer einen Tag Halt machen und gelangte dann nach Afragantinum.\*) Und er ging hinein in das Heiligsthum des Apollo und verlangte, daß die Dollmetscherin des Phöbus ihm weissage. — Da diese aber sagte, daß das Orakel ihm nicht weissage, ward Alexander zornig und sagte: Wenn du nicht weissagen willst, so werde auch ich den Dreisuß wegtragen, wie Herakes den prophetischen Dreisuß weggetragen hat, welchen der Lydierkönig Krösus weihete. Da kam eine Stimme aus dem Innern des Heiligthums: Herakles, Alexander, hat das als ein

<sup>\*)</sup> Bon Kap 45 bis Buch II., 4 ift aus A. entnommen.

\*) Diefe Stadt ift in Lokris unbekannt; Müller vermuthet es sei Tegyra in Bootien an der Grenze, berühmt durch sein Orakel. Er will statt end tov 'Anganantivov lesen: end tov Tegigas partesov.

Gott gegen einen Gott gethan, du aber, ein kerblicher Mensch, stelle dich Göttern nicht entgegen. Dennn deine Thaten reichen schon bis zu den Göttern. Da nun diese Stimme ertönt war, sprach die von Phölus begeisterte Seherin: Der Gott selbst hat dir geweisfagt, indem er dich mit dem gewaltigen Namen nannte; denn er hat aus dem Hetligthum gerusen: Heralles Alexander! Dies verkündige ich dir, daß es dir bestimmt ist in deinen Thaten gewaltiger als alle zu werden und für alle Zeit im Andensen sortzuleben.

#### Ravitel 46.

(A. Die Thebaner leiften Wiberftand; ihre Stadt wirb erobert und gerftort. Boetische Schilberung. Bergebens ftrebt Ismenias ihn mit Gefang zu erweichen.)

Als Alexander nach Theben fam und verlangte; bag bie Thebaner 1000 ber besten Soldaten ins Relb stellen follten, foloffen die Thebaner ihre Thore, foidten weber Gefandte an Alexander, noch nahmen fie folde an, und rufteten ein Beer gegen ben anrudenben Alexander. Und fie schickten Bewaffnete um von ber Mauer aus ben Alexander aufzusordern, entweder zu kampfen ober von ber Stadt wegzuziehen. Er aber lachte und fprach: Tapfere Thebaner, warum habt ihr euch in eure Manern eingeschloffen und forbert bie außen Stebenben auf entweber zu kampfen ober wegzusteben? 3ch werbe alfo tampfen, beim Beus, nicht wie gegen tapfere und friege= erfahrene Leute, fondern wie gegen bes Kampfes Unwürdige und gegen Feiglinge. Denn bie achte ich alle bes Speeres gang unwerth, bie in Mauern fich verfcbließen. Denn für tapfere Manner geziemt es fich in freiem Felbe zu tampfen, für Weiber aber fich eingufcliegen. Da er bies gefagt hatte, befahl er 4000 Streitern außen an ben Mauern bergureiten und bie Darauf= ftebenben mit ihren Geschoffen zu tobten. Anderen 2000 befahl er mit Aexten und zweischneidigen Beilen und

langen Gaten und eifernen Bebeln bie Grundfesten aufgureißen und die von der Leier des Amphion gusame mengefügten Steine auseinanderzuspreugen und berabzuwerfen und Feuer an die Thore zu legen und bie fogenannten Wibber anzustemmen und bie aus Gifen und Bolg angefertigten Dafdinen, welche auf Rabern burch Die Kraft ber Soldaten von weither gegen die Mauern geftoben werben, in Bewegung ju feben, und fchnell bie gang feft gufantmengefügten Steine auseinandergufprengen. Er felbft ging mit anderen 1000 Schleuberern und Langenwerfern um bie eingeriffenen Mauern berum. Allerwarts war nun Seuer und Steine und Pfeile und Langen (=fpipen) Rogen burch bie Buft. Und von ben Mauern ffürzten bie Thebaner vermundet berabe wie vom himmel burch Gettermacht getroffen ftarben fie burch bie Burfe ber Schleuberer. Die andern verliegen Die Mauern, ba fie nicht im Stanbe maren Biberftanb zu leiften. Innerhalb breier Tage fand die ganze Stadt ber Thebaner in Flammen. Zuerft ward das Thor, welches bas Radmeifche beißt, wo Alexander ftand, erbro= chen. Sogleich brang ber Ronig burch eime fcmale Deffnung allein in Die Stadt. Und viele ber von ihm angegriffenen Thebaner floben; benn bie einen verwuns bete er, bie anbern brachte er burch Schreden in Berwirrung. Es famen aber auch von ben andern Thoren bie übrigen Solbaten mit Baffen und Pferben berbei, im Gangen 3000, und tobteten alle. Und fcon wichen bie Mauern auseinander und ffürzten gusammen; benn eifrig betrieb bas macebonische Geer was Alexander befohlen hatte. Bon vielem Menfchenblut murben bie qu= erftgefägten Grundfeften ber Rabmea benest und bie Leichen vieler Thebaner bewachte ber enge Raum, und es freute fich ber Citharon und hatte fein Bergnagen an heimischen Rlagliebern und Mothen. Denn jebes haus fant zusammen und vom Fener verzehrt wurde Die gange Stadt ber Thebaner unter ber Sand ber

Macedonier, und blutbesprist erwartete fie nicht bas mordende Eisen, hülflos tamen die verblendeten Thebaner burch Alexander um.

Da jammerte ein Thebaner Ismenias, ein bes Fistenspiels kundiger und kluger Mann, als er sah, wie Theben gestürzt und niedergerissen ward, um sein Baterland und da er durch Geschicklichkeit im Flötenspiel ausgezeichnet war, kam er auf den Gedanken seine Flöte zu nehmen und sich dem König zu Füßen zu werfen und ein klagendes, stehendes und Erdarmen erweckendes Lied anzustimmen, um durch die Bitte der Flöte und ein solches Lied und die Tone mustkalischer Trauerweisen Alexander zum Mitleid zu bewegen. Er beschloß aber zuerst bittende Worte an den Herrscher zu richten und die Hand vorstreckend beginnt er unter Thränen also zu sprechen: (die läckenhaften und vielsach corrumspirten Verse gebe ich nach dem Jul. Val.:)

Diefe Stadt eilft bu, größter ber Ronige, Alexander, gu gerftoren, welche bir bie unfterblichen Gotter, beines Gefchlechtes Urheber, gefchaffen haben? Gebentft bu nicht, bag Liber bier geboren? Dag biefe Stabt bes Berfules Rabrerin gewesen, bag von ihr aus bie Orgien und bie herrlichften Weisen bes Götterbienftes burch bie Belt fich verbreitet haben? Benbe bich jum Guten und lag ab von biefem frevelhaften Beginnen. Gicher wirft bu balb zur Reue bich wenden, wenn bes Rrieges Un= geftum bein Beginnen leitet. Diefe Mauern, Diefe Balle hat dir jener Zethus ober Amphion, beines Gefchlechtes Borfahren, unter bem Beiftanbe Apollo's und ber Mufen errichtet. Siebft bu nicht, bag bu gegen beinen eignen Bortheil und gegen ben Glang beines Gefchlechtes mutheft? Und weißt bu nicht, bag gerabe biefe Botter, beine Schüter und Ahnherrn, Freude ben Ihrigen und Rache an ben Feinden und Frieden gulest mit benen, die ihre Dacht und herrlichfeit nicht fannten, bereitet haben? Dies hat Liber aus Inbien, Dies Berfules aus bem gangen Gebereis uns verschafft: nachemen falltest bm ihnen eber, als ihnen gehälfig entgegenhandeln. Ober glaubst bu, es dinne ohne Berlehung göttlicher Gesetze geschachen, baß dieser Ort mit Fener und Schwert heimgesucht werde, der Ort, an dem Jupiter, der Götterkönig, seine Semele umsing, an dem derfelbe Gott Alkmenen seiner Liebe würdigte?)

Alfo flehend fiel Ismenias bem König Alexander zu Fäßen. Der Macedonier aber blidte ihn groß an, knirschte mit ben Zähnen und wuthschnaubend sprach er solche Worte: (bie lüdenhaften Berse heißen ungefähr so:

O ganz verderbte Ausgeburt der Kadmeer, o ganz nichtswürdige und den Göttern verhaßte! mit sophistisschen Fabeln willst du Alexander irren? Die ganze Stadt will ich verdrennen und euch mit ihr vernichten. (Hier kommt eine Lüde, in der wahrscheinlich im Gegenfatz den Wohlthaten des Liber, Herkules und Amphion die Gräuelthaten des Odipus wie sie in dem englischen Alexanderlied (v. 2860 ff.) erwähnt sind, geschildert wersden.) Wenn du mein Geschlecht kanntest, warum hast du den Thebanern nicht vorher gesagt: das ist euer Verswandter, Alexander! Es ist unser Ruhm, wenn Mascedonier uns beherrschen! Aber sie sind schon nicht mehr, die Thebaner, und du, schlechtester Flötenspieler, sollst die Zerstörung der Stadt mit deinen Spiel begleiten.)

Nachdem er alfo gesprochen, befahl er ben Soldaten die siebenthvrigen Mauern und die Stadt Theben nieberzureißen. (Hier folgen wieder verstümmelte Berse des Ismenias. Sie begleiten das Werf der Zerstörung, indem sie den Untergang der Burg, des Palastes des Labdasus 11. s. w. verkünden; das Haus des Pindarus bleibt stehen. Der Sesang schließt: Bor Alters wurden die Mauern degannen und vollendet; Amphions Leier vollendete ste harmonisch tönend; ihre Zertrümmerung begleitet Ismenias mit seinen Tönen. Was unter Musenklängen entstand, sant unter Musenklängen wieder in Trümmer.)

Mie Thebaner alfo famen mit ber Stadt um. Rur wenige blieben übrig, und Alexander ließ bekannt machen, bag diefe, welche Stadt sie auch betreten möchten, heismathlos fein sollten. Und von bort zog er nach anderen Städten.

# Rapitel 47.

(A. Die auswandernben Thebaner empfangen einen Orakelspruch über bie Gerftellung ber Stadt. Alerander halt in Rorinth die isthmischen Spiele; der Thebaner Alicomachus erhalt drei Kranze; dafür gewährt ihm Alexander die Bitte, haß Theben wieder aufgebaut werde.)

Die übriggebliebenen Thebaner schidten nach Delphi, um einen Spruch zu erhalten, ob die Thebaner über= haupt jemals wieder zu Kräften kommen würden. Apollo antwortete ihnen also:

Germes und ber Alcid' und ber Fauftfampfshelb Bolbbentes Berben nach mubfamem Streit bich neu herstellen, o Theben.

Nachbem fie biefen Spruch empfangen hatten, ermarteten bie Thebaner, mas ba kommen murbe.

Alexander aber gelangte nach Rorinth als gerabe bort die Ifthmifchen Spiele gefeiert wurden. Die Rorinthier forberten ihn auf, die Spiele gut leiten. ließ fich bewegen und nahm ben Borfit ein. Und als bann bie Rampfer eingetreten waren und bie Sieger von Alexander befrangt murben und er benen, die gut gefampft batten, außerdem noch ein Beichent gab, melbete fich einer von ben Athleten, ein fonberbarer Mann aus Theben, Ramens Rlitomachus, jum Ringen, gum Bankration und zum Fauftfampf. Und im Stadium beim Ringen warf er burch mancherlei Kunfte feine Gegner nieber, fo bag er von Alexander Lob einerntete. Als er heranfam, um von Alexander mit bem Rrange für ben Ringkampf geschmudt zu werben, sprach Alex= ander zu ihm: Wenn bu auch in ben beiben anbern Rämpfen flegft, zu benen bu bich gemelbet baft, fo werbe

ich bich mit ben brei Kranzen schmuden, und gestatte bir eine Bitte, welche bu auch immer thun willft. Da er nun im Fauftfampf und im Pankration und außer= bem noch im Ringen gestegt hatte, fam er gum Alexander, um mit ben brei Rrangen geschmudt zu werben. Da'aber ber Serold ihn fragte, wie er beiße und mober er fei, bamit er ihn ausrufe, fagte er: 3ch beiße Kli= tomachus, eine Beimath aber habe ich nicht. Da fprach ber Konig: Wackerer Mann, bu bift ein fo rubmvoller Rampfer, gepriefen im Stabium, haft ben breifachen Sieg gewonnen , im Ringen , im Fauftfampf und im Bantration, bift von mir mit Delzweigen befrangt morben, und haft feine Beimath? Sprach zu ihm Rlitomachus: 3ch hatte eine Seimath, ehe ber Ronig Alexander geboren murbe; ba aber ber Konig Alexander geboren wurde, habe ich mein Baterland verloren. Alexander mertte, mas er meinte und mas er bitten wollte, und fprach: Theben foll wieber aufgebaut werden zu Ehren beiner Gotter, bes Bermes, Beratles und Bolybeutes, bamit bir von mir ein Gefchent und bie Erfullung einer Bitte zu Theil werbe. Und so ging ber Sbruch bes Apollo in Erfullung:

hermes und ber Alcid' und ber Fauftrampfeheld Bolybeutes Berben nach muhfamem Streit bich neu herftellen, o Theben.

# Pfendo: Rallifthenes.

# 3weites Buch.

# Rapitel 1.

(A. Meranber tommt nach Platad, wo er von ber Priefterin ber Broferpina gunftige Autwort erhalt. Den Stadtvorfteber Stafagoras, ber bie Briefterin beswogen ftrafen will, fest er ab. Die Athenienfer werben barüber ungehalten; er verweift es ihnen in einem Briefe.)

Alexander aber 20g von Korinth nach Blataa, einer Stadt ber Athener, mo fie bie Rora (Perfephone) verehren, und trat in ben Tempel ber Göttin, als gerabe ein beiliges Gewand für bie Göttin felbft gewebt murbe. betrachtete basselbe und fragte. Die Briefterin aber fprach: Bur guten Stunde bift bu eingetreten, o großer Ronig; berühmt wirft bu fein und glangen in jeglicher Stadt. Alexander aber ehrte fle mit Golb. Rach einigen Tagen fam Stafagoras, ber oberfte Beamte von Blatad, in bas Beiligthum ber Gottin, und es fprach bie Briefterin: Stafagoras, bein Sturg fteht bevor. Er aber warb gornig und fprach: D unwürdige Prophetin, bem Alexander haft bu, ale er eintrat, Glud verheißen, mir aber haft bit gefagt, ich murbe gefturgt werben. Gie fprach: Burne nicht barüber. Denn alles verfunden bie Gotter ben Menfden burch Beichen, befonders ben bervorragenben; benn als Alexander hereintrat, murbe gerade Purpur in bas Bewand ber Gottin eingewebt; beshalb fprach ich mich alfo aus; bu aber famft, als bas Gemand icon fertig war und bas Bewebe abgenommen murbe; es muß alfo flar fein, bag bu abgefest werben wirft. Und er befahl fle ihres Briefteramtes zu entfegen und fprach: Du felbft wirft von bannen ziehen. Als Alexander das Zeichen. vernahm, entfernte er ihn sosort von seinem Amte, die Briesterin aber setzte er wieder in ihre Stelle ein. Stasagoras aber ging ohne Wiffen des Alexander nach Athen; denn von diesen war er zum Strategen bestellt, und erzählte ihnen mit Thränen seine Absehung. Sie wurden nicht wenig ausgebracht und schmähten den Alexander. Als Alexander dies ersuhr, schrieb er ihnen einen Brief dieses Inhalts:

Der König Alexander fagt ben Athenern: Als ich nach meines Baters Tobe bie Berrichaft übernommen hatte, ordnete ich burch Briefe bie Berhaltniffe in ben nach Untergang liegenden Stadten und in noch andren ganbern und obgleich diese bereitwillig waren mir auf meinen Bugen zu folgen, zog ich es boch vor, ihren guten Willen anerkennend mich auf die Macebonier felbft zu beschränken. Und indem diese mich freudig als ihren Ronig erfannten, unterwarf ich burch ihre Tapferfeit Die Länder Europa's. Und die Thebaner, Die ichlecht handelten, vernichtete ich ganglich, indem ich ihre Stadt gerftorte. Als ich aber barauf nach Aften gog, meinte ich, Die Athenienfer wurden mich gebuhrend anerfennen. Da ich nun aber im Begentheil horen muß, wie ihr anmagende Reden gegen mich aussprechet,\*\*) fo schreibe ich euch zuerft nicht mit vielen Worten wie ihr gewöhnt felb, fonbern nur Die Bauptfache: es ziemt nicht ben Beberrichten, fonbern ben herrichenden, fo anzuordnen und zu handeln; mir bem Alexander muß gehorcht werben. Entweder mußt ibr madtiger werben ober ben Machtigeren gehorchen; und ihr werbet mir jahrlich 1000 Talente Tribut geben.

<sup>\*)</sup> ro' onjustor könnte man nach bem gewöhnlichen Wortfinne nur auf bas beziehen, was beim Eintreten bes Strategen geschah und von der Priesterin gesprochen wurde, mabrend ber Zusammenhang zu verlangen scheint, daß man den Befehl bes Strategen barunter verstebe.

# Rapitel 2.

(A. Rede Antwort berfelben. Alexander verlangt Auslieferung ber Redner: Berathung ber Athener. Afchines rath nach zu= geben. Demabes fpricht bagegen.)

Die Athener aber migachteten ihn und fchrieben gu= rud: Die Stadt ber Athener und Die 10 beften Rebner fagen bem Alexander: "Wir waren, auch als bein Bater noch lebte, fehr unzufrieben und freuten uns fehr, als er ftarb. An Dieselbe Gefinnung baben wir une in Bezug auf bich gewöhnt\*), verwegner Sohn bes Philippus. Als Tribut verlangst bu von ben Athenern jährlich 1000 Talente, bas beißt, bu willft fuhnen Muthes uns befriegen. Wenn bu etwas willft, fo fomme; wir find bereit.

Dagegen fchrieb ber Konig Alexander an bie Athener: 3ch habe zuerft in Gile unseren Leontes abgesendet, Damit er euch die Zungen ausschneibe und fle mir bringe, und eure unklugen Rebner hinmeg führe. \*\*) Und ich werbe fuchen euch und eure Belferin Athene in Flammen gu fturgen, weil ihr bas Befohlene nicht thut. \*\*\*) Liefert alfo bie 10 Redner aus, welche an eurer Spipe fteben, bamit ich aus Mitleib mit eurem Baterlande ermage, mas zu eurem Beften bient. Sie ichrieben aber gurud: Bir thun es nicht. Und Tags barauf hielten fie eine Boltsversammlung und beriethen sich, was für fie zu thun fei. Da fie fich aber berietben, ftanb ber Rebner Afchines auf und fagte:

Manner von Athen, warum feib ihr fo langfam mit eurem Entschluß? Wenn ihr beschließt uns bin gu fenben, fo geben wir getroften Muthes. Denn Alexander ift ber Sohn bes Philippus. Philippus aber muchs auf in ben Robbeiten bes Rriegs. Alexander bagegen in ber Erziehung bes Ariftoteles und bat, indem er erzogen

<sup>\*)</sup> vielleicht ist statt verouuréval zu lesen: verouixausr; baburch fiele Die Lude weg. \*\*) Lude bes Tertes, burch Jul. Bal. nicht auszufüllen.

<sup>\*\*\*)</sup> Abermalige Bude.

mutbe, fich uns ergeben.\*) Daber wirb er in fich geben. wenn er feine Lehrer fieht, und wird bei bem Unblide berer, bie ibm im Regieren Anleitung gaben, errothen, und bie Geffinung, die er gegen und begte, in Boblmollen vermanbeln.

Bahrend Afchines fprach, erhob fich Demabes, ein tuchtiger Redner, und unterbrach ben Afdines mit ben Borten: Bie lange bringft bu uns noch folde weich= lichen und feigen Reben vor, bag wir uns ihm nicht gum Rampfe entgegenftellen follen? . Weghalb, Unfeliger, bift bu aufgetreten, um folches zu reben? Du, ber fo treffliche Reden \*\*) gehalten, ber bie Athener zum Rriege gegen ben Perfertonig ermuntert bat, fturgeft jest bie Athenet in Feigheit und machft fie gittern vor einem Jungling, einem übermuthigen Tyrannen, ber bie Berwegenheit feines Baters erneuert bat? Warum aber gagen wir mit ibm zu fampfen? Die wir bie Berfer por uns ber getrieben und die Lacedamonier bestegt und auch die De= garer in bie Flucht gefchlagen und bie Bhocenfer be= fampft und bie Bakonthier ausgeplundert baben, wir fürchten und gegen Alexander Rrieg zu führen? Aber Afchines fagte: "Er wird und, feine Lehrer erkennen und wird Chrfurcht empfinden, wenn er euer Antlis fleht." Une alle bat er verhöhnt und hat ben Stafago= ras feines Amiss entfest, ben wir eingefest hatten, und hat ben Rithoon, meinen Feind gum oberften Beamten eingefest, obgleich boch bie Stabt uns gebort. Bereits bat berfelbe an Blataa Rache geubt, und bu fagft, bag

<sup>\*)</sup> nooreiver ras yezoas verfiehe ich, wie das Lateinische manus dare, was von Bestegten gesagt wird, die bie Uebermacht bes Gegners anerkennen und sich ihm unterwerfen.

\*\*) ovenyogias können hier unmöglich Bertheibigungsrebensein; es sind wohl Neben zur Anempfehing irgend einer politischen Mastregel, so daß diese lehtere gleichfam als Schüpling bes Reduers berrochtet miebe in diesem Geinfand. bes Redners betrachtet wird; in Diefem Ginn fteht auch Rap. 3 συνηγαρήσας.

er, wenn er unfer Autlig fieht, Chrfurcht empfinden werbe! Mein, vielmehr wirb er, wenn er und unbewaffnet in feine Sanbe befommen bat, und guchtigen. Daber wollen wir Krieg führen mit bem unbilligen Alexander und ibm nicht vertrauen. Dagu \*) fommt noch fein Alter; fein Alter erwedt fein Bertrauen; benn er fann mobl tabfer Brieg führen, aber nicht gerecht und verftanbig benten. Sprus, fagt er, hat er vermuftet; bas war je obumach= tig. Theben bat er zerftort; aber biefes mar von vielen Britgen erfchopft. Den Beloponnes bat er erobert; nicht er felbft, fonbern Seuche und hunger bat fie ju Grunde gerichtet. Und ferner verband Bexres einft bas Meer burch Schiffe, überfaete bas gange Land mit Geeren und verbedte bie Luft mit feinen Gefchoffen und fullte Berfien mit Gefangenen an, und boch haben wir ibn in die Flucht gejagt und feine Schiffe verbrannt, unter Anfuhrung bes Rynageiros und Antiphon und Mnefochares und ber anderen trefflichen Manner fampfend. Und jest fceuen wir une \*\*) gegen Alexander Rrieg gu führen, einen verwegenen Knaben, und gegen die ihn umgebenben Satrapen und Trabanten, die noch unverftanbiger find, ale er! Alfo wollt ihr une gehn Rebner hinfenben, beren Auslieferung er verlangt bat? Ermaget, mas euch nuglich fft. Das jeboch fage ich euch im voraus, o Manner von Aiben, bag oft icon bie Sunbe burch maderes Bellen gange Beerben, mabrend bie Girten\*\*\*) feige floben, gegen Die Bolfe gerettet haben."

<sup>ு)</sup> Müller hat nach bem beginnenben Ei bas Zeichen einer Lucke gemacht, vielleicht ift aber bloß zu lefen: xal கலுக்காக்க ந் நிக்காக்க வல் ஒய்ற etc.

<sup>\*\*)</sup> Die Lude habe ich aus bem Lateinischen ausgefüllt.
\*\*\*\*) ποίμνων? es follte wohl ποιμένων heißen. Dber ift
ποιμένων ju accentuiren? bann heißt es: während bas Bieh
feige floh.

# Rapitel 3 und 4.

(A. Diefen wiberlegt Demasthenes, bas Bolf ftimmt feiner Meinung bei.)

Nachbem Demades also vor ber Versammlung gebebet batte, forberten bie Athener ben Demoftbenes auf fich an erheben und über bas gemeine Bohl zu rathen. Und er erhob fich und fprach: Burger! Denn Athener will ich nicht fagen; wenn ich ein Fremdling unter euch ware, fo wurde ich fagen: Athener; fo aber bangt un= fer aller gemeinfamees Bobl bavon ab, ob wir mit Alexander Rvieg führen ober uns ihm unterwerfen. Afchines Rebe ift von gemifchter Ratur, indem er weber uns zum Rriege antreibt, noch bawiber ftreitet;\*) er ift ein befonnener Mann, der icon in vielen Bolfeversamm= Iungen gerebet hat. Demabes aber, ber ein junger Menfch ift, bat nach bem Ginne feines Alters fo gefprochen: Wir haben ben Rerres in Die Flucht gejagt burch bie Großthaten bes Annageiros und ber anbern. Aber gib und boch, o Demabes, auch jest biefe Manner, und wir wollen Rrieg führen und uns wieder ber Rraft ber Benannten anvertrauen. Wenn wir aber jene nicht wieber bekommen, fo wollen wir nicht in ben Rricg gieben. Denn jebe Zeit hat ihre eigne Kraft und ihren eig= nen Beruf. Bir tonnen in Reben etwas leiften, wir Redner; die Baffen zu ergreifen aber find wir nicht im Stande. Indeß Lerres war zwar an Menge ftart, aber ein Barbar und ift vermöge ber Klugheit ber Bellenen beflegt worden. Alexander aber ift ein Bellene und hat ichon 13 Rriege unternommen und ift niemals bestegt worden, fonbern bie meiften Stabte baben ibn fogar ohne Rampf aufgenommen. Aber, fagt er, bie Thrier maren ichmach. Aber biefelben Tyrier haben bem Berres ein Seetreffen geliefert und ihn bestegt und feine Schiffe verbrannt. Und wie fann man auch fagen, bağ bie Thebaner ohnmächtig gewefen feien.

<sup>\*)</sup> Statt a'rridiner lies avridinov.

bie feit ber Grundung ihrer Stadt niemals bestegt worden waren, nun aber von Alexander zu Sclaven gemacht worben find? Die Belovonnefter, fagt Demades, find nicht von Alexander, fondern burch Sunger bestegt mor= ben. Aber bamale fandte ihnen Alexander Lebensmittet aus Macebonien. Und als fein Statthalter Antigonus fagte: Mit benen bu Rrieg führen willft, benen ichidft bu Getreibe? ba fprach ber Macedonier: Damit ich im-Rampfe fle beflege, und fle nicht burch Sunger aufgeries ben werben. Und jest feid ihr unwillig, bag Stafagoras von ihm abgefest worden ift. Diefer aber bat felbft querft fich aufgelehnt; benn er fagte zu ber Briefter in wegen bes Beichens: 3ch entfete bich beines Propheten= amtes. Alexander aber, ba er fab, baß Stafagoras un= verftanbig mar, entfeste ibn feines Strategenamtes. \*) Barum alfo fcheltet ihr ben Alexander? Aber Stafa= goras, beift es, mar ein Athener. Die Broubetin aber, bie von Stafagoras abgefest murbe, war fie etwa feine Athenerin? Indeß um und zu rachen, bat Alexander bies gethan; benn unferer Prophetin hat er bas Propheten= amt wieder gegeben.

# Rapitel 4.

Da Demosthenes also gesprochen hatte, ethob sich sauter Beisallsruf und ein endloser Larm. Und Demades schwieg, Aschines lobte das Wort des Demosthenes und Lystas bezeugte die Richtigkeit desselben und Platon pslichtete ihm bei und die Amphistyonen stimmten zu und die Herakleer sprachen nicht bagegen und das ganze Wolf trat der Ansicht des Demosthenes bei. Demossphenes

<sup>9)</sup> Die folgenden & Zeilen von Oun fir - nat organnyo's habe ich übergangen, weil die letten Borte burch Berberbieit bes Textes und eine Lucke unverftanblich find. Julius Balerius ift furger in dieser Rede.

aber forach: Roch diefes will ich zur Bertheibigung meiner Anficht bingufugen. Demabes fagt, bag Berres bas Deer mit feinen Schiffen verschangt und bas gand mit feinem Beere überfaet und Die Luft mit feinen Befchoffen verbedt und Berften mit gefangenen Sellenen angefüllt habe. Ift es Recht, daß ber Barbar noch jest von Athenern gepriefen wird, weil er bie Bellenen ju Gefangenen machte? Alexander aber, ber ein Bellene ift und Sellenen zu Gulfe nahm, bat feine Begner nicht in Befangenschaft geschleppt, fonbern ift ins Felb gezogen und bat feine Feinbe Bundesgenoffen zu machen gefucht, indem er alfo öffentlich fprach: Alles werbe ich überminden baburch, bak ich meinen Freunden wohlthue, meine Beinde aber gu Freunden mache. Und jest wollen wir Athener, Die wir Freunde und Lehrer bes Alexander maren, feine Feinde beigen, ohne boch bie Rraft bagu gu haben?\*) Denn es ift ichimpflich, bag ibr. Die Lebrer, unverftandig ericheint, ber Schuler aber befonnener als bie Lehrer fich zeige. Reiner von ben bellenischen Ronigen bat jemals Agyp= ten betreten, außer Alexander, und gwar nicht um Rrieg zu führen, sondern um fich einen Drakelspruch zu er= bitten, wo er jum ewigen Bebachtniß feines Ramens eine Stadt grunden folle. Und er bat ben Spruch empfangen und bereits bie Stadt gegrundet und aufgerichtet. Denn bei jedem Berte, wenn ruftig ber Anfang gemacht wird, muß offenbar auch bas Enbe fcinell tommen. Er betrat Agppten, als es von ben Berfern beberricht murbe, und ba die Appptier verlangten mit ihm gegen bie Berfer ins Feld zu gieben, antwortete ber verftanbige Jungling: Es ift beffer, bag ihr Agpptier euch mit ber Flut bes Mile und ber Bebauung bes Lanbes befchaftigt, ale bag ihr zu bem Wagnig bes Ares euch ruftet. Und burch ein Wort machte et fich Agppten unterthan. Denn ein Ronig ift nichts, wenn er nicht Land bat, bas ibm Ab=

<sup>\*)</sup> Der Text ift verftummelt.

gaben zahlt. Zuerst also von allen Hellenen hat Alexansber Agypten gewonnen, so baß er auch ber Erste unter allen Hellenen und Barbaren ist. Wie viele Heere wird senes Land nähren? Nicht allein die, welche in der Nähe lagern, sondern auch die, welche im Kriege kämpfen. Wie viele Städte und Inseln wird es mit Ansiedlern erfällen? Denn sowie es weizenreich ist, so ist es auch menschenzreich. \*) Und was der König verlangt, das wird das Land ihm nach Wunsch geben. Und ihr Athener wollt gegen Alexander Krieg sühren, der so reiche Hüssquellen für jedes Bedürfniß des Heeres hat? (Der Schluß des Capitels ist ohne allen Sinn.)

# Rapttel 5.

(A. Sie ichiden Gefandte an Alexander, um Berzeihung zu erhalten. Alexander antwortet ernft und ftreng.)

Nachdem Demosthenes also gerebet hatte, beschlossen sie einstimmig dem Alerander einen Siegeskranz von 50 Litren zu schicken, sammt Danksagungsdecreten und ansberen angesehenen Gesandten; benn die Redner schickten ste nicht Die Gesandten aber kamen nach Platää und überreichten dem König die Decrete. Und da er sie geslesen und den Rath des Aschines und die Rede des Desmosthenes und den Beschluß der Amphikiponen erkannt hatte, schrieb er ihnen einen Brief solgenden Inhalts:

Alexander, ber Sohn bes Philippus und ber Olympias; benn König will ich noch nicht fagen, bis ich alle Barbaren ben Hellenen unterworfen habe. Ich habe zu euch gesendet, daß ihr mir die Redner schicken solltet, nicht um fle zu bestrafen, sondern um fle als meine Lehrer freundlich zu begrüßen. Denn ich habe mir nicht gestattet mit einem Geore zu eurer Stadt zu kommen, damit ihr nicht glauben möchtet, ich käme als Feind, sons bern mit den Rednern statt eines Geeres wollte ich

<sup>\*)</sup> Lude bes Textes.

kommen, um euch von aller Furtht zu befreien. Ihr aber habt es andere von mir aufgenommen, im Bewußtfein eurer Uebelberathenheit und aus Furcht wegen beffen, was ihr ben Macedoniern angethan habt. \*) Denn als mein Bater Philippus gegen bie Batynthier Rrieg führte, feib ihr Bunbesgenoffen ber Bakonthier geworben; als ihr aber von ben Rorintbiern befriegt wurdet, leifteten Die Macedonier euch Gulfe und vertrieben die Korinthier. Und mabrend wir bas Bilb ber Athene \*\*) in Macedonien aufstellten, habt ihr in eurer Stadt bie Bilber meines Baters umgefturat. Gine gerechte Bergeltung haben wir von euch empfangen fur bas, mas wir fur euch gethan haben! Daber feib ihr muthlos megen bes von euch begangenen Unrechts und fürchtet, bag ich im Gefühle meiner toniglichen Burbe Rache an euch neb= men möchte. Aber bies zu thun murbe mir faum meine Sinnesweise gestatten, wenn ich auch fein athenischer Burger mare. Guer Benehmen gegen mich fann mich indeg nicht befremben. \*\*\*) Denn wann habt ihr euch in Betreff ber Leute, Die fich bei euch auszeichneten, gut berathen? Den Gufleibes habt ibr ine Befangnif gewor= fen, ber euch bas Befte rieth; ben Demoftbenes habt ihr in die Berbannung getrieben; ben Alcibiades, ber in eurem Intereffe als Gefandter jum Chrus ging und ber euch ein trefflicher Felbherr mar, habt ihr mißhandelt; Socrates, ben Lehrer von Bellas, habt ihr bingerichtet; gegen ben Philippus habt ihr euch undantbar gezeigt, ber in brei Rriegen euch Beiftand leiftete; ben Alexan= ber schmabet ihr wegen bes Strategen Stafagoras, ber

<sup>\*)</sup> Die Conjectur von Müller: Seedeads ift unzwecknäßig; man braucht nur mit einfacher Umftellung der Wörter zu lesen; nad erdaboruevor Goa dieDeods Manedoras.

<sup>\*\*)</sup> Die Lucke habe ich aus bem Lateinischen ausgefullt.

\*\*\*\* Diese mehrsach luckenhafte Stelle habe ich jum Theil nach bem Lateinischen, jum Theil nach Bermuthung zu erganzen gesucht.

fich gegen mich und euch vergangen hat; benn er hat die athenische Priesterin der Göttin abgesett; ich aber habe sie in ihre Würde wieder eingesett. Wir billigen aber, was eure Redner euch anempsehlen, den angemessenen Rath des Aschines, die muthige Rede des Demasdes und den ersprießlichen Rath des Demosthenes. Ihr werdet also wieder Athener sein und fürchtet nicht etwas Schlimmes von mir zu erleiden, denn es scheint mir ungereimt zu sein, während ich für die Freiheit gegen die Barbaren kämpse, Athen, den Sit der Freiheit, zu zerstören.

### Rapitel 6.

(A. Er zieht gegen die Lacedemonier; biefe ergeben fich balb.) Neuer Bug nach Affen.

Nachdem er diese Botschaft gesendet und seine heere an sich gezogen hatte, erschien er in Lacedamon. Die Lacedamonier aber, die ihm ihren Muth zeigen und die Athener beschämen wollten, weil sie sich vor ihm gefürchtet hatten, verschlossen die Thore und bemannten ihre Schiffe; denn sie waren mehr zum Seekampse geschick, als auf dem Lande Krieg zu führen.

Alle Alexander von ihren friegerischen Ruftungen

Runde erhielt, fchidte er ihnen zuerft einen Brief:

Alexander ichreibt ben Lacedamoniern:

Fürs erfte rathe ich euch ben Ruhm, ben ihr von euren Borfahren her befaßet, zu bewahren; benn ihr habt Urfache euch beffen zu freuen. Wenn ihr würdige Männer und unbestegte Krieger seid, so seht zu, daß ihr nicht jest eures Ruhms verlustig geht und indem ihr ben Athenern eure Kraft zeigen wollt, von ihnen verslacht werdet. Daher verlasset freiwillig eure Schiffe, das mit das Feuer euch nicht verzehre.

Rachdem so der Brief vorgelesen worden war, leissteten fie der Aufforderung nicht Folge, sondern eilten zum Kampfe, so daß die von den Mauern herab Kämpfen-

ben burch Waffen fielen, die auf den Schiffen aber verbrannt wurden. Die Nebriggebliebenen aber kamen als stehende und baten, daß sie nicht zu Sclaven gemacht werden möchten. Alexander sprach: Als ich kam und euch überreden wollte, habt ihr nicht auf mich gehört; nachdem aber aus einem Schiff eine Kohle geworden ist, kommt ihr und bittet mich. Aber ich schle geworden ist, kommt ihr und bittet mich. Aber ich schle euch darum nicht; denn da ihr noch im Sinne hattet, daß ihr einst den Kerres vertrieben habt, gedachtet ihr es auch mit mir so zu unschen; aber ihr vermochtet nicht unsere Waffen auszuhalten. Nachdem er also sich erklärt und mit den Lacedämonischen Seerführern einen Vertrag geschlossen hatte, ließ er die Stadt unbekriegt und unbesteuert. Und von dort zog er in die Länder der Barbaren durch Cilicien.

#### Rapitel 7.

Darius Ratheversammlung. Seine Beerestrafte.

Darius aber versammelte um fich bie Fuhrer ber Perfer. Und fie beriethen, mas für fle zu thun fei. Darius aber fprach: Wie ich febe, bringt ber Rrieg all-, mablig mit Macht gegen und beran; und ich bachte, Alexander habe Raubereien im Ginne, er aber unternimmt tonigliche Thaten. Und gleich wie wir Berfer groß zu fein glauben, fo ift Alexander größer durch Rlug= beit. Wir aber haben ibm eine Beitsche und einen Ball geschickt zum Spielen und um erzogen zu werben. Darum lagt uns untersuchen, mas bagu bienen fann, bie Ber-- haltniffe beffer zu geftalten, bamit wir nicht, ben Alexan= ber geringichagend, als mare er nichts, und uns bruftenb mit ber machtigen Berrichaft ber Berfer auf ber gangen Erbe, überwältigt werben. Und ich fürchte, bag ber Gro-Bere ichmacher als ber Rleinere erfunden werben wirb, indem bas Glud und bie Borfebung einen Wechfel ber Rronen gestattet. Und jest ift es zwedmäßig Bellas aufzugeben, bamit wir über bie eignen Unterthanen berr= fien und nicht, indem wir Bellas von feiner herrschaft

gu befreien fuchen, auch Perfien verlieren.

Ornathres aber, ber Bruber bes Darins, fpricht zu ibm: Jest machft bu ben Aleranber groß und gibft ibm Duth Berften anzugreifen, indem bu ihm Bellas überlaffeft. Ahme auch bu bem Alerander nach, fo wirft bu Die herrichaft gewinnen. Denn jener vertraute ben Rrieg nicht feinen Beloberen und Statthaltern an, wie bu, fondern entfleibet fich feiner Ronigewurbe und fturmt querft auf die Beinde los und bedt feine Deere mit bem Schilbe und fampft in ber Schlacht; nach errumgenem Siege aber nimmt er bas fonigliche Diabem wieber. Darius aber fprach: Warum follen wir ibm nachabmen? Und es fprach zu ihm ein andeter Felbherr; Das burch bat Alexander alle überwunden, daß er nichts binausschob, fonbern alles wader vollführte. Seinem maderen Muth entspricht auch feine Gestalt; benn er gleicht in allem einem Lowen. Darius aber fprach gu ihm: Bober weißt bu bas? Und er antwortete: Als ich von bir, o Ronig, an Philippus gefendet murbe um ben Tribut zu fordern, ba fah ich bas Ausfehen bes Alexanber in Macedonien und feine Geftatt und feine Rlug= beit. Daber berufe nun auch bu, o Ronig, bie Statt= halter bes gangen Festlandes und alle bie Bolferschaf= ten, die zu beinem Reiche geboren, Berfer und Bartber und Meder und Elymaer und Babylonier und Mefonotamier; benn viele Bolfer find bir unterthänig, und von biefen fenbe gabllofe Schaaren ins Belb; und es ift möglich, wenn bie Götter bir beifteben, bie Sellenen gu überwinden; vielleicht jedoch werden wir über die Menge ber Schaaren und ber Waffen unferer Reinde erichreden. Nachdem bies Darius gehört hatte, fprach er: Dein Rath ift gut, aber ein Gebante ber Bellenen beflegt bie Saufen ber Barbaren, fowie ein einziger Sund eine gange Beerbe von Schaafen in bie Flucht jagt. Und ba Darius alfo gesprochen hatte, befahl er, bag fich bie Schaa= ren verfammeln follten.

#### Rapitel 8.

Alexander verfällt nach einem Bad im Chonus in eine tobtliche Rrantheit, wird von Philippus gerettet. (S. I, 41.)

Alexander aber zog burch Cilicien und gelangte bort an ben Flug, welcher Cybnus beißt; fein Baffer ift flar und da Alexander es fab, bekam er Luft fich barin zu baben. Und er jog fich aus und fprang binein; ba aber bas Waffer febr falt war, fo mar es ihm nicht moblthatig; benn er befam fogleich Schmerzen im Ropfe und im gangen Rorper, und mar febr frant. Die Macebo= nier aber, ale Alexander barnieberlag und Schmerzen hatte, waren felbft frant und litten in ihren Gemuthern, (aus Furcht), bag Darius von ber Rrantheit bes Alexan= ber erfahren und fle angreifen moge; fo febr folug bie eine Seele bes Alexander fo viele Seelen ber Solbaten nieber. Da verordnete einer Ramens Philippus, ber bem Alexander ber liebfte Argt mar, bem Alexander einen Trank zu geben und versprach ibn von ber Krankbeit zu befreien. Es ward aber bem Alexander ein Brief übergeben, ben Parmenion, ber Relbberr bes Alexander gefdidt hatte, daß Darius bem Arzte Philippus gefagt habe, er folle eine gunftige Belegenheit erfpaben, ben Alexander burch Gift aus bem Wege zu raumen, und baß er ihm versprochen habe ihm feine eigne Schwefter Dabipharta gur Che zu geben und ihn gum Theilhaber feiner Berrichaft zu machen, und bag Philippus es zu thun versprochen habe. "Gute bich alfo, o Ronia, vor bem Bhilippus." Als aber Alexander ben Brief gelefen hatte, warb er nicht befturgt; benn er fannte bie Be= finnung bes Philippus gegen ibn. Er legte alfo ben Brief zu feinen Saupten. Philippus aber tam und überreichte bem Ronig Alexander ben Becher mit ber Argnei und fprach: Trinte, o Gerr und Konig, und genese von beiner Rranfheit. Und Alexander nahm ben Becher, faßte ben Bhilippus mit ber rechten Sand, blidte ihn lange an und fprach ju ihm: "Philippus, wie foll ich mich

bir anvertrauen?" Darauf antwortete Bhilipbus: "Trinke. o Ronig, und fürchte nichts; ber Trant ift unschulbig." Und Alexander fprach: "Siebe, ich trinte", und fogleich trank er und nachdem er getrunten, ba erft gab er ihm ben Brief. Bhilippus aber, ale er ihn für fich gelefen hatte, fbrach: "Ronig Alexander, bu wirft mich nicht bem gleich finden, mas hier geschrieben ift." Und ba Alexander ge= nefen war, umarmte er ben Philippus und fprach: "Du haft erkannt, welche Gefinnung ich gegen bich habe, o Philippus. Denn fruher bekam ich ben Brief ale ben Trant und bann nahm ich ben Trant, indem ich beinem Mamen mich vertraute; benn ich mußte, bag Philippus gegen Alexander nichts Schlimmes im Schilbe führt." Philippus aber fprach: "Gerr und Ronig, jest guchtige nach Gebühr ben Barmenion, ber bir ben Brief gefen= bet hat; benn er felbft hat mich oftmals zu überreben gefucht bich burch Gift aus bem Wege zu raumen, bamit er bie Schwefter bes Darius Dabipharta gur Che erhielte, und weil ich mich weigerte, flebe, welchem fcmablichen Tobe er mich bei bir ausgesett hat." Und nach= bem Alexander die Sache untersucht und ben Philippus unschuldig befunden batte, beftrafte er ben Barmenion.

## Ravitel 9.

Nachbem er ben Cuphrat überschritten, lagt er bie Brude abreißen; Murren ber Solbaten; seine ermunternbe Rebe. Ein verkleideter Berfer will ihn morben. Den Berfer entlagt er mit Lobspruchen.

Bon bort nun gelangte Alexander mit feinen heeren in das Land der Meder. Er beeilte fich Großarmenien einzunehmen, und nachdem er diefes unterworfen hatte, zog er viele Tage durch wasserlose, schluchtenreiche Gegenden, und gelangte durch Ariana an den Fluß Euphrat, überbrückte diesen mit Jochen \*) und eisernen

<sup>&</sup>quot;) von Bogen (Gewolben) kann hier boch kaum bie Rebe ein; ψαλίς, was urfprunglich bie Scheere heißt, mag vielleicht,

Rlammern und befahl bann bem Beere hinüberzugieben. Da er aber fab, baß fle fich fürchteten, befahl er querft bas Bieb und bie Schafe und ben Broviant binuberauschaffen und bann bie Solbaten. Diefe aber fürchteten fich, da fle das Anftromen bes Fluffes faben, bag bie Joche fich lofen möchten. Da fie es aber nicht magten binuber zu geben, nahm Alexander feine Leibmachter zu fich und ging querft binuber. Nun folgte auch fein ganges Beer. Und fogleich befahl er bie Joche bes Euphrat zu lofen. Das gange Beer aber ward unwillig barüber, und fie wurden noch muthlofer und fprachen: "Ronig Alexander, wenn es gefchabe, bag wir in bem Rriege gur Umtehr genothigt murben, wie werben wir uns über ben Flug retten konnen?" Alexander aber, ba er ihre Muthlosigfeit fab und ben fich gegen ihn er= hebenben garmen borte, versammelte alle bie Beere und erklärte fich also gegen ste: "Rriegskameraben, ihr gebt mir icone hoffnungen auf Siege, ba ihr baran benet, geschlagen und zur Umfehr gezwungen zu werben. Deg= wegen alfo habe ich befohlen bie Brude abzubrechen, bamit ihr im Rriege ben Sieg bavon tragt; benn ber Rrieg ift nicht eine Sache ber Fliebenben, sonbern ber Berfolgenben; wenn wir ben Sieg und die Beim= fehr nach Macebonien auf gleiche Linie ftellen, \*\*) merben wir fleggefront gurudfehren. Denn bas Bufammen= treffen im Rrieg ift bann nur ein Spiel fur une." Und nachbem Alexander fich alfo ausgesprochen hatte, ehrte ihn bas Beer in noch boberem Grabe ale bieber und fogleich gingen fle auf ben Rrieg los und lagerten fich in Belten.

In gleicher Beise aber lagerte fich bas Geer bes

wegen ber Aehnlichkeit ber Form, auch bas bezeichnen, was wir einen Bock ober Joch nennen; dies paßt hier beffer.

<sup>\*\*)</sup> Ouot rov vienp rai rov enavodor nochgavres, b. h. wenn wir bei uns festilellen, bag bie Beimfehr nicht eher und nicht andere als nach errungenem Sieg stattfinden foll.

Darins auf bem Ufer bes Gubbrat. Und fie trafen in ber Schlacht zusammen und beibe Beere fampften tapfer gegen einander. Und einer ber Berfer tam in ben Ruden bes Alexander, in eine macebonifche Ruftung gehüllt, als wenn er ein Rampfgenoffe ber Macebonier mare, und fibrte einen Schwertstreich gegen ben Ropf bes Alexanber und zerfcmetterte ihm ben helm. Sogleich marb er von den Solbaten bes Alexander ergriffen und ge= feffelt por ihn geführt. Alexander, welcher glaubte, bag es ein Macebonier fei, fprach zu ihm: "D bu tapfrer Mann, weffbalb baft bu bies gethan?" Derfelbe ermieberte aber : "D Ronig, Alexander, lag bich burch meine macebonifche Ruftung nicht taufden; benn ich bin ein Berfer, ein Satrape bes Darius. Und ich ging bin gu Darius und fprach zu ihm: Wenn ich bir ben Ropf bes Alexander bringe, was gibst bu mir? Und er verfprach mir ein Konigreich und feine Tochter gur Che. 36 bin alfo zu bir bierber gefommen und habe mir bas Aussehen eines Maceboniers gegeben, habe aber bas Biel meiner Boffnung nicht erreicht." Nachbem Alexander bies gehört hatte, berief er bas gange Beer zu fich und por aller Augen gab er ben Gefangnen frei; ju feinem eigenen Beere aber fprach er: "Go muffen Rrieger fein."

#### Ravitel 10.

Einen Satrapen, ber ihm ben Darius ausliefern will, weist er mit Unwillen ab. Die Satrapen schreiben an Darius ihre Noth. Abermals ermahnt Darius durch einen Brief den Alexander, in sich zu geben; Alexander fertiget ihn in der Antwort kurg ab.

Da bie Barbaren aber von Mangel an Lebensmitteln ergriffen \*) wurden, fehrten fle um in bas Baftria= nifche Land. Alexander aber blieb bort und bemachtigte fich ber gangen Gegend. Es fam aber ein anderer Sa=

<sup>\*) 36</sup> lese dupderres flatt desposerres.

trape zu Alexander und sagte: "Ich bin ein Satzape des Darius und habe für ihn große Thaten im Ariege vollsbracht und bin nicht von ihm belohnt worden. Gib mir also 10,000 bewassnete Soldaten, und ich gebe dir meis nen König Darius." Es sprach aber zu ihm Alexander: "Gehe hin und hilf deinem König; benn ich vertraue dir keine fremden Leute an, da du deine eigenen verzäthst." Es schrieben nun die dortigen Satrapen an Darius wegen Alexander also:

"Darius, dem großen König Geil! Anch früher has ben wir dir mit Fleiß von dem Zug des Alexander gegen unfer Bolf Runde gegeben, und jeht geben wir dir wieder Kunde, daß er erschienen ist und unser Land, bedrängt. Sehr viele von uns hat er getöbtet und auch wir selbst sind in Gefahr umzukommen. Eile also herbet mit großer Heeresmacht, um ihm zuvorzukommen, und laß es nicht geschehen, daß er gegen dich anrückt; denn start und zahlreich ist das macedonische Geer und hat

Bewalt über uns, Lebe mobl!"

Als Darius bas Schreiben empfangen und gelefen batte, ichidte er an Alexander einen Brief folgenben Inbalte: "Der Ronig Darius an Alexander! 3ch febe, bu bemubft bich Dichts zu thun, mas bir Gnabe bei mir erwerben konnte. Darum bift bu auch fo anmagend in beinen Briefen, fo ftolg und übermuthig in berfelben Frechheit beharrend aufgetreten, bag bies alles mein Gemuth mehr zur Rache als jum Erbarmen bat ftimmen tonnen. 3d balte aber bie Gotter nicht für fo überbruffig meines Reiches und ihres Siges im Ortent, bag fle bereitwillig mit bir nach ben Reichen bes Untergange wandern wollten. Sie rufe ich als Beugen an und befowore fle; fle werben meinem verbienten Rachewert ibre Gulfe nicht entziehen. Ober glaubft bu, bu babeft mir einen Dienft erwiesen mit bem liftigen Gefallen, bag bu meine Mutter, mein Beib und meinen Rindern gnabig bift? 3ch aber bente, meine Mutter fei gu ben

Söttern gegangen, Weib und Kinder aber feien mir gar nicht zu Theil geworden. Um so mehr werde ich mit dem Schwert meine Rache vollführen. Wolltest du aber Etwas thun, was meinen Jorn besänstigen könnte, so müßtest du selbst demüthig bittend und reuig zu mir kommen; dann könnte es sein, daß wir zur Gnade gestimmt, dich mit solchen Ehren begabten, welche dich den Göttern gleich machen müßten. Thust du das nicht, so wüthe nur, soviel dir gefällt, gegen die Meinigen. Und wenn du Mutter, Weib und Kinder noch milber behandeltest, so könnte mich das nicht zur Gnade stimmen. Hiermit hast du meine letzten Besehle; antworte was du willst, und wünsche oder erwarte, das eine oder andre, Berzzeihung deiner Bosheit oder Strase.").

Nachbem Alexander ben Brief bes Darius erhalten und gelesen batte, lachelte er und antwortete ibm Folgenbes: "Der Ronig Alexander bem Darius feinen Gruß. Dein leerer Unfinn und bein Befdmas und bein nichtiges Gerebe ift ben Gottern vollftanbig verhaft. Und bu wirft nicht mehr aufhören zu fchmaben und grund= lofe Bermuthungen zu begen. Denn nicht aus Furcht por bir habe ich bie Deinigen geehrt, noch in ber Boff= nung, bag bu bich mit mir verfohnen werbeft, bamit bu tommeft und bich une bankbar erweifeft. Romme alfo nicht zu uns; benn mein Diabem ift bes beinigen nicht wurdig. Du wirft aber meine fromme Schen gegen alle Menfchen nicht binbern, fonbern in noch bobes rem Mage werbe ich gelegentlich gegen bie Deinigen meine gute Gefinnung zeigen. Dies ift alfo ber lette Brief, ben ich bir fcreibe."

<sup>\*)</sup> Diefer arg verftummelte Brief ift aus bem Lateinifchen genommen.

#### Ravitel 11.

Alexanbers Brief an bie Statthalter Darius Brief an bie Satrapen, die um Gulfe fiehen. Darius fchreibt an Borus.

Und nachbem Alexander bies an Darius geschrieben hatte, war er bereit zum Kriege und schrieb an alle seine Stattbalter also:

"Der König Alexander entbietet allen ihm untersgebnen Statthaltern in Phrygien und Kappadocien. Paphlagonien, Arabien und allen anderen seinen Gruß, Ich will, daß ihr Gewänder anschafft für eine große Menge und sie uns nach Antiochien in Syrien schickt. Auch die Wassenvorräthe, die ihr angeschafft habt, sens tund zu. Denn es sind 3000 Kamele ausgestellt von dem Fluß Cuphrat die nach Antiochien in Syrien, um zur Aussührung unseres Besehles benutzt zu werden, damit wir erkennen, daß uns unverzögert gedient werde. Kindet euch also schleunigst bei uns ein."

Es fdrieben aber auch bie Satrapen bem Da= rius alfo: "Darius, bem großen Ronig, unfern Gruß. Bir fcheuen une, bir foldes zu fchreiben, werben aber von ben Umftanben bagu gezwungen. Wiffe, o Ronig, baß ber Beerführer ber Macebonier zwei von ben Gro-Ben unferes Reiches getobtet bat; einige aber von ben= felben find zu Alexander übergegangen fammt ihren Rebsweibern." Als bies Darius erfuhr, ichrieb er ben nachften feiner Felbberen und Satrapen, fich bereit gu halten und ihre Beere zum Rrieg aufzustellen. Er fcbrieb auch ben nachften Ronigen alfo: "Darius, ber Ronig ber Ronige, entbietet feinen geliebten Rriegern feinen Grug. Ale wollten wir une ben Schweiß abwifchen, fo find wir im Begriff gegen ein armfeliges macebonifches Bolt zu fampfen." Er befahl auch bem perfischen Geere fich bereit zu halten. Auch schrieb er an den Indier= tonig Borus und bat ibn um Bulfe.

#### Rapitel 12.

Antwort bes Borus: er fei frant, werbe aber, wann's Roth tone, fommen.

Da aber ber Ronig Borus bas Schreiben bes Da= rius empfangen und bas biefem widerfahrene Unglud gelefen hatte, warb er betrübt und antwortete ibm alfo: "Der Ronig ber Indier Borus entbietet bem Ronig ber Berfer Darius feinen Gruß. Als ich bein Schreiben gelefen hatte, ward ich tief betrübt, und ich bin in Ber= legenheit, weil ich gern mit bir jufammentreffen und mich mit bir über bie erfprießlichen Dagregeln berathen möchte, aber burch bie forperliche Rrantheit, welche mich befallen bat, baran gehindert werbe. Bleibe alfo autes Muthe und fei überzeugt, bag wir bir beifteben merben und Diefen Frevel nicht ertragen konnen. Schreibe uns nun, mas bu unternehmen willft; benn alle meine Dacht wird bir gu-Gebote fteben und auch bie entfernteren Bolfer werden auf beinen Ruf boren. Lebe wohl." Als bie Mutter bes Darius (Robogune) bies vernabm. fandte fie insgebeim bem Darius folgenben Brief: "Dem Ronig Darius, meinem lieben Rinde, meinen Gruß. 3ch bore, bag bu Bolfer versammelft und einen neuen Rrieg gegen Alexander anfangen willft. 3ch bitte bich alfo, mein Rind, fturze die Welt nicht in Bermir= rung; benn bie Bufunft liegt im Dunkeln. Lag also bie Soffnung auf Sieg fahren, bamit bu nicht, indem bu an einem jaben Abarund einen zweifelhaften Beg ein= folagft, bes Lebens beraubt werbeft. Denn wir find in hohen Chren bei dem Ronig Alexander, und nicht wie Die Mutter eines Feindes hat er mich gehalten, fonbern läßt mich von einer großen Leibwache begleiten. Darum hoffe ich, bag wir einen gunftigen Frieden erlangen werben." Rachbem Darius die Briefe gelefen, weinte er, indem er feiner Bermanbtichaft gebachte; zugleich aber wurde er beftig aufgeregt und neigte zum Kriege.

#### Ravitel 18:

Alexander erfcheint in Berfis. Ariegelist mit ben Laubzweigen und den Fackeln. Ammon, als hermes gekleidet, erscheint ihm im Schlafe und rath ihm als Bote ins Lager bes Feindes zu gehen.

Alexander aber erfcbien mit großer heeresmacht in ber Gegend von Berfis. Die Mauern ber Stadt nun erschienen ben Maceboniern boch. Der fluge Alexander erfann alfo einen Plan. Er ließ bie bort weibenben Berben von ben Weiben wegtreiben, von ben Baumen Zweige abhauen und biese ben Thieren auf ben Ruden binden und hinter bem Beere jog bas Bieb baber. Die auf ber Erbe hinschleppenben 3meige aber trieben ben Staub fort, ben fie aufmubiten, und ber Staubwirbel flieg auf bis zum himmel, fo bag bie Berfer, welche bies von ben Mauern aus faben, meinten, bas heer fei eine gabllofe Menge. Als es aber Abend marb, ließ er auf die Borner ber Thiere Fadeln und Bachstergen binden und biefe anzunden. Denn die Gegend mar eben, und die gange Chene mar anzuschauen, als wenn fie in Feuer ftande. Und die Berfer murben muthlos. Sie waren nun ber Stabt Berfis bis auf funf Meilen nabe gekommen. Da wollte Alexander einen Boten an Darius abfenden, um Nachricht zu erhalten, wann fle (bie Ber= fer) bie Schlacht liefern wollten. Alexander ichlaft nun in jener Racht und fieht im Schlafen ben Ammon in ber Geftalt bes hermes neben fich fteben, mit einem Beroldsftabe, einer Chlamps, einem Stode und einem Sute auf bem Ropfe, ber fpricht zu ihm: Dein Rind Alexander, wo es Beit ift gur Bulfe, ba bin ich bir gur Seite. Wenn bu nun einen Boten an Darius fdidft, fo wirb er bich verrathen. Gei bu felbft ber Bote und ziehe bin, nachbem bu bie Tracht angelegt haft, in ber bu mich flehft." Alexander aber fprach : "Es ift gefahr= lich für mich, ale Ronig mein eigner Bote gu fein." Der Gott aber fbrach zu ibm: "Benn ein Gott bir

hilft, so wird kein Schaben bich betreffen." Und nachs bem er diesen Spruch empfangen, stand Alexander auf voll Freuden und theilte ihn seinen Satrapen mit. Diese aber riethen ihm, es nicht zu thun.

# Rapitel 14.

Merander geht in der Kleidung bes Hermes als eigner Bote gu Darius über ben wunderbaren Fluß Stranga.

Er nahm aber zu fich einen Satrapen Namens Gumelus und brei Streiter, macht fich fogleich auf ben Weg und gelangt an ben Blug, welcher Strangas beißt. Diefer Flug erftarrt burch Schnee, fo bag er einen feften Boben bilbet und faft wie Fels wird, und Bieb und und Bagen barüber binpaffiren. Ginige Tage nachber aber loft er fich und wird tiefflutend, fo daß er benie= nigen Berberben bereitet, bie beim Uebergang von bem Strome ergriffen werben. Alexander nun fand ben Rluß erftarrt und er legte die Rleidung an, welche er im Traume ben Ammon batte tragen feben, feste fich auf fein Rog Bucephalus und ritt allein binüber. Als ibm aber Eumelus guredete, ibn mit binübergunehmen, ba= mit es ibm nicht an Gulfe fehle, fprach Alexander gu ibm: "Barte bier mit ben zwei Bferben, benn ich habe gum Belfer ben, ber mir geboten bat, biefe Tracht anzulegen und allein zu ziehen." Es hatte aber ber Fluß eine Breite von einem Stabium. Und ba Alerander ans Ufer gelangt war, jog er weiter und gelangte in die Mabe ber Thore von Berfis, und bie bort aufgestellten Bachen, ba fie ibn in biefer Ttacht faben, meinten fle, es fei ein Gott. Sie hielten ihn aber an und fragten ibn, wer er fei. Alexander fprach zu ihnen: "Führet mich vor ben König Darius; benn ihm will ich verfundigen, wer ich bin und weshalb ich an ihn gefenbet bin." Gie munberten fich über feine fubne Antwort und führten ibn por ben Darius. Denn biefer mar außerhalb ber Stadt auf einem Bugel, ließ Lager verschan=

gen und orbnete Beerschaaren wegen bes Unrudens ber Macebonier. Als aber Alexander ben burchaus fremb= . artigen Anblid überschaute \*), ba fehlte nicht viel, fo batte er fich vor bem Darius niedergeworfen, weil er glaubte, er fei ein Gott, ber von bem Olymp nieberge= ftiegen fei, und habe fich mit bem Anzuge ber Barbaren geschmudt. Es fag aber Darius auf einem febr boben Stubl und trug ein Diabem von foftbaren Steinen und ein seibenes Gewand mit Babylonischer Malerei und Golbftiderei, und einen foniglichen Burpur und eine goldene, mit Ebelfteinen gefchmudte gugbefleibung, bie bis an die Baden reichte; und über ihm waren aol= bene Lampen angegundet, und andere Lampen ichimmer= ten zu feinen Ruffen und rings um ihn ber; zu beiben Seiten batte er Scepter und ringe um fich ber bichtge= brangte Schaaren von ungabligen Menfchen. Darius aber fragte ibn, wer er fei, ba er fab, bag er eine Tracht trug, bie er noch niemals gefeben hatte. Alexanber fprach zu ihm: "Ein Bote bin ich bes Ronigs Alexander." Und es fpricht zu ihm Darius: "Und weß= halb bift bu zu une gekommen?" Alexander forach: "Ich verfündige bir, als wenn Alexander zugegen mare \*): wiffe, bag wenn ein Ronig mit ber Schlacht gogert, er baburch bem Gegner feine Muthloflgfeit verrath. Daber fei nicht forglos, fonbern verfundige mir, wann bu bie Schlacht beginnen willft." Darius aber murbe gornig und fbrach zu Alexander: "Beginn ich die Schlacht mit bir ober mit Alexander? Denn fo ted benimmft bu bich, als wenn bu Alexander felbft mareft; verwegen ant= worteft bu mir, als wenn bu mein Genoffe mareft! Bir wollen nun zu ber gewohnten Dablzeit geben und fbeife bu mit mir, weil auch Alexander meinen Boten

<sup>\*)</sup> Ich glaube für ovrad goisac: ovrad grisac lesen zu muffen, wenngleich auch die ausführlichere Hichr. A. ad goisac hat.
\*\*\*\*\*

Die Botte: nors rov nodenvo ovranrese find sicher unrichtig hier eingeschoben; ich habe sie weggelaffen.

ein Mahl gegeben hat." So fprach Darins, faste Aleranber an ber hand und ging hinein in seinen Balast. Dies betrachtete Alexander als ein günftiges Zeichen, daß er zu dem Mahle des Darius von dem herrscher an der hand geführt wurde. Und da er hineingetreten war, ward er alsbald zuerst zu dem Mahl des Darius aufgerufen.

# Rapitel 15.

Birb zum Mahle gelaben, nimmt bie Becher; erfannt entflieht et und tommt glucklich jurud.

Die Berfer aber blickten mit Bermunderung auf Alexander megen ber Rleinheit feines Rorpers, aber fie wußten nicht, daß in einem fleinen Gefäße ber Rubm eines göttlichen Gludes war. Da fie aber baufiger bie Becher leerten, erfann Alexander folgenden Blan. Alle Becher, Die er empfing, ftedte er, nachdem er fie ausgetrunfen batte, in feinen Bufen. Diejenigen, welche ibn bies thun faben, fagten es bem Darius. Darius fand auf und fagte: "Du vortrefflicher Menfc, warum ftedft bu hier beim Dable bie Becher ein?" Alexander aber, ba er aus ber Saltung bes Darius beffen Aufregung erfannte, fprach: "Größter Ronig, fo fchentt Alexanber, wenn er feinen Oberften und Leibmachtern ein Gaftmabl bereitet, Diefen bie Becher; ich bachte nun, bag auch bu feieft, wie er, und ich glaubte, bag man mir bies gut aufnehmen werbe." Ueber biefe Rebe bes Alexander faun= ten und verwunderten fich die Berfer. Denn eine erbich= tete Rebe, wenn fie glaubwurdig erscheint, fest immer ben borer in Staunen. Als nun ein tiefes Schweigen entstanden war, erfannte ben Alexander ein gewiffer Bafarges, ber Statthalter in Berfien gewesen mar; benn er fannte in ber That Alexander von Angesicht, nach= bem er querft nach Bella in Macedonien gefommen war, von Darius als Gesandter geschickt, um ben Tribut ein= zuforbern, und von Alexander baran gebinbert worben

war; von baber alfo fannte er ben Alexander genau, und nachbem er ihn hinreichend betrachtet hatte, fprach er bei fich: "Dies ift ber Cobn bes Philippus, wenn auch feine Buge fich veranbert haben; benn viele Den= fchen werben an ber Stimme auch im Dunteln erfannt." Diefer nun, nachbem er fich vollftanbig vergemiffert batte, daß er Alexander felbft war, ließ fich neben bem Darius nieber und fagte ju ibm: "Größter Ronig und Berricher jebes Landes, Diefer Gefandte ift Alexander, ber Ronig ber Macebonier, ber Cobn bes verftorbenen Philippus." Darius aber und feine Tifchgenoffen maren febr betrunfen. Als nun Alexander bas Bort borte, bas über ihn bem Darius gefagt murbe mabrent bes Mables, und er inne warb, bag er erfannt fei, führte er alle an, fprang auf mit ben golbenen Bechern im Bufen, feste fich auf fein Pferb, und gelangte unbemertt aus bem Balaft, fo bag er ber Gefabr entrann. Und ba er am Thore einen Bachter fand, tobtete er ihn und gelangte aus ber berfifchen Stabt. Darius aber, als er bies erfannte, fendete Bewaffnete aus, um bem Alexander ju fangen. Alexander aber trieb fein Pferd an, indem er ihm ben Weg zeigte \*). Denn es war tiefe Racht und Dunkelbeit war eingetreten. Es verfolgten ibn aber febr viele, konnten ibn jeboch nicht erreichen. Denn bie einen behielten gwar ben gangbaren Beg, anbere aber fturzten in ber Dunkelbeit in bie Abgrunde. Alexander aber war wie ein glangenber Stern, inbem er allein feinen Weg gurudlegte, por fich ben unenblichen Glang, und ward vergebens von ben Berfern verfolgt. Darius aber auf feinem Lager figend beflagte fein Diggefdid. Bubem erblidte er noch ein Beichen. Denn bas Bilb bes Berres fiel ploglich von ber Dede herunter, welches Darius febr liebte, weil es ein febr icones Gemalbe

<sup>\*)</sup> Ramlich mit ber Facel, bie er, wie C. erzählt, bem Bachter entriffen hatte. So wird auch ber folgende Sat verstanblich.

war. Alexander aber, nachdem er in der Nacht entrommen war, gelangte an den Fluß Strangas und in dem Augenblick, wo er diesen passitt hatte und das Pserd an das User gelangte und seine Borderfüße auf das Land seize, da ging der Fluß auf durch die Strahlen der Sonne.), und das Pserd ward von dem Wasser sortgerissen, den Alexander aber warf es an das Land. Die Perser aber, welche den Alexander verfolgten, kamen an den Fluß, als Alexander schon hinübergelangt war; sie selcht konnten jedoch nicht hinüberkommen und kehreten beshalb um. Die Perser meldeten nun dem Darius das Glück des Alexander. Darius aber, den das unerwartete Zeichen erschreckte, war sehr betrübt. Alexander aber, als er von dem Flusse weiter ging, sand den Eumelus da sitzen mit den beiden Pserden, die er zurückzgelassen, und erzählte ihm Alles, was geschehen war.

#### Ravitel 16.

Schlacht am Fluge Stranga. Rieberlage ber Berfer. Darins flieht und jammert, in feinem Palaste auf ben Boben geftredt, über fein Unglud.

Da er aber in bas Lager seiner Truppen kam, fand er 120,000 Mann im Ganzen und er trat auf eine Er= höhung und ermunterte ste und sprach:

"Rameraden! Wenn unfre Jahl auch klein ift, so ist boch die Klugheit groß auf unserer Seite und mehr Muth und Kraft als bei den Persern, unsern Gegnern. Keiner von euch lasse also den Muth sinken, wenn er die Menge der Barbaren sieht. Denn jeder einzelne von und, wenn er sein Schwert entblößt' hat, wird tausend von unsern Gegnern tödten. Keiner von euch werde also bange. Denn es sind viele Tausende von Fliegen, welche die Wiesen belasten, wenn aber Wespen unter

<sup>\*)</sup> Bei Julius Balerius bricht er ein und schwimmt noch glücklich hinüber.

fle gerathen, fo treiben biefe fle mit ihren Flugeln fort. So ift auch bie Menge ber Berfer nichts gegen uns. Denn wenn wir Wespen find, fo find bie Fliegen nichts." Durch folde Borte ermuthigte er feine Beere und fie waren tapferen Sinnes und priefen ben Alexander. Er machte fich alfo auf ben Weg und gog in bie Gegend bes Rluffes Strangas. Darius aber fam ebenfalls mit feiner großen Dacht an ben Fluß Strangas; und ba er ihn fehr flein und zugefroren fab, feste er über und zog mitten burch bie Bufte, indem er querft beimlich an bas heer bes Alexander berangelangen wollte, um baffelbe unvorbereitet zu finden und in die Alucht zu schlagen. Berofbe aber traten mitten unter fle und forberten bie Tapferften gum Rampfe auf. Das gange Beer bes Darius mar in vollftanbiger Ruftung. Darius aber mar auf einem hoben Bagen, und feine Satrapen fagen auf Sichelmagen; andere aber brachten bosartiges (verberbliches) Rriegegerath und Burfmajdbinen berbei. Dem macedonischen Beere aber jog Alexander voran, fibend auf feinem Roffe Bucephalus; biefem Roffe aber fonnte fich niemand nabern. Ale aber beibe Barteien ben Rriegsgefang anftimmten, marfen bie einen Steine, anbere entfendeten Befchoffe, Die, wie Regen vom himmel, berabfturgten, andere ichleuberten Burfiviefe. fo bag fle ben Schein bes Tages verbedten. Und es mar eine große Berwirrung von Treffenben und Betroffenen; viele wurden von ben Gefchoffen verwundet und ftarben, andere lagen halbtodt auf ber Erbe; buntel und blutig war ber himmel. Als aber viele Berfer gefallen waren, warb Darius bange und ließ bie Sichelmagen umwenden, welche bie eignen Schaaren überfuhren und niebermahten; benn er felbft mabte bie vielen Schaaren ber Perfer nieder, wie auf bem Felbe Lanbleute Aehren foneiben. Und ba Darius an ben Flug Strangas fam, flob er und feine Befährten binüber, ba fie ben Fluß augefroren fanben; bie Menge ber Berfer und Barbaren

aber, ba fle binuberflieben wollten, geriethen in ben Blug, und berfelbe ging auf und verfchlang alle, die er fand. Die übrigen Berfer aber wurden von ben Maceboniern getobtet. Darius aber gelangte fliebend in feinen Balaft und warf fic auf ben Boben und betlagte jammernb und weinend fein Schictfal, daß er eine fo große Menge von Soldaten verloren und gang Berfien entvölfert batte. Bon foldem Unglud ergriffen, beflagte er fein Schidfal und fprach: "3d, ber große Ronig Darius, ber fo viele Bolfer unterworfen und alle Stabte unter= jocht und neben ben Göttern gethront bat und mit ber Sonne aufgeht, bin jest fluchtig und einsam geworben. In Bahrheit, Die Bufunft berechnet feiner mit Gicherbeit; benn bas Glud, wenn es nur einen fleinen Ausfolag erhalt, erhebt bie Diebrigen über bie Bolten ober fturgt bie anberen von ber Bobe in Duntelbeit." Go lag alfo Darius ba, verlaffen von Menfchen, er, ber Berr über fo viele gewesen mar.

## Rapitel 17.

In einem Briefe bietet er bem Sieger bas halbe Reich. Alexander schlägts aus: Soll ich die halfte nehmen, ba ich das Ganze in handen habe? hephästion rath zu. Alexander: Benn ich hephästion ware zc. Das Schloß zu Persepolis läßt er anzünden.

Machdem er nun sich ein wenig aufgerichtet und erholt hatte und zu sich gekommen war, schrieb er einen Brief und sandte ihn an Alexander, folgenden Inhalts: Darius entbietet Alexander, seinem Herrn, seinen Gruß. Fürs erste bedenke, daß du ein Mensch geboren bist. Diese Erinnerung reicht hin um vor Uebermuth zu bewahren. Denn auch mein Vorsahre Xerres war übermüthig und hegte ein großes Berlangen gegen hellas zu Feld zu ziehen, weil er begierig war nach Gold und den sonstigen Glücksgütern, die ihr von euren Vätern besitzt. Er starb beshalb, nachdem er das viele Gold und Silber und viele Zelte \*) verloren hatte, er, der rei-

<sup>4)</sup> Es find wohl bie Solbaten in ben Belten gemeint.

cher als Kröfus gewesen war, und konnte dem Tode nicht entsliehen. Deßhalb follst du, o Alexander, bedenstend das Glück und die rächende Vergeltung, den Uesbermuth für nichtig achten. Habe also Mitleid mit uns, die wir zu dir unsere Zuslucht nehmen. Beim Zeus und unserer sonstigen edlen Herkunst bitte ich dich, gib mir weine Mutter zurück und meine Kinder, gedenkend der Hossmungen eines Vaters. Dafür verspreche ich dir die Schätze zu geben, welche im Lande Medien und in Susa und Bactrien unsere Vorsahren in der Erde niedergeslegt haben, und verspreche dir, daß du Herr sein sollst über das Land der Verser und Meder und der anderen Bösser alse Zeit. Lebe wohl."

Als Alexander biefen Brief gelefen hatte, verfammelte er feine Beeresmacht, alle Solbaten und bie Bro= Ben, und befahl ihnen bas Schreiben bes Darius porgulefen. Und als biefer Brief vorgelefen mar, fprach einer ber Feldberen, mit Ramen Barmenion : "3cb. o Ronig Alexander, nahme bas Gold und bas Land, bas bir gegeben wird, und gabe bem Darjus feine Mutter und feine Rinder und feine Frau gurud, nachbem ich bei ihnen gefchlafen hatte." Alexander aber lächelte und wrach zu ihm: "3ch, o Barmenion, nehme alles von ihm; ich habe mich aber gewundert, bag Darius mit meinem Gelbe bie Seinigen lostqufen will, und noch mehr, daß er duch bas Land, welches mein ift, mir zu geben verfpricht. Darius weiß nicht, bag wenn er mich nicht im Rampfe bestegt, bas alles mein ift fammt feinen Ungeborigen. Aber es ift fchimpflich für une, nachbem wir bie Manner beflegt haben, von Weibern übermunden gu werben. Wir nur beschleunigen ben Rampf gegen jenen um unfer Gigenthum; benn ich mare überhaupt nicht nach Aften gefommen, wenn ich nicht glaubte, bag es mir gehore. Wenn er aber früher baffelbe beherrichte, fo betrachte er bas als Gewinn, bag er fo lange ein frembes Land in Befit hatte ohne bafur gezüchtigt gu

werben." Und nachdem Alexander bies zu den Gesandten bes Darius gesprochen hatte, befahl er ihnen wegzugesen und dies dem Darius zu melden; Briefe gab er ihnen nicht mit. Alexander befahl nun die in der Schlacht verwundeten Soldaten mit allem Eifer zu pflegen, die Gefallenen aber ehrenvoll zu bestatten. Da er deshalb den Winter über dort blieb, besahl er den Palast des Kerres, der der schönste in jenem Land war, in Brand zu steden; kurz darauf aber besann er sich anders und befahl damit aufzuhören.

#### Ravitel 18.

Des Nabonaffar und Cyrus Grabmaler besucht er, befreit bort griechische Gefangene, Die von den Berfern jummerlich verflummelt find und troftet fie mit edlem Zuspruch.

Er betrachtete auch die mit Gold geschmudten Grabmäler der Perser. Er sah auch das Grabmal des Nabonaffar, der in hellenischer Sprache Nabuchodonosor heißt, und die dort befindlichen Weihzeschenke der Indier und die goldenen Mischkeffel, die demselben das Ansehen eines Hervengrabes gaben. Gleicherweise betrachtete er auch das Grabmal des Chrus. Es war dies ein Thurm unter freiem himmel von zwölf Stockwerken, in dem obersten Stockwerk lag er selbst in einem goldenen Sarg, und er war mit einer durchsichtigen Glas-Wasse überzogen, so daß man sein haar und den ganzen Körper sehen konnte.

Es waren aber bort in dem Grabmal des Xerres hellenische Männer, verstümmelt die einen an den handen, die andern an den Füßen, andere an der Nase, andere an den Ohren, mit Fesseln gebunden und angeschmiedet, Männer aus Athen. Diese kamen nun alle zusammen (?) und riesen dem Alexander zu, daß er ste
retten möge. Alexander aber, da er ste sah, vergoß Thräsnen; denn es war ein kläglicher Anblick. Empört über
ihre Lage, befahl er ste loszumachen und ihnen 1000 Doppeldrachmen zu geben und sie in ihr Baterland zurück-

zubringen. Sie baten aber, ba fie bas Gelb empfangen hatten, ben Alexander ihnen Land zuzutheilen in jener Gegend, sie aber nicht in ihr Baterland zurückzuschicken, damit sie nicht in solchem Justande ihren Angehörigen zur Schande gereichten. Und er befahl ihnen Land zuzutheilen und ihnen Getreibe und Samen einem jeden gleichmäßig zu geben, und Bieh und alles was zum Landsbau nüglich ist und andere Dinge.

### Rapitel 19.

Bieber ruftet Darins und bittet Borus um Gulfe.

Darius aber ruftete fich zu einem neuen Kriege gegen Alexander, Er fcbrieb befibalb an ben Indierkonia Borus alfo: "Nach bem traurigen Schicffale, welches in biefen Tagen mein Saus getroffen bat, fenbe ich bir jest wieber Botschaft, ba ber Macebonier, ber mich überfallen hat, und ber ein Berg hat wie ein wildes Thier, mir meine Mutter und meine Rinder nicht zurudgeben will, und obwohl ich ihm Schape und vieles andere versprochen habe, fich boch nicht bewegen lagt. Da ich ihn beghalb vernichten will megen beffen, mas er gethan, fo rufte ich einen neuen Rrieg gegen ibn, bie ich ihn und fein Bolt vollftanbig beftraft habe. Billigerweife mußt nun auch bu aufgebracht fein über bas, mas ich erlitten habe, und meine Schmach rachen, eingebent unferer Gefchlechtever= pflichtungen. Berfammle alfo recht viele Bollerichaften und tomme an die Rafbifchen Thore. Den verfammelten Mannern aber gib viel Golb und Speife und Futter. Bon aller Beute, Die ich bem Feinde abnehme, will ich bir bie Salfte geben und bas Uferb, welches Bucephalus Beißt, fammt bem foniglichen Schmude\*), und bie Rebs= weiber. Wenn bu alfo meinen Brief empfangen haft, fo versammle schleunigft große Schaaren und fende fle gu

<sup>\*)</sup> Ich überfete nach bem Lateinischen, ba xwelois bier feinen Sinu hat,

mir. Lebe wohl." Als Alexander dies von einem erfuhr, der vom Darius zu ihm übergelausen mar, brach er sogleich mit seiner ganzen Macht gegen Medien auf. Er hörte aber, Darius sei in Etdatana. (Die letzten Zeilen des Kapitels sind verstümmelt; im Lateinischen heißt es: Nachdem er nun Asten den Rücken gekehrt hatte, eilte er auf dem beschlossenen Wege vorwärts, mährend liebersläuser sest behaupteten, daß Alexander, wenn Darius sliebend die Kaspischen Pforten betreten hätte, umsonst ihn zu versolgen sich mühte. Da dies freilich aus sehr unssicherem Munde kam, sehze der König noch Zweisel darein; als aber Bazanus, ein königlicher Eunuche, mit Gewisheit versicherte, Darius werde sliehen, so eilte Alexander um so mehr.)

## Rapitel 20.

Beffus und Ariobarganes morben ben Darius. Alexander finbet ihn noch lebend und empfangt von ihm Bunfche und Auftrage.

Die Satrapen bes Darius aber, Beffus und Ario= barganes hörten, daß Alexander herannahte, und getäuscht in ihrem verblenbeten Sinne beschloffen fie, ben Darius zu töbten, indem fle zu einander fagten : "Wenn wir ben Darins todten, fo merben mir von Alexander viel Belb empfangen, weil wir feinen Feind getobtet haben. " Diefe nun, nachdem fie ihren ichlimmen Blan gefagt batten, brangen mit Schwertern auf Darius ein. Da er fle aber mit Schwertern beran bringen fab, fprach ihnen: "D meine Gebieter, einft meine Sclaven! "Bas habe ich euch zu Leibe gethan, bag ihr mit robem Frevel mich morben wollt? Ihr wollt boch nicht mehr thun als bie Macebonier? Laffet mich in mein Zimmer bing geftredt ben Wechfel meines Studes beflagen. Benn jest Alexander kommt und mich ermordet findet, fo wird er mein Blut rachen." Sie ließen fich aber burch bie Bitten bes Darius nicht bewegen, fondern antworteten ihm mit Bunben. Darius aber hielt fie mit beiben Ganben feft.

Den Bessus brückte er mit der linken Hand auf die Erde nieder und kniete sich mit dem linken Anie auf seinen Leib und hielt ihn so sest; den Ariobarzanes aber faßte er mit der rechten Hand und hielt ihn sest, daß er das Schwert nicht gegen ihn zuchen konnte; Schläge vertraten thm die Stelle der Lanzen. Die Ruchlosen aber, da ste nicht mehr Macht hatten ihn zu töbten, rangen mit ihm; denn Darius war-stark. Die Macedonier nun, da sie den Fluß Strangas zugefroren gefunden hatten, waren hinkbergezogen, und Alexander trat in den Palast des Darius. Da aber die gottlosen Menschen, Bessus und Ariobarzanes den Einzug Alexanders vernahmen, slohen sie und ließen den Darius halbtodt zurück.

Und da Alexander zu ihm hineintrat, fand er ihn halbtodt, indem sein Blut aus den Wunden herausgesftrömt war. Und Alexander jammerte laut und erhob laute Klage um ihn und vergoß Thränen der Trauer über ihn, und bedeckte mit seinem Mantel den Leib des Dartus, legte seine Hände auf dessen Bruft und sprach mitleidsvolle Worte zu ihm: "Stehe auf, o König Dazius, und regiere über die Deinigen und sei der Gebieter der Deinigen; nimm die Herrschaft; ich schwöre dir bei der Vorsehung im Himmel, daß ich wahr und ohne Bersstellung zu dir rede. Wer aber sind die, welche dich gesschlagen haben? Nenne mir sie, damit du einen Rächer habest."

Und ba Alexander bies gesprochen hatte, seufzte Darius, streckte seine hande aus und begrüßte Alexander, und ihn umarmend sprach er: "König Alexander, überhebe dich nie deiner königlichen Würde, wie auch ich einst, da ich eine göttergleiche Macht besaß, mit meinen händen den himmel berühren wollte. Bedenke auch du die Zukunft; denn das Schickfal kennt keinen König und keinen Reichen; rücksichtslos streist es allerwärts umber. Du siehest, wer ich war und wer ich jetzt bin. Wenn ich todt bin, o König Alexander, so begrabe mich mit beinen Händen; bestatten sollen mich Macedonier und Verser; eine und dieselbe Berwandtschaft soll Darius und Alexander haben; meine Mutter übergebe ich beiner Obhut, meines Weibes erbarme dich, wie meiner; meine Tochter Korane aber gebe ich dir zum Weibe, damit du in späteren Zeiten zum Andenken Kinzber empfangest; und wenn ihr stolz auf dieselben seid, wie wir es auf unsere Kinder waren, so weihet uns, du dem Philippus, Roxane dem Darius, ein immerwährensdes (wörtlich: indem ihr mit der Zeit altert) Andenken."
Und da er dies gesagt hatte, hauchte er seinen Geist aus in den Armen des Alexander.

#### Rapitel 21.

Nach glänzenber Bestattung besselben sest sich Alexander auf seinen Ehron und ordnet das Reich. Die Morder des Königs läßt er am Kreuze erhöhen.

Alexander beweinte theilnehmend ben Darius und befahl, daß fein Leichnam hinausgetragen werbe, und bag man ibn nach perfifcher Sitte als einen Ronig bestatten folle. Und er gebot, daß voran bie Berfer gieben foll= ten, hintendrein aber bie Macedonier im Baffenschmude. Alexander felbft aber mit ben Satrapen nahm die Leiche auf die Schulter und trug fie binaus. Die bem Buge Folgenden weinten nicht fo fehr uber ben Darius, als barüber, baf Alexander die Leiche trug. Nachdem aber Alexander ben Ronig Darius in bas Grab gelegt und bei bem Brabe geopfert hatte, errichtete er bort ein Denf= mal für ben Darius, und erließ Befete von Stabt gu Stadt, und zugleich auch Berordnungen folgenden Inhalte: "Ich, ber Konig Alexander, ber Cobn bes Ronigs Philippus und ber Ronigin Olympias, gebiete ben Bewohnern von gang Berften in Stabten und auf bem Lande Folgenbes: "Ich hatte gewünscht, bag nicht fo viele Taufende von Menfchen fläglich umgefommen maren. Wenn aber mich bas Glud zum Sieger über bie Berfer

macht, fo bin ich ber Borfebung bankbar bafur. Wiffet aber, bag ich euch Satrapen fete, benen ibr geborchen mußt wie zu Beiten bes Darius und feiner Unterne= benen. Sebet ben Ronig in Riemanden als allein in Alexander. Behaltet eure eignen Sitten und Bewohnhei= ten und Sefte und Berfammlungen und Schmäufe und Opfer, wie auch zu Zeiten bes Darius. Jeber von euch lebe in feinem eigenen Bobnort. Wenn aber ein Berfer feine Stadt, ober fein Landaut, ober feine Begend verläßt und in der Fremde feine Bohnung aufschlägt, fo foll er als ein Abtrunniger beftraft werben. Das Gigen= thum, bas ihr befitt, geftatte ich euch zu behalten, außer Gold und Silber; benn bas Gold und Silber befehle ich in unfere Stabte zu bringen; bas Gelb aber, bas ein jeber befitt, gestatten wir euch zu gebrauchen. Jebe Baffe aber befehle ich in Die bezeichneten Baffenlager au bringen. Die Satraven follen in ihrer Stellung blei= ben. Ein Bolf foll zu bem andern nicht anders fommen, als um bes handels willen, und zwar nur bis zu zwangig Mann, Und ich werbe mein Theil nehmen nach ben Gefeten, wie zur Beit bes Darius. 3ch will aber eure Länder in Wohlstand verfeten, und will, bag man bie Strafen Berfiens bereife und Sandel treibe mit aller Sicherheit, bamit bie bellenischen Raufleute zu euch tommen; benn vom Euphrat an und bem Uebergang nach bem Tigris bin bis nach Babylon will ich einen Weg bahnen und Beiden feten laffen, wo ber Weg bin gebt, und dies wird beutlich auf ben Wegen zu feben fein. Den Darius aber habe ich nicht getobtet. Ber es aber ' gethan bat, weiß ich nicht. Ihnen bin ich verpflichtet Satrapien zu verwilligen, welche fie munichen, und ihnen große Guter zu geben, weil fie meinen Reind getobtet baben. "

Und nachdem Alexander bies gesagt hatte, warb bas. perfische Bolf bestürzt, als wolle Alexander Persien vers nichten. Da aber Alexander die Betrübniß der Menge erkannte, sprach er zu ihnen : "Bas argwöhnt ihr, weil ich bie Morber bes Darius fuche? Wenn ja Darins noch lebte, fo murbe er mich befriegen; jest aber ift aller Rrieg zu Enbe. Benn es alfo ein Macebonier ift, ber ben Darius getobtet hat, fo tomme er getroft gu mir und empfange für feine preismurbige That, mas er von mir erbittet; und auch wenn es ein Berfer ober ein anderer ift, fo verberge er fich nicht; benn ich fomere bei ber Borfebung im Simmel und bet bem Leben mei= ner Mutter Olympias, bag ich fie auszeichnen will, alfo bag aller Augen fich auf fie rich= ten." Und ba Alexander alfo gesprochen hatte, weinte bie Menge, Die Elenben aber, welche ben Darius getibtet hatten, Beffus und Ariobarganes, in ber hoffnung ein großes Beident von Alexander zu erhalten, tamen von freien Studen zu ihm und fagten : "D Gebieter Alexander, wir find es, Die ben Darius, beinen Feind, getobtet ba= ben." Da aber Alexander bies von ihnen borte, ibefahl er fie zu ergreifen und auf bem Grabe bes Darins gu freuzigen. Da fle aber fchrieen und fagten : "Saft bu uns nicht geschworen: Die, welche ben Darins getobtet haben, will ich auszeichnen, atfo bag aller Augen fich auf fie richten ? Wie fannft bu jest beinen Gib brechen und befehlen und zu freuzigen?" - Da fprach Alexander zu ihnen : "Dicht um euretwillen, thr Elenben, vertheibige ich mich, fonbern um ber Menge ber Beere willen. Perfer! Auf teine andere Beife fonnte ich fie fo leicht finben und allen fichtbar machen, ale wenn ich fur furze Beis ben Tob bes Darius lobte. Denn bas mar mein Bunfc, Die, welche ihn getöbtet hatten, ber fcmerften Strafe gu aberliefern; benn bie thren eignen Serrn getobtet haben, wurden noch viel weniger mich vericonen. Gegen euch aber, o Elende, bin ich nicht meineibig; benn ich habe gefdworen, euch auszuzeichnen, alfo bag aller Augen fich auf end richten, bas beißt, euch ans Rreug ju fcblagen." Lind ba Alexander alfo gesbrochen batte, priefen ibn alle,

und die Clenben wurden auf bem Grabe bes Darius getreuzigt.

## Rapitel 22.

Den Perfern fest er Abulites zum Satrapen. Dann schreibt er freundliche Briefe an Mutter, Beib und Tochter bes Darius, Rodogune, Statira und Roxane. Rochmals au feine Mutter Olympias. Er begeht feine Hochzeit mit Roxane. (A. Darauf zieht er gegen Borus. Hiermit enbet das zweite Buch.)

Rachbem aber Alexander ben Frieden wieder bergeftellt hatte, fprach er: "Ben wollt ihr gum Statthalter in enrer Stadt haben?" Sie fprachen: "Abulites, ben Baterebruder bes Darius." Und Alexander geftattete, bas bies gefchah. Er fdrieb aber an bie Mutter, Die Frau und bie Lochter bes Barius alfo: "3ch, ber Konig Alexander, entbiete ber Statira und ber Robogune und ber Roxane, meinem Weibe, meinen Gruß. Obwohl Darins fich und entgegenftellte, baben wir boch nicht Rache an ihm genommen : im Gegentheil; benn ich wunfchte ibn · lebend meinem Scepter ju unterwerfen; aber ich traf ibn, als er nur noch einen febr fchmachen Reft von Leben in fich hatte, und ich empfand Mitteib mit ihm und bebedte ihn mit meinem Mantel. Ich wünschte von ihm etwas über feine Ermorbung zu boren, aber er fagte mir nichts als Dies: Ale ein anvertrautes Gut empfange meine Tochter Rorane und fie wird mit bir leben; über bas an ihm verübte Berbrechen aber blieb ihm teine Beit mir etwas mitzutheilen. Die Urheber feiner Ermorbung nun babe ich nach Berbienft beftraft und ich glaube, bag auch ihr bie Kunde bavon vernommen habet. Ich habe auch befohlen, bag ihm ein Denkmal errichtet werbe neben feinen erhabenen Borfahren. Und ihr lagt nun ab von ber Trauer um ifin; benn ich werbe euch in euren Be niglichen Balaft wieder einfegen; für ben Augenblid aber bleibet, wo ihr feib, bis ich auch bier bie Berhaltniffe geordnet babe. Gemaß ben Anordnungen bes Darius

wünsche ich, daß Rorane meine Gattin und meine Gefährtin auf dem Trone sei; wenn auch ihr mit mir übereinstimmt, so will ich und besehle ich, daß sie als Gattin des Alexander verehrt werde. Lebt wohl."

Nachbem fle bas Schreiben bes Alexander empfan= gen hatten, antworteten fie alfo: "Robogune und Statira, entbieten bem Ronige Alexander ihren Grug. Bir flebten ju ben himmlischen Göttern, bie ben Ramen bes Darius und ben Stolz ber Berfer gebeugt haben, bag fle bich fur alle Beiten gum Berricher ber Belt machen möchten, bervorragend burch Berftand und Rlugheit und Macht. Bir wiffen aber, bag wir unter beinem Arme berrlich leben konnen und fleben beghalb zu ben Göttern, baß fle bir aufs herrlichfte gemabren mogen, zahllofe Jahre herrlich bie gange Belt ju regieren, weil bu uns, ... ba wir in beine Sand gefallen waren, nicht wie Rriege= gefangene behandelt haft. Der Beweis ergiebt fich aus beinen Thaten felbit, bag bu aus erhabenem Gefchlecht entsproffen bift. Wir find jest feine Befangenen mehr, gu benen wir in unferer Erniedrigung gehörten; jest miffen wir, bag uns in bem Ronig Alexander ein neuer Da= rius geworben ift; ben Alexander verehren wir, ber uns nicht beschimpft bat. Wir haben aber an bas gefammte Bolf ber Berfer gefchrieben: Siebe! einen neuen Darius baben wir jest erfaunt in bem machtigen Ronig Alexander, bas Glud führt bem Aleranber, bem Ronig ber gangen Belt Rorane ale Gattin gu; ihr alle bringt nun bem Alexander murbige Danksagungen bar, daß ber Stolz ber Berfer machtiger erhöht worben ift; lagt uns jest mit Frobloden als bochften Konig ben Alexander ausrufen. Lebe mobl."

Nachdem Alexander ihr Schreiben empfangen hatte, antwortete er ihnen alfo: "Ich lobe euren Sinn; ich will nun versuchen zu erdenken, was eures Geschlechtes wurdig ift; benn auch ich bin als ein fterblicher Mensch geboren. Lebt wohl. "\*) Späterhin schrieb Alexander auch an die Rorane einen Brief folgenden Inhalts: "Ich, der König Alexander, entbiete meiner Gattin Rorane meinen Gruß. Als ich an meine Mutter Olmppias über andere und betreffende Dinge schrieb, gab ich ihr in dem Schreisden auch den Auftrag den weiblichen Schmud und die Gewänder für Rodogune, die Mutter des Darius, und für seine Gemahlin Statira und zu schieden; den Preis würde ich ihr schieden. Ich wünsche aber, daß auch du würdig des Alexander denkest und die gebührende Achstung und Ehrfurcht gegen Olympias hegest; denn wenn du dieses thust, wirst du dir und uns große Ehre und Würde gewinnen. Lehe wohl, Geliebteste."

Er schrieb auch an seine Mutter Olympias, daß fle ben weiblichen Schmud und die Gewänder für fle (Rorane) schiden möge. Da nun Olympias das Schreiben empfing, machte ste sogleich die königlichen Gewänder für ste zurecht, und sendete allen kostdaren Schmud, herrlicher als je eine Königin ihn geschaut, von Macedonien an Alexander. Nachdem aber die Borbereitungen zur Hochzeit getroffen waren, da erschaltte allgemeiner lauter Jubel um den Baslaft, und Alexander und Rorane schlossen ihren Bund.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bis hierher reicht in bem Julius Balerius Rap. 38 bei Müller die lateinische Uebersetzung. Rapitel 39, welches das zweite Buch beschließt, stimmt nicht mehr; es spricht von der göttlichen Ehre, die Alexander nicht will; dann kommt wieder übereinstimmend seine Botschaft an Olympias wegen der königlichen Kleidung.

<sup>99)</sup> Bon hier bis Ende bes Buches fehlt die lateinische Ueberfetung. — Der Schluß lautet unmittelbar nach dem Briefe an Olympias: atque die ita constitutis et factis ordinatoque omni regno Persarum in Porum ducit exercitum (uub nachdem dies eingerichtet und ausgeführt und das ganze Berserveich geordnet war, führt er sein Deer gegen Porus.) Es fann auch nicht wohl etwas sehlen, da mit Buch III. c. 1. gleich der Bug gegen Porus beginnt.

## Rapetel 23.

(B. C. Alexanders Brief an Olympias und Ariftoteles, in welschem er feine Thaten von der Schlacht bei Iffus dis zum Tode des Darius und feiner hochzeit erzählt. (Soweit reicht der Brief in C; B. dagegen fügt noch die Beschreibung der Bunder binzu, die er im fernen Indien gesehen. Dies Alies gibt C. fast mit benselben Worten, aber nicht in Briefform, von Kap. 82 an.)

Rachber fdrieb Alexander an feine Mutter Olyme pias alfo: "3ch, ber Ronig Alexander, entbiete meinet gartlichgeliebten Mutter und meinem bochgeehrten Lebret Ariftoteles meinen Gruß. 3ch halte es fur nothwendig, euch über mein Bufammentreffen mit Darius ju ichreie ben. Als ich borte, bag er mit vielen Ronigen und Satrapen an bem Meerbufen von Iffus fei, brachte ich möglichft viele Biegen gufammen, band ihnen gadeln an Die Borner und gundete diese bei Rachtzeit an. Die Berfer aber, als fle uns faben, manbten fich jut Flucht, inbem fle glaubten, bag unfer Beer febr gabireich fei. Und fo trugen wir ben Sieg über fe bavon. Deffhalb grunbete ich bie Stadt, welche ich barnach Aga nannte, und an dem Meerbufen von Iffus grundete ich bie Stadt "Alexandria bei Iffus". Und von ba zogen wir wieder weiter bis zu ber Strafe, bie nach Armenien führt, mo auch die Quelle bes Euphrat und bes Tigris ift. Da= rius aber warb überfallen und getobtet von Beffus und Ariobarzanes, ben Statthaltern von Mebien. Ich warb barüber fehr betrübt; benn nachdem ich ihn betrübt batte, wollte ich ibn nicht tobten, fonbern ihn meinem Scepter unterwerfen. Da ich ihn noch athment fand, nahm ich meinen Mantel ab und bebedte ibn bamit. Dann, ba ich bie unerforfcblichen Wege bes Schickfals an bem vorliegenben Beweis erfannte, bestattete ich ben Darius und nachbem ich ihm an bem Ausgang feines Lebens bie größte Chre erwiefen batte, befahl ich benen, Die Diefes Grabmabl bewachten, nach perfifcher Sitte bie Rafen und die Ohren abzuschneiben. Und ich erlief Befehle und unterwarf mir das Reich des Beffus und Arios barzanes und Malakus und Medien und Armenien und Iberien und das ganze persische Land, welches Darius, der Berser, beherrscht batte. \*)

Nachher erhielt ich durch Uebereinkunft mit Darius feine Tochter Rorane jum Weibe und beging meine Hochzeit mit ihr, mit ber Menge ber Berfer und Mascebonier."

Mittlerweile befahl Alexander bem Feldherrn Seleufus das ganze perfische heer zu versammeln. Und nachbem in großer Eile das heer versammelt war, fanden
sich 300,000 Mann Fußvolt; die übrige Menge war in
ben Kriegen umgekommen. Diese vereinigte Alexander
mit dem macedonischen heere und trat seinen Zug nach
Agypten an.

# , Rapitel 24.

(C. Aleranber zieht nach Balaftina; benimmt fich achtungsvoll gegen die Juben und erweist ihrer Religion die hochste Berehrung.)

Es nahm aber Alexander das Land der Juden ein. Diese wollten sich ihm widersetzen und schieften Späher ab, als wenn es Gesandte wären. Dies blieb aber dem Alexander doch nicht verborgen und er befahl einigen sehr fampfestücktigen Jünglingen der macedonischen Phalanx sich in den nahen Abgrund zu stürzen. Diese ersfüllten schnell, was ihnen geboten war. Denn das mascedonische Geer war sehr eifrig die Besehle des Alexander zu erfüllen. Und er wandte sich zu den Spähern und

<sup>\*)</sup> Das Folgende von hier an hat Muller ans C. genommen; B. laft hier gleich die Erzählung ber Wunder, die Alerander geschen, folgen, was Rapitel 32 fteht, und zwar noch als Fortsehung des Briefes, daher auch in der ersten Person, während C. die dritte gebraucht und ben Brief schon in Kap. 22 schließt. Die hier folgende Erzählung von den Juden und Negyptern scheint andereber genommen.

fprach: "Sehet, ihr Gefandten bes inbifchen Bolts, wie bas heer ber Macebonier ben Tob fur nichts achtet. Gebet nun bin und betreibet mas euch nuglich ift. 3ch aber werbe morgen fommen und werbe thun, wie es ber Borfebung genehm ift." Sie gingen bin und melbeten ihren Oberen alfo: "Wir muffen bem Alexander nachge= ben und une auf Diefe Beife retten; fonft haben wir feine Soffnung auf Rettung; benn bas macebonische heer ift nicht wie andere Menschen, ihnen ift ber Tob nicht furchtbar, fonbern etwas gang Geringfügiges. Wir glauben fogar, bag biefe um ben Sob wetteifern, fo baß man fagen tonnte, fle gingen an eine nothwendige Sache. Wir entfesten uns, ale macedonische Junglinge fich in ben großen Abgrund ffurzien; benn faum batte Alexanber es befohlen, fo mar auch bas Wert ichon vollbracht. Und uns erschreckte weniger ihr Todesmuth, als daß fle gar feinen Bewinn bavon zu erwarten hatten; fo leich= ten Sinnes gingen fle freiwillig in ben Tob; wenn fle nun gar noch Gewinn zu hoffen haben, fo wird niemand ihnen wiberfteben konnen. Wir haben euch nun gefagt, was wir gefeben haben; es gefchebe nun mas euch gut buntt, bevor Alexander über und fommt, oder jeder Befcluß wird nichtig und beftanblos fein." Als fle biefes borten, befchloffen fle bem Alexander nachzugeben. In ihrem priefterlichen Anzug gingen alfo ihre Briefter bem Alexander entgegen mit ber gangen Menge bes Bolfs. Als aber Alexander fle fab, erschrad er por ihrem Ausfeben und befahl, daß fle nicht mehr naber zu ihm berantommen, fondern in bie Stadt gurudfehren follten. Gi= nen ber Priefter aber ließ er zu fich rufen und fprach zu ibm : "Wie gottabnlich ift euer Aussehen! Sage mir boch auch, welchen Gott ihr verehrt, benn bei unfern Gottern habe ich eine folche Ordnung ber Briefter nicht gefeben." Derfelbe fagte: "Dem einigen Botte bienen wir, ber himmel und Erbe gemacht hat und alles was barin= nen ift, und feiner von ben Menfchen bat ibn ju er=

forschen vermocht." Darauf sprach Alexander: "Als Bersehrer des wahren Gottes ziehet hin in Frieden, denn euer Gott soll mein Gott sein; und Friede sei zwischen mir und euch, und ich werde euer Land nicht durchziehen, so wie bei den übrigen Bölkern, weil ihr Diener seid des lebendigen Gottes." Sie nahmen aber viel Geld in Gold und Silber und brachten es zu dem Alexander. Dieser aber wollte es nicht nehmen, sondern sprach zu ihnen: "Dies soll mein bestimmter Tribut sein für Gott den Gerrn, ich aber werde nichts von euch nehmen."

#### Rapitel 25.

(C. Er fest feinen Marsch nach Aegypten fort. Eine Krankheit, die er sich durch ein Bab zuzieht, wird wiederum von Philippus geheilt.)

Alexander zog hinweg, nachdem er Inda in Bests genommen hatte, und griff Agypten an. Es schien nun den Agyptiern gut sich dem Alexander nicht zu beugen und sie besestigten ihre Stadt und rüsteten sich zum Kampse. Alexander aber dehnte seine Bhalanx aus und umzinzgelte die ganze Stadt; dann ließ er die Zelte des Lagers ) aufschlagen und das heer rasten. Da aber eine heftige hitz eintrat, so ritt er hinaus mit wenigen Reitern um sich zu erfrischen. \*\*) Und er traf einen See mit klarem, durchsichtigem Wasser, stieg vom Pferde und badete sich in demselben: Die Kälte des Wassers aber bewirkte, daß Alexander krank wurde. Da aber die Krankseit sich in die Länge zog, so waren die Macedonier betrübt und mit ihnen auch die Berser. Es ward aber den Ägyptiern kund, daß Alexander krank sei, und sie

<sup>\*)</sup> rou posarov?? bies Wort, welches auch Kap. 29 und 30 vorkommt, steht nicht im Lexicon. Es ift vielleicht bas Lasteinische lossatum Graben, was wohl per suvexdoxiv die Bebeutung Lager bekommen haben kann. Wenigstens past biese Bedeutung an allen drei Stellen in den Zusammenhang.

\*\*) statt avaloxidas ift vielmehr avaloxidas zu lesen.

fandten einige Leute aus ber Stadt zum Philippus, Die fprachen: "Wenn bu ben Alexander burch Gift aus bem Wege raumen konnteft, fo follft bu unfer Konig fein." Und Philippus sprach: "D ihr Elenden, was für eine Gefinnung habt ibr gegen Alexander gezeigt! Die gange Welt ift ja nicht fo viel werth als ein haar von ibm." Rach diefem Plane, ba fie faben, bag Philippus nicht barauf eingehen wollte und fle eine Fehlbitte gethan hatten, erfannen fle folgenben Anschlag. Sie fchrieben unter bem Scheine freundschaftlicher Befinnung für Alexan= ber einen Brief an benfelben und gaben ihn beimlich burch die Mauer bem Antiochus und fprachen: "Diefen Brief gib in die Sande bes Alexander." Der Brief mar aber voll arger Bosheit, als wenn Bhilippus mit ben Agpptiern verabrebet batte, ben Alexander binterfiftig gu tobten. Antiochus nahm ben Brief und brachte ibn gum Alexander. Und ba biefer ibn gelefen hatte, legte er ibn unter fein Ropffiffen. Am Morgen tam Philippus und brachte in feinen Banben einen Becher mit einem bei= lenden Trante, ben er bereitet hatte, und fprach: "Stebe auf, o Berr, trint von biefem Beilmittel und genefe fo= fort von beiner Krankheit." Alexander fand auf, nahm ben Becher und fprach unter Thranen: "Ich will trinken, s Philippus." Diefer fagte: "Trinke, o Berr, und genese von beiner Rrankheit." Und sogleich trank Alexander und nahm ben Brief und gab ihn bem Philippus mit ben Worten: "Ich weiß, daß Philippus ohne Arglift gegen Alexander ift." Philippus aber, nachdem er ben Brief genommen hatte, fprach: "D Gerr, bie gange Welt ift nicht fo viel werth wie ein Saar, bas von beinem Saupte fallt. Und wo in ber Welt ift mir ein anderer Alexan= ber? Und daß ich dir nach dem Leben ftrebe, wie foll bas gefchehn, und lag bir nie fo etwas einreben, o Berr. Aber nachbem es ben Agpptiern alfo gut gefchienen bat, flebe, so baft bu boch bie Arznei getrunken; ftebe nun auf, und aib ibnen einmal eine Brobe, bamit fie fernen

die Macedonier nicht gering zu achten. Und da er dies gesprochen, ging er hinaus und verordnete, daß alles still sein solle. Und da dies geschah, versiel Alexander in einen füßen Schlaf, und blieb den ganzen Tag schlafend. Als aber eben der Abend eintrat, da erwachte er und war ganz gesund. Er berief den Antiochus zu sich und sprach: "O Antiochus, ich habe die Arznei des Philippus getrunken, und Philippus ist ein treuer Mann, mehr werth als viele andere, ruf ibn." Antiochus ging hinaus und rief den Philippus. Alexander aber sprach zu ihm: "Ich bin ganz gesund geworden", und siel ihm um den hals und küßte ihn.

### Rapitel 26.

(C. Da bie Aegyptier fich widerseten, ruftet er zum Kampfe. Die Aegyptier fragen bas Orafel bes Apollo. Sein Ausstruch lautet auf Unterwerfung; fie benfen, er könne bes Mectanebus Sohn sein unb bitten um Erbarmen, indem fie ihn an fein früheres Baterland Aegypten erinnern; Alexander gebenkt beffen, was er früher erfahren, und verzeiht ihnen.

Und ba Alexander aufgestanden war, befahl er bem Beere, fich zum Rampf zu ruften. Als eben bie Sonne aufging und an ben Spigen ber Berge ihre Strablen hell hervorleuchten ließ, ba ftanb bas gange macebo= nifche und berfifche Beer in Baffenruftung ringe um Die Stadt her. Alle trugen golbene Panger, fo bag es fcbien, als wenn bie Sonne, indem fie auf bie Panger traf, wieberum ben Sag verherrliche. Die Menge ber Beichoffe aber verbedte bie Strablen ber Sonne. Die Schwerbewaffneten mit ben erhobenen Speeren glichen wandelnben Bergen; wenn fle aber gar ihre Stimme erschallen ließen, ba batte man benten follen, ber Sim= mel fturze ein und falle herunter. Und jest war alle Beisheit ber Aegyptier babin. Als bie Aegyptier bas feinbliche Beer faben und nicht wußten, mas fle thun follten, gingen fie ju bem Orafel bes Apollo und fragten, was zu ihrer Rettung gefchehen und wie fie ber Befahr entrinnen fonnten, und es ward ihnen folgenber Spruch gegeben: "In Blindheit ichwantt unficher ber Sinn ber Menschen. Ihr Eblen, weichet bem Eblen. Gebet in mein Saus; erinnert euch ber alten Brophegeihungen. 3ch gebiete euch bem Alexander euch ju unter= werfen." Da gedachten fie bes alten Spruches (aus ber Reit), ale Mectanebus aus Aegypten flob, und famen auf ben Gebanken, bag Alexander fein Sohn fei. Als aber bie Schwerbewaffneten und bie Lochagen gegen bie Mauer anrudten, wurden im Innern ber Stadt Stimmen laut; biefe Stimmen priefen ben Alexander. "Es lebe ber Ronig!" riefen fle und ihr Ruf murbe auch über bie Mauer hinaus gehort. Reiner von ben Leuten in ber Stadt magte es aber ben Ropf bervorzuftreden wegen ber Menge ber beranfliegenden Geschöffe. Die Macedonier horen bies und fangen fogleich an zu lachen; bas Lachen theilte fich ber gangen Menge mit und ber Rrieg war untermischt mit Scherzen. Die Runbe gelangt nun zu Alexander und baß fle ihn brinnen priefen (boch leben liegen); und Alexander \*) befahl mit bem Rampfe inne zu halten. Und ba bies gefchehen und ein Stillftand im Rampfe eingetreten mar, wagten es bie Meant= tier ein wenig über bie Mauer hervorzusehen und baten ben Alexander mit flehender Stimme: "Erbarme bich, o Berr, beines ehemaligen Baterlanbes und gurne nicht für immer beinen Knechten." Als nun Alerander von Baterland borte, marb er nachbenflich und befahl, bag ber Rampf gang eingestellt murbe, und biejenigen, welche wollten, aus ber Stabt berausfamen. "Und gebt mir Ausfunft," fprach er, "über eure Rede; benn mein Baterland war nicht Megypten; benn Macedonien ift mein Baterland; wie fagt ihr nun, bag Aegypten mein Baterland fei?" Sie fielen ihm zu Fugen und erzählten

<sup>\*)</sup> παρακλίνεται??

ihm die Geschichte mit dem Orakelspruch und wie fle einst einen König Nectanebus gehabt hatten, und wie zu dessen Beiten Agypten glücklich gewesen sei. "Zest hat der Orakelspruch wieder einen Weltherrscher verkündigt; benn durch dich werde Agypten wieder sich der Herrschaft erfreuen, wie es bei uns herkömmlich ist. Nimm nun deine Stadt in Besth und was dir gut dünkt, das ihne, so weit es bei uns geschehen kann." Als Alexander aber die Geschichte mit dem Orakelspruch vernahm, da kam ihm alsbald wieder, was er von sich wußte, in den Sinn und er besahl den Krieg einzustellen, und gebot den ersten der Stadt herauszukommen und mit ihm hineinzugehen und vor ihm herzugehen in das Haus des Nectanebus. Und dies geschah in großer Elle.

#### Rapitel 27.

(C. Er zieht in ben Palast des Nertanebus ein. Als er an einer Bilbsaule besselben vorbeigeht, sest ihm biese, ber Inschrift gemäß, den Kranz, den sie trägt, auf's Gaupt und gibt ihm die Rugel, die sie halt, in die Hand zum Zeichen seiner Herrschaft; er tilgt aber die Inschrift, weil er der Sohn des Nectanebus nicht sein will, ehrt jedoch die Bildsaule durch Bergoldung.

Die Ägyptier kamen insgesammt heraus und fielen auf sclavische Weise vor Alexander nieder und zogen mit ihm in den Palast des Nectanebus; und statt der Trauer herrschte nun um so größere Freude. Denn wenn eine belagerte Stadt erobert wird, so ergreist fortan die Bewohner unendliche Trauer oder vielmehr Zerknirschung, weil sie sehen, daß das Vaterland von den Feinden in Besty genommen wird; da aber die Ägyptier dieses sahen, gingen sie vielmehr aus Zerknirschung in Freude über, indem sie die Macedonier nicht als Feinde betrackteten, sondern als diesenigen, welche ihnen ihren König zusührten. Und jubelnd und freudig sprachen sie: "Ägypten herrscht wieder." Da aber Alexander in den königslichen Palast hineinging, da stand vor dem Thore die

Bilbfaule bes Rectanebus. Sie hielt einen mit Buchftaben bezeichneten\*) Rranz in der rechten Hand, in der andern aber zeigte fle eine Rugel, auf der die ganze Erbe dargestellt war, auf der Brust der Statue aber stand folgendes geschrieben: "Wer zu meinem Hause kommt und wem ich diesen Kranz auf das Haupt setze, in dem erkennet alle meinen Sohn; er wird (stegreich) die ganze Erbe umziehen;\*\*) nach ihm soll diese tadt benannt werden."

Und in bem Augenblick, als Alexander in bas Thor bineinging, bielt bie Statue ben Rrang bicht vor fein Baupt. Da er fich aber umwandte, um zu feben, mas vorging und bie Band nach bem icon auf fein Saupt gefesten Rrang ausftredte, fentte bie Statue ihre rechte Band und legte jene Rugel in feine Band, fo bag alle, Die babei maren, fich vermunberten. Als Alexander nun feine Aufmertsamfeit auf Die Statue richtete und bas Bilbnig betrachtete, erfannte er, bag es bie Geftalt bes Rectanebus fei; ba er aber auf bie Bruft blidte und ba bie Buchftaben fab, tilgte er fle eigenhanbig, bie Statue aber, ale welche ibm bie Berrichaft geweiffagt, ehrte er burch Bergolbung. Denn Alexander wollte nicht als Sobn bes Mectanebus betrachtet werben, fonbern als Sobn bes Bhilippus zwar, aber von ben Gottern. Go murbe auch allen Die Erzählung befannt.

## Rapitel 28.

(O. Alexander baut eine prachtige Stadt (Alexandria); auf einen Thurm ftellt er seine Bilbfaule, umgeben von denen des Seleufus, Antiodus und Hhilippus; bann erklart er vom Thurm herab alle Götter für nichtig und läßt den wahren unerforschlichen Gott ausrufen. Den Seleufus sett er über Perfien, den Philippus über Aegypten.

Nachbem nun Alexander bort einige Beit verweilt hatte, unternahm er es eine Stadt zu bauen. Er fcmudte

\*) έστοιχειωμένου?

<sup>\*\*)</sup> Ich überfete, als wenn flatt bes corrupten avrog voariges.

fe mit febr vielen Saulen und befeftigte bie Mauern burch febr bobe Thurme; an bem öftlichen Thore aber baute er einen Thurm, ber war ber bochfte von allen; auf biefen ftellte er feine eigne Bilbfaule auf und barum herum bie bes Seleufus und Antiochus und bes Arates Philippus. Die bes Seleufus machte er fenntlich burch ein Sorn, weil biefer tapfer und unüberwindlich mar; bem Philippus gab er bas Unfeben eines Arztes und Rriegers; ben Antiochus aber machte er abnlich einem Trabanten. Da nun alle Arbeiten vollenbet und Die Stadt in aller Augen sehr schön geworben war, ging Alexander hinauf auf ben Thurm und erflarte alle Botter ber Erbe für nichtig und ließ nur einen als ben mabren, unfichtbaren, unerforichlichen Gott ausrufen, ber einherfährt auf ben Flügeln ber Geraphim und mit breimal beiliger Stimme ge= priefen wirb. ) Auf Diefem Thurm ftebend betete Alexander und fprach: "D Gott ber Götter, Schöpfer alles Sichtbaren und Unfichtbaren, erfcheine mir als Bel= fer bei bem, mas ich zu thun vor habe." Dann flieg er berab von dem Thurme und ging in ben toniglichen Balaft. Und ben Seleufus machte er zum Berricher über Die Berfer, Philippus ward über Die Agpptier gefest, Alexander aber ftuste fich auf die Macedonier und bie Bergen ber Macebonier bingen an Alexander.

Rapitel 29.

(C. Er beflegt noch viele entfernteren Bolfer, zieht noch weiter nach Suben, tommt in wustes Land; bort menschenfreffenbe Beiber, burch hunde vertrieben. Ungeheure Ameisen belästigen ihn. Er tommt an einen Fluß, ber brei Tagereifen breit ift.)

Nachdem Alexander nun alle feine Beerschaaren gus fammengegablt hatte, brach er auf gegen die berühmteren

<sup>\*)</sup> Ster erfennt man, wenn es überhaupt beffen bedarf, ben driftlichen ober jubifchen Autor ober wenigftens ben Bufag eines

Bolfer und unterwarf alle Bolfer und fle gaben ihm Tribut und es war niemand, ber fich ihm widerfeste, weil alle ihn fürchteten. Und nachbem er bas gange Land unter ber Sonne (gegen Mittag?) burchzogen batte, mar bas Land nicht weiter zu bewohnen. Er befahl nun, bag alles Bolf Proviant\*) für feche Monate herbeischaffen folle, weil er in bas unbewohnte Land zu ziehen beabfichtige. Da bies geschehen war und fie einen Marfc von ungefähr gehn Tagen gemacht hatten, famen fle in eine wufte und table Begend. Und flebe, ploglich erfchienen Weiber mit fürchterlichem Aussehen und wilben Befichtern; ihr ganger Leib mar mit Saaren bemachfen, wie bei einem wilben Schwein. Ihr haupthaar ging herunter bis zu ben Schienbeinen; ihre Augen funkelten wie Sterne, und faben nicht aus wie bei jedem Menfchen, fonbern gingen von ber Stirne herunter nach bem Gestcht. Ihre Nagel waren über eine Elle lang und ihre Bufe, wie bie eines wilden Efels; ihre Große aber mar gleich ber von brei fehr großen Mannern. Als bie Golbaten biefe faben und unbebachtfam auf fle guliefen, brebten fie fich um, tobteten vier von ben Solbaten, in= bem fle fle mit ihren Rageln zerfleifchten, gingen bann fort und verzehrten biefe vor unfern Augen. Und ba wir bei biefem Anblid befturzt waren, fiebe ba erfchie= nen fle unter ber Menge, brangen auf die Phalanx ein, raubten von weitem mit ihren ausgestredten Sanben bie Solbaten mitten aus ber Phalanx und verzehrten fle. Da geriethen alle in vollständige Bergweiflung.

Alexander bedachte fich nun und ließ fehr viele Gunde aus bem Lager zusammentreiben; benn für bie Jagb befaß jeber eine große Menge hunde. Nachbem er aber

folden. Der hebraische Josephus Pseudo-Gorionides hat bei der Erzählung von Alexanders Einzug in Jerusalem ganz Achaliches.
\*) Diese Bedeutung habe ich dem Worte anagresquoz gesgeben, indem ich es von ägroz ableite; das Lericon sagt, es heiße Bollendung (Stammwort agreoz), was hier feinen Sinn gibt.

burchweg alle Sunde hatte zusammentreiben laffen, hette er fle gegen die Weiber. Diese aber, als fle die Sunde sahen, wandten sich zur Flucht. Und die Wenge brang auf fle ein und sie todteten viele von ihnen; die übrigen

floben und verfchwanden.

Also gerettet erreichten sie von bort aus in 30 Tagen ein sandiges Land. Da sie dieses Land durchzogen, kamen Ameisen ) hervor, raubten Menschen und Pferde und liesen damit fort. Sie bewahrten sich jedoch durch Ausunden von Feuer vor diesem Schaden. Von dort zogen sie weiter und erreichten einen sehr großen Fluß, der drei Tagereisen breit war. Da sie die dorthin gelangt waren und solches Wunder sahen, war Alexander in großer Berlegenheit.

#### Rapitel 30.

(C. Ploglich vertrodnet das Waffer und Sand fließt flatt beffelben; er überbrückt kunftlich den Fluß und zieht in drei Tagen hinüber. Er nennt ihn Saudfluß, drei Tage strömt er Waffer, drei Tage Sand.

Alexander machte nun am Ufer Halt und ließ bort bas Lager aufschlagen. Als barauf Alexander überlegte, wie man über den Fluß kommen könnte, ward plöglich bas Wasser trocken und es sloß Sand statt Wassers. Da Alexander dies sah, erkannte er, wie über den Fluß zu kommen sei; er befahl viereckige hölzerne Kasten zu machen und sie in den Strom des Flusses zu werfen. Als sie den ersten hinabließen, befahl er ihn mit Steinen zu füllen, und da dies Jeschehen war, blieb derselbe under weglich und seit. Bei dem zweiten aber besahl er hinüberz zusahren und lange Balken hinzuschaffen von ungefähr

<sup>\*)</sup> μύρμηξ bezeichnet bei ben LXX, bei Aelian u. Strabo auch eine Art Lowe μυρμηπολέων. Da aber hier boch einmal unverschamt gefabelt wird, so seize ich nicht ein, warum nicht kolofiale Ameisen gemeint fein sollten; bafür spricht auch averdoberes (in die hohe kommen.) Auch in den andern Alexandriaden kommen biese Ameisen vor, was freilich auch auf einem falschen Bersptändniß des Griechschen beruhen könnte.

vier oder auch sechs Fuß, und diese auf den ersten Raften zu legen, zwischen dem zweiten und ersten aber einen Zwischenraum von vier Rlaftern zu lassen; und wenn ste den zweiten Kaften herbeigeschafft hätten, ihn leer auf die Balken zu setzen. Und da sie denselben hinabstießen (auf den Balken hinablausen ließen), kam er in den Strom des Flusses vier Rlafter weit von dem ersten. Schnell füllten sie nun auch diesen und auch er blieb sest und unbeweglich. Ebenso machten sie auch den dritzten und vierten und die übrigen und überbrückten auf diese Weise den Fluß und das ganze Seer zog in drei Tagen hinüber. Da er diesen Fluß passirt hatte, nannte er ihn Sandstrom, denn drei Tage strömt er Wasser und drei Tage Sand.

## Rapitel 31.

(C. Jenseits sindet er Menschen, anderthald Ellen hoch, die um Gnade bitten. In zehn Tagen fommt er in undewohntes Land; in einer großen Ebene ift ein See, daran auf einem Felsen eine Bildsaule des Sesonchoss mit griechischer Insschrift; das Bild ift dem Alexander ahnlich; auf der Saule fteht, hier könne man nicht weiter. Alexander verhüllt die Inschrift und gibt vor, ein Orakelspruch verfünde eine schönere Welt.)

Nachdem Alexander den Fluß Ammorrus (Sandsftrom) überschritten hatte, traf er eine andere Welt. Er fand da armselige Menschen, die so klein waren, daß der gange Mensch nicht mehr als anderthalb Ellen maß. Als sie den Alexander sahen, kamen sie zu ihm heran, sielen ihm zu Küßen und baten ihn, gnädig gegen sie zu sein. Nachdem sodann Alexander auf ihre Niedrigseit geblickt hatte, entließ er sie in Frieden und sprach: "Gehet hin und befürchtet von uns kein Leid." Er verzweilte dort eine ziemliche Jahl von Tagen; dann zog er wieder durch das underwohnte Land und erreichte in zehn Tagen eine Ebene von unvergleichlicher Länge und Breite. Dort beschos er, das Geer ausruhen zu lassen

und blidte um fich und suchte nach Baffer. Da fah er einen See, und ba er in die Nabe beffelben tam, fab er eine febr große Gaule, welche auf einem Felfen aus Steinen errichtet mar. Die Gaule mar mit griechi= fcen Buchftaben befdrieben und bie Schrift befagte Folgendes: "Sefonchofts, bes jegigen Gerrichers bet Welt." Das Bild aber war bas eines jugendlichen Mannes und glich in allem bem Alexander. Er hatte aber gefdrieben, bis babin fei wohl einer ber Denfchen gelangt, ber bie gange Erbe umreift habe, barüber binaus aber habe er nicht geben fonnen; "baber mar auch ich nicht im Stande, weiter vorzubringen, sonbern febrte hier um, um nicht aus bem Leben ju geben, ich Sefon= coffe, Berricher ber Belt." Sobald Alexander bies ge= forieben hatte, verhüllte er die Schrift mit Tuchern, wie um baburch bas Bilb zu ehren. Er that bies aber, bamit feiner ber Macebonier bie Schrift lefen und feine Feigheit fie ergreifen mochte. Singegen fagte er, er habe einen Orakelfpruch von bem Bilbe empfangen: "Wenn bu durch biefes Land zieheft, wirft bu eine andere beffere Welt finden, welche noch fein anderer Menfc burchzogen bat." Dies fagte er, bamit bas Beer um fo bereitwilliger fich anftrengen möchte. Nachbem er nun boch brei Tage bort verweilt hatte, brach er auf und jog feines Weges weiter.

### Rapitel 32.

(C. Er zieht mit Wegweisern weiter burch b'e Bufte nach Norben. Nach zehn Tagen fommt er an eine Schlucht. Acht' Tage geht er burch diefelbe. Um die neunte Stunde bes Tages gelangt er an einen Balb mit Aepfeln, in bemfelben find Menschen, vier und zwanzig Ellen hoch mit Kußen, wie Sagen; brei hundert zwei und breißig werden getöbtet.)

Nachbem Alexander mehrere Wegweiser angenommen hatte, wollte er in die hintern Gegenden der Bufte nach bem himmelswagen zu eindringen. Zene sagten ihm aber, daß in jenen Gegenden wilbe Menschen und bose

und wunderbare Thiere feien. Da nun Alexander biefe Gegenden tennen lernen und die Menfchen feben wollte, fo jog er zehn Tage barin berum und erreichte eine foluchtenreiche Gegend, wo ber Weg in einer tiefent Schlucht herging. In dieser zog er acht Tage weiter und erblidte wufte Begenden und andere und immer wieber andere Arten von Thieren. Um bie neunte Stunde bes Tages fam er an einen Ort, wo er einen großen, Anaphantos genannten Balb von Baumen fant, welche apfelähnliche Früchte trugen. In biefem Balbe maren febr große Menfchen, gegen vier und zwanzig Ellen boch, mit febr langen Balfen und mit Banden und Bugen wie Sagen; biefe famen in fein Lager. Alexander mar betrubt, ale er folche Wefen fab und befahl, einige von ihnen zu fangen. Als aber bie Solbaten mit Befdrei und Trompetenschall gegen fle losfturmten, ergriffen fle, fobald fie es faben, die Blucht. Doch tobteten Die Gol= baten 332 von ihnen : von bem Beere felbft aber famen 165 um. Er verweilte nun bort mit bem Beere und fie zehrten von den Früchten, benn dies war die einzige Rabrung, bie fle batten.

#### Ravitel 33.

(C. Bon bort erreicht er eine table Gegend; wilbe Menfchen figen auf Felfen, nacht und bicht behaart; fie ruhren fich nicht. Ein Madchen wirb hingebracht; ein Bilber will es freffen.)

Bon bort nun zog Alexander wieder weg und gelangte in eine sehr kahle Gegend. Als die Schaaren sich in der Ebene ausbreiteten und die Macedonier sich zerstreuten, kamen ihnen wilde Menschen zu Gesicht, welche auf Felsen saßen, nackt, aber dichtbehaart, furchtbar, groß und schwarz, aber nicht durchaus, mit borstig \*) herunterhängenden Haaren, jeder vier Ellen groß, start und kampsbereit. Alsbald gingen die Macedonier

<sup>\*)</sup> xordçal eigentlich knorplicht, bann aber überhaupt hart und fleif.

auf biefelben los; fle gingen aber von einer Stelle zur andern über und fagen rubig ba, ben Blid auf bie Reihen bes Beeres gerichtet. Die Macedonier gingen bin und fagten bies bem Alexander. Alexander trat aus bem heere und gelangte babin, mo bie Danner rubig fagen. Als er nun fah, bag fle fich gar nichts um ihn fummerten und nur bie Reihen bes Beeres betrachteten, befahl er ein icones Madchen berbeigubringen. Als baffelbe gebracht murbe, befahl er ibm, fich einem von ihnen zu nabern, um ben Anblid jenes Mannes zu feben, ob alles an ihm von menfchlicher Ratur fei. Sobald aber bas Beib in feine Mabe gekommen war und er fich umwendete und basfelbe erblidte, fing er an es zu freffen. Als Alerander bies fab, befahl er ben Solbaten, bas Dabchen fcleunigft bem Thiere zu entreiffen. Die Solbaten liefen auf ibn zu; aber er fummerte fich gar nicht um fie, fondern feinen Mund an Die Schenkel bes Dabchens fegend, frag er wie ein hund. Einer ber Solbaten traf ibn mit bem Speere, ba ließ er bas Rabchen halbtobt liegen und lief bavon und beulte wie ein bund. Gie nabmen bas Dabchen, führten fle ju bem Alexander und brachten fle in bas Beer. Sogleich aber erichien eine endlofe Babl von jenen wilben Menfchen, mit Stoden und Steinen in ben Sanben, naberten fich ber erften Abtheilung bes Beeres und fampften mader. Als Alexander fie fab, befahl er fogleich ben Schwerbewaffneten und Bogenfchügen fich zum Rampfe zu ordnen. Rach= bem bie Schlacht begonnen hatte, murbe, fobalb einer von ihnen vermundet murbe, berfelbe fogleich gerriffen und gefreffen. Und je mehr ber Rampf entbrannte, befto mehr wurden ihrer, und fle wurden immer gemaltiger und muthiger. Bagen ergriff bie Macebonier und Kurcht und Bittern hielt fie befangen. Alexander ftanb ba und fann, wie er fle in bie Flucht fchlagen tonne. Bei allen Angriffen wurden breißig Golbaten getobtet, von ben Wilben aber eine große Menge. Je mehr aber umfamen, befto mehr wurden ihrer. Der Huge Alexander aber

befahl plötzlich ein Feuer anzugunden. Und fie finrmten auf fie los. Als fie nun den ungewohnten, wunderbaren Anblick fahen, wendeten fie fich fogleich zur Flucht. Und es verfolgte fie die ganze Masse des Heeres, aber sie konnten keinen von ihnen einholen, denn sie waren leichtfüßig wie eine Schwalbe, die auf dem Boden hinfliegt. Nur mit Mühe holte Alerander auf seinem Pferde Bucephalus einen Knaben ein, bemächtigte sich desselben und führte ihn zu dem Heere. Er war dem Anschein nach ungefähr zwölf Jahre alt, aber größer als jeder Mensch

Als die Racht icon bereingebrochen und bas Lager aufgeschlagen war, batten fich alle gur Rachtrube gurecht gemacht; benn fle maren von bem Rampf ericopft. Aber von Furcht erfüllt tamen fle zum Alerander und fpraden: "Lag uns nicht mehr weiter geben, o Alexander; benn wir werben folche Gegenden nicht burchziehen tonnen, und es mochte bas Berberben uns erreichen. Nach= bem wir die Welt unterworfen baben, haben wir une, noch immer nicht gefättigt, gur Beute nicht von Den= fchen, fonbern von Thieren gemacht. Und baburch wird unser Unglud boppelt, bag nicht einmal ein Andenken an une in ber Belt bleiben wirb." Aufgebracht barüber ivrach Alexander: "Nicht von mir hangt bas Umfehren ab, fonbern von bem Schidfal. Denn ich wollte icon oft umtehren, aber es ift mir nicht geftattet worben. Es ift aber unfere Pflicht, bem Schidfal uns zu fugen, und feiner foll es anfhalten." Darauf ichwiegen alle, ent= fchloffen fich ber Führung bes Schidfale zu überlaffen.

Rapitel 34.

(C. In einem andern Lande trifft er zwei goldne Bilbfaulen bes Gerkules und ber Semiramis und geht allein in ben under wohnten Balaft der letteren; weiter findet er Menschen mit sechs Sanden und Füßen, durch Feuer werden ste vertreben; er erreicht das Land der Menschen mit hundstöpfen und dann die Meereskuste; hier Seekrebse von ungeheurer Größe.)

Am Morgen nun brach er auf und feste seinen Marsch fort. Nachdem er in fünf Tagen das Land jener

Bilben burchzogen batte, gelangte er in ein anbres Land, mo zwei golbene Bilbfaulen fanben, von benen eine bie eines Mannes, bie anbere bie eines Beibes mar. Als Alexander auf Diese traf, fagte er: "Das find Die Bilbfaulen bes Berafles und ber Semiramis." Rach: bem fle ein wenig weiter gezogen waren, fanden fle ben Palaft ber Semiramis, aber unbewohnt. Alexander ging in benfelben, aber nur allein mit bem macebonifden -Beere; die Berfer und Aegoptier lagerten um benfelben ber brei Tage lang. Nachbem er von bort gebn Tage weiter gezogen mar, fant er wieber andere Menfchen, mit feche Sanben und feche Sugen, in gabllofer Menge, und fle maren alle nacht. Ale biefe bie Menge bes Beeres faben, fingen fle an, fich in Maffe gufamme ngufchaaren. Es war fürchterlich und wunderbar und feltsam, folche Befen nur anguichauen, und von was für einem Ausfeben fle maren. Als nun Alexander fle fab, befahl er fogleich, weil er wohl ibr Borhaben erfannte, Reuer anzugunden und fie anzugreifen. Als bies gefchab, er= griffen fle, unvermögend Die Gewalt bes Feuers angufeben ober auszuhalten, fogleich Alle bie Flucht und verbargen fich eilenden Laufes in unlerirdifche Boblen, Sie brachten nun einen bavon lebenbig in ihre Gewalt und er mar hochft wunderbar anzuschauen. Nachbem fle ibn aber eine Tagereife mit fortgefchleppt batten, und weil er teinen Gefährten batte, fing er ploglich an zu gittern und gab fdreiend feinen Geift auf. Rach brei Tagen erreichte Alexander bas Land ber hundefonfe. Sie maren in allem Uebrigen Menichen, nur ihr Ropf mar ber eines Gun= bes, und ihre Stimme mar theils menfchlich, theils bie eines hundes. Diefe ftellten fich in Schlachtorbnung und gingen bereitwillig in ben Rampf. Aber auch fie brachte Alexander burch bas Feuer gur Flucht, und bie Schaaren ber Solbaten verfolgten fle. In gehn Tagen hatten fle taum thas Land ber Sundetopfe burchzogen und fie gelangten an einen Ort an ber Meeresfufte

bort beschloß Alexander, das heer ausruhen zu lassen. Er befahl den Schwerbewassneten rings um das Lager auf dem Auswurf des Grabens mit ihren Schilder Wache zu halten. Es traf sich aber, daß das Pferd eines Soldaten starb und in das Weer geworfen wurde. Ein Krebs aber tauchte aus dem Meere auf, saste das todte Pferd am Zügel und tauchte wieder ins Meer. Als diese Krebse in Menge kamen, wurden die Macedonier dange. Da aber die Kunde zu Alexander gelangte, besahl er rings um das Lager Feuer anzugunden. Hierdurch wurden sie von dem Angriss der Seethiere besteit.

## Rapitel 35.

(C. Er findet die Jusel ber Brachmanen ober Orphraker; ein Schiff wird gezimmert, Philo fahrt hinüber und findet Leute, die griechisch reben; auch Alexander geht hinüber. Die hier folgende Untertebung mit den Brachmanen fiehe aus handsiftrift A. und B. Buch III., 5 ff.)

Bon bort zogen fle weiter und gelangten an einen walbigen und mancherlei Fruchte tragenben Ort, ber an bem Deere lag. Ale Alexander ihn erblichte, befahl er, bağ bort bas gange Beer Raft machen follte. Rachbem bas Lager aufgefclagen war, ging ber König Mexanber hinaus an bas Meer. Da fab er eine Infel in jenem Meere, ungefahr feche Stadten vom Lande entfernt, und er beschloß bingugeben und bie Infel zu beschauen. Es gehörte aber bie Infel ben Brachmanen ober Orybrafern. Diefe lebten bort nicht als Rrieger, fonbern als Philofopben und wohnten nadt in Grotten und Soblen. Er befahl Bolg berbeigubringen und ein Schiff gu gimmern. Und in großer Schnelligkeit zimmerten bie Aegyptier bas Schiff. Als aber Alexander im Begriff mar, basfelbe zu befteigen und nach ber Infel zu fahren, bielt ihn fein Freund Philon gurud und fprach: "Thue bas ja nicht, o Ronig Alexander, fondern lag mich erft bie Infel befchauen, und wenn ich gladlich gurudtomme, bann befteige auch bu bas Schiff und thue, mas bir

gut buntt." Darauf fagte Alexander gu Philon: "Aber auch ich mochte nicht, bag bu, mein Beliebter \*), querft hingebft, bamit nicht vielleicht auch bir ein Unglud begegnet. Welchen anbern Freund habe ich auf ber Beft als bich ober wer wird mich troften in ber Trauer um bich?" Bhilon aber fprach: "Benn Philon, ber Freund bes Ronigs Alexander, fterben follte, fo wird ber Ronig Alexander einen andern Freund Philon finden fonnen; wenn aber bem Ronig Alexander etwas Unerwartetes begegnet, fo ift bie gange Welt ungludlich." Als Philon bies gefagt batte, flieg er in bas Schiff und, nachbem er die Insel erreicht hatte, fand er Menschen, die in allem gleich uns waren und die griechische Sprache rebeten. Und nachbem Philon fie gesehen hatte, fam er fogleich zu bem Ronig Alerandet und melbete ibm, mas er auf ber Infel gefunden habe. Sobald Alexander bies gebort batte, nahm er funfzig Danner mit fich, beftieg bas Schiff und ließ ben Antiochus gurud, um an feiner Stutt bas beer zu befehligen, bis er gurudgetehrt fein wurde, und befahl ihm an jenem Orte zu bleiben, weil er für bie Berpflegung bes Beeres geeignet war. Als Alexander abet zu ber Infel gelangte uc. \*\*)

### Rapitel 36.

(C. Beiter ziehend findet er an einem Fluge Banme, die bis zur fechften Stunde machfen, bann wieder verschwinden; bie Sargfammler werben von unfichtbaren Sanden gefchlagen; eine Stimme verbietet die Berührung; schwarze Steine im Flug, bie schwarz machen; Drachen und Fische, die mit kaltem Quellwaffer gekocht werden; feuersprühende Bogel.)

Nachdem Alexander alles dies gehört und gesehen und bewundert und sich betroffen gefühlt hatte burch

<sup>2)</sup> negehoutevor? foll vielleicht heißen negehekoutevor (von das begehren) fehr begehrt.

Die hier folgende Unterredung mit ben Brachmanen gibt Sanbidrift A. und B. Buch III., Rap. 5; ich laffe fie baber bier weg. Dann fahrt C. fort.

bie weisen und wahren Reben des Dandamis, umarmte er diesen und ging weg mit allen den Geschenken, die er mitgebracht hatte, außer dem vom Feuer verzehrten Dele, bestieg dann mit seinen Begleitern das Schiff und gelangte wieder zu seinem Heere. Diese aber, welche bis dahin um ihn in Sorgen waren und an ihrer eignen Rettung verzweiselten, waren jest hocherfreut, als sie ihn wiedersehren sahen. Als Alexander bei den Seinigen angelangt war, begrüßte er alle herzlich, seste sich nieder und erzählte ihnen alles, was er von Dandamis gehört hatte. Dann brach er auf und zog seines Weges weiter.

Rach fünf Tagen tamen fle an einen Alug. Dort ließ Alexander ein Lager aufschlagen und bas heer in gewohnter Beife fich ruften. Es waren aber in bem Fluffe Baume, und mit bem Auffteigen ber Sonne muchfen auch bie Baume bis gur fechften Stunde, von ber flebenten Stunde an aber fcmanben die Baume, fo bag fle gar nicht mehr fichtbar maren; an benfelben war eine Bluffigfeit, wie bas Barg bes Reigenbaumes und fle verbreiteten einen febr lieblichen und fconen Duft. Alexander befahl nun, Die Baume umzubauen und mit Schwammen Die Fluffigfeit zn fammeln. Bloglich aber wurden bie Sammelnben von unfichtbaren Geiftern geveitscht, und man borte zwar bas Beraufch bes Beitfcbens und fab, wie bie Schlage auf bie Rucken fielen, bie Schlagenben aber maren nicht zu erbliden. Aber eine Stimme begann zu reben, man folle nicht umbauen und sammeln; "wenn ihr aber nicht aufhört, so wird bas gange heer flumm werben." Alexander befahl erfdredt, bag feiner mehr umbauen ober fammeln follte. Es waren aber in bem Fluffe fcmarge Steine. Wer Diefe Steine anrührte, beffen Banbe nahmen Die gleiche Farbe an wie bie Steine. Es waren auch Drachen in bem Aluffe und viele Arten von Sifchen, Die nicht auf bem Reuer gefocht wurden, fondern im falten Quellwasser. Einer der Soldaten nahm einen Fisch, wusch ihn aus und warf ihn in ein Sefäß und fand den Fisch gekocht. Es waren auf dem Flusse auch Wögel ähnlich denen bei uns. Wenn einer diese berührte, so kam Feuer heraus.

### Rapitel 37.

(C. Gegen ben Rath ber Begweiser zieht er in eine lichtlofe' Gegend; Thiere mit feche Fugen und drei Augen; fandige Gegend, Thiere mit feche Augen; fischfreffende Menschen mit hundefopfen, die sprechen; Robben. Wieber mahnt man ihn umfonft, umzukehren; er will bas Ende der Welt feben.)

Am folgenden Tage fetten fle ihre Irrfahrt fort. Es fprachen aber bie Begweifer: "Wir miffen nicht, wohin wir kommen; lag uns umtehren, damit wir nicht in ichlimmere Gegenden gerathen." Alexander felbit aber wollte nicht umfehren. Und nachbem er gehn Tage weiter gezogen war, zeigte fich fein Tageblicht mehr, fondern nur mabrent einer Stunde ein fcmacher Glang. Es begegneten ihnen viele Thiere mit feche Bugen und brei Augen und funf Augen, gebn Ellen lang, und viele anderen Arten von Thieren; einige berfelben entfloben, anbere aber fprangen auf fie los. Dann fam Alexander in eine fandige Gegend, aus ber Thiere gum Borichein kamen, ahnlich ben wilben Efeln; fie magen 20 Ellen und hatten nicht bloß zwei Augen, fonbern feche, aber nur mit ben zweien faben fle; fle waren aber nicht freitbar, fonbern fanft. Auch viele anberen erlegten bie Solbaten mit ihren Beichoffen. Bon bort gog Alexander weg und fam an einen Ort, wo Menfchen mit Sunbefopfen waren, bie aber menfchlich in ihrer eigenthilm-lichen Sprache rebeten, bicht behaart, in Felle gekleibet und von Fiften lebenb. Sie fingen Fifche aus ber nahen See und brachten fle feinem Beere. Robben fab man in großer Menge und von bebeutenber Große auf bem Lande berumfriechen. Seine Freunde rebeten bem

Miexander bringend zu, er möge umtehren; aber ex: wollte nicht, weili er bas Ende ber Welt zu sehen wünsches.

#### Ravitel 38.

(C. Behn Tage lang zieht er burch eine wufte Gegend ohne Sicht und Leben; wieder an ber Meerestüfte; auf einer Insel hören sie griechisch sprechen, ohne wen zu sehen; Solbaten, die ans Land zurudschwimmen, von Krebsen hinabgezogen; er fängt einen ungeheuren Krebs, sinde tieben kostdore Berlem im Magen. Alexander fährt in einem gläsernen Käfig auf dem Meeresgrund; gräßliche Gesahren; kommt halbiodt zurud; er beginnt sich felbst von der Wissensgier abzumahnen.

Bon bort aufgebrochen, zog Alexander burch eine wafte Gegend nach bem Meere zu, ohne einen Wogel ober ein anderes Thier zu feben, nichts als himmel unb Erbe. Die Sonne erblidten fie nicht mehr, fonbern bunbel war bie Luft zwölf Tage lang. Als er an bie Wieerestufte gelangte und bie Belte und bas Lager feinem Befehl zufolge anfgeschlagen war, flieg er mit ben Solbaten in fleine Schiffe und fie fuhren nach einer nicht weit von bem Lanbe im Meere liegenben Jufel, wo fie in griechtscher Sprache reben berten; bie Sprechenben aber fab niemand. Einige Soldaten aber wagten \*) es und fuchten burch Schwimmen von dem Schiffe nach der Infel ju gelangen um fie ju burchforschen; aber alsbalb tamen Rrebfe aus bem Waffer und gogen fle binunter. Erfdroden befahl Alexander nach bem Lande umzutehren. Mis fle aus ben Schiffen geftiegen waren und Alexander an dam Gestade bes Meeres hinging, fand er einen Arebs von gewaltiger Größe, ber auf bas Trodne gekommen war. Die Borberfuße, Die fogenannten Scheeren, öffneten fic. Ale bie Solbaten ifm faben, warfen fle mit Specren nach ihm, aber nur mit Dinbe \*\*) gelang es ihn zu

<sup>\*)</sup> fatt παραβουλευσάμενον ift vielleicht παραβολευσάμενος zu lesen, voch fönnte auch παρά bei βουλευσάμενοι bie Berzfehrtheit des Entschluffes bezeichnen, also: waren thöricht genug 2c.
\*\*) μετά βίου? vielleicht μετά βίας?

tobten; benn bas Eisen brang nicht in feine Schaale ein; benn mit ben Borberfugen gerbrach er bie Speere. Rach= bem fie ibn aber getobiet und geoffnet batten, fanben fie in feinem Leibe fleben toftbare Berlen; niemand hatte je folde gefeben. Als Alexander biefe fab, glaubte er, bagfolde Berlen in ber Liefe bes unbefchifften Deeres feien und tam baber auf ben Gebanten einen großen eifernen Rafig machen zu laffen und in ben Rafig ein großes Fag von Glas, einen Boll bid, hineinzusehen. In bem Boben bes Faffes ließ er ein Loch anbringen, groß ge nug um eine Sand burchzufteden. Wenn man nun binunterfahren und feben will, mas in bem Meere ift, fo halt man bas Loch in bem Boben bes Faffes von innen ver= foloffen, um, wenn man unten ift, es fonell offnen und Die Sand burch bas Loch herausftreden und aus bem Sand bas nehmen zu fonnen, mas man auf bem Boben eines folden Meeres findet, bann aber bie Sand wieder bereinzuziehen und bas Loch zu fchließen. Und fo machte et es auch. Er ließ aber eine Rette machen von ungefahr 200 Ellen ober Rlaftern und befahl, daß feiner ihn heraufziehen folle, bevor bie Rette bewegt murbe. Rachbem bas alles gemacht war, flieg Alexander in bas glaferne Fag und ben Kafig um Unmögliches zu unternehmen. Als er barin mar, wurde die Deffnung mit Blei verschloffen. Nachbem er 120 Ellen hinunter gefahren war, tam ein großer Fifch und ichlug mit feinem Schwanze an ben Rafig; ba zogen fle ibn berauf, weil bie Rette erschüttert worben war. Alexander aber befahl ihn noch einmal hinunter gu laffen. Es ging aber wieber ebenfo. Als er gum brittenmal binabgeftiegen mar, ungefähr 200 Ellen, fab er burch bas Glas rings umber eine Menge von Fifchen. Und fiebe, ein ungeheurer Fifch nabm ibn fammt bem Rafig ins Maul und trug ibn eine Meile weit von ben Schiffen weg nach bem Lanbe. Es waren aber berer, bie ihn hinunterließen, ungefahr fünfzig; alle biefe gog ber Bifch fammt ben Schiffen mit fort. Nachdem berselbe aber mit dem Käfig an das Trodne gelangt war, und mit seinen Bähnen den Käsig losgearbeitet hatte, warf er ihn auf das Trodne. Merander stieg halbtodt und zitternd vor Furcht heraus und dankte der Borsehung im himmel, die ihn vor jenem bösen. Thiere beschätzt hatte. Bugleich sprach er zu sich: "Laß ab, o Alexander, Unmögliches zu unternehmen, damit dunicht in unergründeten Tiesen forschend dein Leben verlierest." Und sofort besahl er dem heere aufzubrechen und weiter zu ziehen.

#### Ravitel 39.

(C. Er fest auf einer Brude über einen Abgrund und zum Anbenken Inschriften einmeißelnd, zieht er an einen Ortohne Sonne,
bas Land der Seligen; nur auserlesene Männer und Knaben
dürsen mit, kein Greis, einer kommt unbemerkt mit; sie
bringen mitten in ben nebligen Ort bis Mittag, die Zeit wird
nach Schnüren gemeffen; es wird ihm bang und er kehrt
um; sinftre Ebene, die Jünglinge wollen nicht hinein, Alexander sehnt sich nach einem Greise, die Söhne bringen ihren.
Bater, der räth mit den Stuten in das Land einzubringen
ohne die Vohlen, es sinden sich hundert; er dringt ein, der
Greis besiehlt den Söhnen zu sammeln, was am Boden
liegt; sie kommen an eine helblissende Quelle, ein gerrockneter
Visch, den des Königs Roch drin wäscht, wird lebendig, der
Roch nimmt heimlich von dem Wasser,

Bon bort zog also Alexander mit seinem Geere wieber vorwärts und ste gelangten in eine Ebene. Mitten
in derselben war eine Schlucht, welche ste theilte. Diese
Schlucht ließ Alexander überbrücken und in berselben
griechliche, persische und ägyptische Inschriften andringen.
Diese Inschriften besagten aber folgendes: "Sier hat
Alexander eine Berbindung (Brücke) errichtet und ist mit
seinem ganzen heere darübergezogen um das Ende der
Welt zu erreichen, wie die Vorsehung es beschlossen hat."
Nach drei Tagen gelangten ste an einen Ort, wo die
Sonne nicht schien. Dort ist das sogenannte Land der Sigeeln. Alexander wollte, die Bollendung des Lagers

und bas Fugvolt fammt ben Greifen und Beibern binter fich laffend, mit ausermählten Junglingen bingieben um jene Begenden zu erforfchen und zu beschauen. Ralliftbenes aber, einer feiner Freunde, rieth ibm mit 40 Freunden und 100 Anaben und 1200 Solbaten in bas Land gu gieben. Der Ronig Alexander brach alfo mit biefem auf und gebot, daß fein Greis ibm folgen follte. Gin neu= gieriger Greis aber, welcher zwei madere Gohne, achte Soldaten, batte, fbrach ju biefen : "Rinber, bort euren Bater und nehmt mich mit euch, und ich werbe nicht unwürdig auf bem Wege erfunden werben; benn ich weiß, bag man in ber Beit ber Gefahr nach einem Greife fuden wird; bann werbet ibr, wenn ibr mich bort bei euch habt, von unferem Ronig boch geehrt werben. Da= mit ihr aber nicht als Uebertreter feines Gebotes er= funden und bes Lebens beraubt werbet, fo machet euch auf und scheert mir ben Ropf und ben Bart, und wenn meine Saare und mein ganges Aussehen veranbert ift, fo will ich mit euch ziehen und gur rechten Beit euch orbentlich nugen." Sie thaten nach bem Befehle ihres Baters und nahmen ben Greis, ihren Bater, mit fic. So zogen fle mit Alexander und fanden einen nebligen Drt. Da fle, weil ber Drt unwegfam mar, nicht weiter vordringen konnten, fo brachen fle ihre Belte ab. Um folgenden Tag aber nahm Alexander bie 1000 Bewaff= neten und brang mit ihnen in bas Land ein, um gu erforichen, ob bort bas Enbe ber Welt fei. Und ba er eingebrungen mar, fab er zur Linken einen helleren Raum und jog burch mufte und felfige Gegenden bis jur Mitte bes Tages. Diefes erfannte er aber nicht nach ber Sonne, fondern mit Schnuren mag er ben Weg nach ber Geometrie und erfannte baraus bie Beit. Nachher aber warb Alexander bange und fehrte um, weil ber Weg ungang= bar war. Als er aber wieber herausgelangt war, wollte er nun nach rechts gieben; benn es war eine flache Ebene, aber finfter und buntel. Er war nun felbft in Berlegen=

beit, weil keiner ber Junglinge ibm rieth in bas finkere Land einzubringen, aus Furcht, bag, wenn bie manntiden Pferbe burch bie Duntelheit bes langen Weges erfchöpft maren, fie nicht wieber murben gurudgelangen fonnen. Alexander aber fprach zu ihnen : "D madere Golbaten, alle habt ihr in unfern Rriegen jest erfannt, baß es ohne Rath und Ginficht nichts Tuchtiges gibt. Denn wenn ein bejahrter Mann fame, fo murbe ber uns ra= then, wie man in bas finftere Land einbringen foll. Aber gebe nun irgend ein Braver unter euch zu bem Lager und bringe mir einen Greis, und er foll von mir viel Gold befommen." Aber es fand fich feiner unter ihnen um bies zu thun wegen ber Lange bes Weges und weil bie Luft finfter mar. Da traten bie Gobne bes Greifes beran und sprachen zu ihm: "Wenn bu uns gebulbig anhoren willft, o Ronig, fo wollen wir bir etwas fagen." Der Ronig Alexander fprach : "Rebet, mas ihr wollt ; benn ich fcmore bei ber Borfebung im himmel, bag ich euch fein Leid anthun will." Sie ergablten ibm fofort von ihrem Bater und liefen bin und ftellten ihm ben Greis vor. Da Alexander ihn fah, bewilltommte er ihn und bat ibn um feinen Rath. Der Greis fprach: "Das kannft bu einfeben, o Konig Alexander, daß wenn bie Pferbe binweggegangen find, bu bas Licht nicht mehr feben wirft. Bable alfo bie Stuten aus, welche Foblen haben, und lag bie Fohlen hier, wir aber wollen mit ben Stuten in bas Land einbringen' und fle werben uns wieber bierber bringen. Alexander fuchte nun unter allen Pferben, die er bei fich hatte, fand aber nicht mehr als hundert Stuten mit Fohlen. Er nahm alfo biefe und noch hundert andere auserlefene, und gleicherweise febr viele, bie bie Lebensmittel tragen follten und brang fo in bas Land ein nach bem Rath bes Greifes, mit Bu= rudlaffung ber goblen. Der Greis aber befahl feinen Sohnen, was fle nach bem Einbringen auf ber Erbe finden würden, bas zu fammeln und in ihre Gade au

fleden. Und es zogen mit Merander 260 Krieger. Go brangen fie auf einem finfteren Wege fünfzehn Schoinos ?) bor. Da faben fie einen Ort, und an bemfelben mar eine burchfichtige Quelle, beren Baffer bliste wie ber Blis; bie Luft aber bort war wohlriechend und febr lieblich. Da aber ber Ronig Alexander hungrig geworben mar und etwas genießen wollte, fo rief er ben Roch Ramens Unbreas und befahl ihm Speife gurechtzumachen. Diefer nahm einen getrodneten Fifch und ging zu bem burch= fichtigen Waffer ber Quelle, um benfelben zu mafchen. Bie er aber in dem Baffer bin und ber gefchuttelt murbe, ward er fofort lebendig und entichtlipfte ben San= ben bes Roches. Der Roch fagte niemanden, mas gefchehen war, nahm aber felbft von bem Waffer in ein filbernes Befaß und bewahrte es. Es batte bie gange Begend eine Fulle von Waffer; bavon tranfen alle und nahmen Mabrung zu sich.

# Rapitel 40.

(C. Er kommt in ein Land, das hell ift, ohne Sonne; brei fprechende Bogel gebieten Ruckehr: keinem Sterblichen fei es vergonnt ins Land ber Seligen zu gelangen; er gehorcht; ein Bogel mahnt ihn an ben Bug gegen Borns. Alexander läßt bie Soldaten meinehmen, was sie wollen, Holz, Steine ac. gluckliche Ruckehr,

Nachbem sie Speise zu sich genommen hatten, zog Alexander wieder dreißig Schoinos weiter; da sah er nun einen Glanz ohne Sonne und Mond und Sterne, und entdeckte drei Bögel, welche dahinstogen und nur menscheliche Gesichter hatten, aber in griechischer Sprache aus der Höhe herab ihm zuriesen: "Das Land, welches du betrittst, o Alexander, gehört Gott allein; kehre um, Elender, denn das Land der Seligen wirst du nicht betreten können. Kehre also um und gib dir keine Mühe."

<sup>\*)</sup> Ein σχοίνος gleich 60, nach anbern gleich 30 Stabien; 45 Stabien machen eine geographische Meile.

Meranber erbebte und gehorchte fogleich ber Stimme, Die von ben Bogeln an ihn gelangte. Der andere Bogel aber fprach wieber zu ibm: "Es ruft bich ber Often. o Alexander, und bas Reich bes Porus wird burch Sieg bir unterthan werben." Und nachbem er bies gesprochen, flog ber Bogel bavon. Alexander aber, nachdem er fich mit ber Borfebung im himmel verföhnt hatte, befahl bem Antiochus ben Solbaten zu verfündigen : "Beber nehme von hier mit, mas er will, fei es Stein ober Roth ober Bolg." Und ben einen ichien es gut alfo zu thun, ben anbern ichien bas Bort bes Alexander leeres Geschmat. 3m Fortziehen aber fagte Alexander zu Bhilon: "Steige vom Bferbe und mas bir in bie Sanbe fommt, bas nimm mit." Bhilon flieg' ab und fand, wie es ichien einen gewöhnlichen unbrauchbaren Stein. Er bob ibn auf und ritt mit Alexander fort. Auch von ben Solbaten nahmen viele aus bem naben Balbe, ber bort mar, mas ein jeber fand. Befonders aber bie Gobne bes Greifes füllten nach bem Gebote ihres Baters ihre Gade, fo baß fle taum geben fonnten. \*) Alexander aber mit ben Begweisern, Die Efelinnen vorausschiebend, gog wieder nach der Rich= tung bes himmelswagens und ben Stimmen ber Stuten folgend gelangte er in einigen Tagen wieber aus bem Lande. Go famen fle aus bem von emiger Nacht bebedten Lanbe.

<sup>\*)</sup> ονους έμπροσθεν έβαλλε.

#### Rapitel 41.

(C. Die Steine und das holz sind Perlen geworben. Der Roch Andreas erzählt das Abenteuer vom Fisch, wird gepeitscht, sagt aber nicht, daß er Wasser mitgenommen; trinkt es mit der Tochter Alexanders, Kale und minnt sie. Alexander schickt sie fort; sie solle ins Weer gehen, da sie eine unsterbliche Rereis geworden; der Koch, den er ins Meer werfen läßt, wird ein Damon. Luftsahrt Alexanders; zwei Bögeln, die drei Tage nichts gefressen, legt er ein Ioch auf, steigt auf daffelbe und hält eine Leber an einer Stange in die Högeln, heißt ihn hinabschauen, er sieht eine Tenne, umgeben von einer Schlange (Erde und Meer); kehrt zurück, fern vom Hoere, wunderbare Bögel zeigen den Weg.)

Als fle nun an bas Licht kamen, wo bie anbern Solbaten waren, und fich einander betrachteten, faben fle, baß fie Berlen und toftbare Steine hatten. Da bereuten es bie, welche nichts genommen hatten; biejenigen aber, welche etwas genommen hatten, banften alle bem Alexan= ber und bem Greife fur ihren guten Rath. Philon aber brachte ben Stein zu Alexander, und er war gang von glanzendem Golb. ) Sest erzählte auch ber Roch, wie bas Effen (ber Fifch) lebenbig geworben mar. Da ward Alexander zornig und befahl ihn schredlich zu peit= fchen. Diefer fprach jeboch zu ihm: "Bas nust bir bie Reue über eine vergangene Sache?" Er fagte aber nicht, bag er von bem Baffer getrunten ober bag er es auf= bewahrt habe. Dies konnte ber Roch fich nicht entschließen zu gefteben, nur bag ber Fifch wieder lebenbig geworben mar. Es ging aber ber ichlechte Roch bin gu ber Tochter bes Alexander, welche von ber Beischläferin Une geboren war und Rale hieß, und verführte fie, indem er ihr verfbrach Baffer aus ber unfterblichen

<sup>\*)</sup> Bas ift Levoo's svoolos? Mit doisim zischen, sausen tanns nicht zusammenhangen. Da aber bie Grundbebeutung bes Berbs eine schnelle Bewegung ift, mag's vielleicht glangenb foillernd bedeuten.

Meranber erbebte und gehorchte fogleich ber Stimme, Die von ben Bogeln an ihn gelangte. Der andere Bogel aber fprach wieber zu ihm: "Es ruft bich ber Often, o Alexander, und bas Reich bes Porus wird burch Sieg bir unterthan werben." Und nachbem er bies gefprochen, Mog ber Bogel bavon. Alexander aber, nachdem er fich mit ber Borfebung im Simmel verfohnt batte, befahl bem Antiochus ben Soldaten zu verfündigen : "Beber nehme von hier mit, mas er mill, fei es Stein ober Roth ober Bolg." Und ben einen ichien es gut alfo zu thun, ben anbern ichien bas Bort bes Alexander leeres Gefdmat. 3m Fortziehen aber fagte Alexander zu Philon: "Steige vom Bferbe und mas bir in bie Banbe fommt, bas nimm mit." Philon flieg' ab und fand, wie es fchien einen gewöhnlichen unbrauchbaren Stein. Er bob ihn auf und ritt mit Alexander fort. Auch von ben Solbaten nahmen viele aus bem naben Walbe, ber bort war, mas ein jeber fanb. Befonbers aber bie Gobne bes Greifes füllten nach' bem Bebote ihres Baters ihre Gade, fo bag fie taum geben fonnten. \*) Alexander aber mit ben Begweisern, Die Efelinnen vorausschiebend, jog wieder nach ber Richtung bes himmelswagens und ben Stimmen ber Stuten folgend gelangte er in einigen Tagen wieber aus bem Lande. So famen fle aus bem von ewiger Nacht bebedten Lanbe.

<sup>\*)</sup> ονους έμπροσθεν έβαλλε.

# Rapitel 41.

(C. Die Steine und bas holg find Perlen geworben. Der Roch Andreas erzählt das Abenteuer vom Fisch, wird gepeitscht, fagt aber nicht, daß er Wasser mitgenommen; trinkt es mit der Tochter Alexanders, Kale und minnt sie. Alexander schieft sie sont ind Meer gehen, da sie eine unsterbliche Rereis geworden; der Roch, den er ins Meer werfen läßt, wird ein Dämon. Luftsahrt Alexanders; zwei Bögeln, die drei Tage nichts gefressen, legt er ein Joch auf, steigt auf basselbe und hält eine Leber an einer Stange in die Högeln, heißt ihn hinabschauen, er sieht eine Tenne, umgeben von einer Schlange (Erde und Meer); fehrt zurück, sern vom heere, wunderbare Bögel zeigen den Beg.)

Als fle nun an bas Licht kamen, wo bie anbern Solbaten waren, und fich einander betrachteten, faben fie, baß fle Berlen und toftbare Steine hatten. Da bereuten es bie, welche nichts genommen hatten; biejenigen aber, welche etwas genommen hatten, bantten alle bem Alexan= ber und bem Greife für ihren guten Rath. Philon aber brachte ben Stein zu Alexander, und er war gang von glanzenbem Golb. ) Best erzählte auch ber Roch, wie bas Effen (ber Fifch) lebenbig geworben mar. Da ward Alexander zornig und befahl ihn schredlich zu peit= fchen. Diefer fprach jeboch zu ihm: "Bas nüst bir bie Reue über eine vergangene Sache?" Er fagte aber nicht, bağ er von dem Baffer getrunten ober daß er es auf= bewahrt habe. Dies konnte ber Roch fich nicht entschließen gu gefteben, nur bag ber Fifch wieder lebendig geworben war. Es ging aber ber ichlechte Roch bin gu ber Tochter des Alexander, welche von ber Beifchläferin Une geboren war und Rale hieß, und verfahrte fie, indem er ihr verfbrach Baffer aus ber unfterblichen

<sup>\*)</sup> Bas ift xovo's sogotos? Mit porfic zifchen, fausen kanns nicht zusammenhangen. Da aber die Grundbebeutung bes Berbs eine schnelle Bewegung ift, mag's vielleicht glangenb foillernb bebeuten.

Quelle zu trinken zu geben, und bies that er auch. Als Allerander bies erfuhr, miggonnte er ihnen bie Unfterb= lichkeit. Und er rief feine Sochter zu fich und fprach zu ihr: "Mimm beine Rleiber und bebe bich hinmeg; benn fiebe, bu bift ein gottliches Wefen geworben, ba bu unfterblich geworden bift; du wirft Nereis heißen, da du burch bas Baffer bie Unfterblichkeit gewonnen haft, und bort (in bem Baffer) wirft bu wohnen." Weinenb und Flagend ging fle binaus von feinem Angefichte und ging bin in die Buffe unter bie Damonen. Dem Roch aber befahl er einen Stein an ben Sals zu binben und ibn in bas Meer zu werfen. Der Sinabgeworfene aber murbe ein Damon und wohnte bort in einem Theile bes Mee= res, wovon berfelbe bas Andreantische Deer genannt wurde. Go ging es mit bem Roch und bem Mabchen. Alexander aber glaubte nach biefem Beichen, bag bort bas Enbe ber Welt fei. Als fie aber gu ber Brude ge= langten, welche Alexander erbaut hatte, ließ er wieber eine Infchrift einhauen : "Diejenigen, welche in bas Land ber Seligen eingehen wollen, muffen ben Weg nach rechts einfchlagen. "

Er befahl nun, von ben Bögeln jener Gegend zwei zu fangen. Sie waren sehr groß und starf und ganz zahm; benn wenn sie Menschen sahen, flohen sie nicht. Einige von ben Soldaten hängten sich sogar auf ihren Rücken und sie flogen mit der Last auf. Sie fraßen aber auch wilde Thiere. Es kamen baher auch sehr viele van den Bögeln borthin wegen der todten Pferde. Nachdem nun Alexander zwei davon gefangen hatte, befahl er ihnen drei Tage lang nichts zu fressen zu geben; am dritten Tage aber befahl er ein Holz zurecht zu machen in der Art eines Joches und dieses an ihren Hälsen sestange, an welcher oben eine Leber besestigt war. Sogleich flogen die Bögel auf, um die Leber zu fressen und

Meranber flieg mit ihnen in bie Luft auf. - Gemaltig gitterte er wegen ber Ralte, welche burch bie Bogel (burch ben ichnellen Flug ber Bogel) entftanb. Dann begegnete ihm alsbald ein fliegenbes Wofen mit Menfchengeftalt und fprach ju ihm: "D Alexander, ber bu bas Irbifche nicht fennft, wie fannft bu begebren. nach bem himmlischen ju gelangen? Rehre fchnell jurud auf die Erbe, bamit du nicht biefen Bogeln gum Frag werbeft." Und wieber fprach er: "Blide binab auf bie Erbe." Und Alexander blidte voll Kurcht binunter und flehe, ba fab er eine im Rreis herumgelagerte Schlange und in der Mitte der Schlange ein Tenne. Und es fprach. ber ihm begegnet mar: "Erfennft bu, mas bas ift? Die Tenne ift die Welt, Die Schlange ift bas Meer, welches bie Erbe rings umgibt." Er felbft aber fehrte um und gelangte nach dem Rathichluß ber Borfebung binab auf Die Erbe fleben Cagereifen weit von feinem Seere. Er hatte aber bort einen Satrapen, und von bort fieben Tagereisen weiter gezogen, hatte er ba wieber einen Satrapen. Bon biefen nahm er 800 Reiter und gog mit diefen fort und gelangte gu feinem Beere. Run ließ er sich nicht mehr barauf ein, Unmögliches zu unter= nehmen. Als bie mit ihm aus bem Lande ber Geligen gekommenen Solbaten faben, bag Alexander ausblieb, gingen auch fie zu bem Lager und fanben ihn bort. Und nachdem fle fich bort ausgeruht hatten, gogen fle rudwarts und es famen bem Alexander menfchenahn= liche Bogel in den Weg, welche fprachen: "Wer auf bem Bege rechts gurudtebren wird, wird Bunberbares ichauen." Und Alexander that alfo.

### Rapitel 42.

(C. Er trifft an einem See bas Heer, bas Baffer ift wie Honig, er fteigt hinein, fangt einen ungeheuren Fisch, im Bauche findet er einen leuchtenden Stein; in Gold gefast dient er als Fackel; lieblich singeude Weiber kommen in der Nacht aus dem See; Roßmenschen, viele gefangen, die sterben nach zwei und dreißig Tagen.)

Darnach zog Alexander ben ganzen Tag hindurch weiter und gelangte an einen See. Dort raftete bas heer. Das Waffer bes Sees aber mar wie Bonig. Alerander flieg an bem Rand in ben Gee; bies fah ein Bifch wegen ber Durchsichtigkeit bes Waffers und fuhr auf ihn los. Alexander aber, fobalb er bies fah, fprang fofort aus bem See. Der Fifch aber murbe burch bie Schnelligfeit bes Sprungs mit emporgehoben und aus bem Waffer geworfen. Als Alexander ibn fab, brebte er um und schlug ibn mit bem Speere. Er war burch feine Große ein Bunder anzuschauen. Alexander befahl, ihn vor feinen Augen aufzuschneiben, bamit er bie Beschaffenheit feiner Gingeweibe febe. Als bies geschab, leuchtete ein Stein in feinem Bauche, fo bag alle glaub= ten, es fei eine Leuchte. Alexander nabm ben Stein. ließ ibn in Golb faffen und gebrauchte ibn bei Racht als Licht. In jener Racht aber tamen Weiber aus bem See, gingen rings um bas Lager herum und fangen ein febr liebliches Lieb, alfo bag fle von allen gefeben wurden und alle fie horten; bann wurden fie wieber unsichtbar. Am Morgen aber verfolgte er ben Weg, ben er por fich hatte. Nachbem er biefen in einem Sag gu= rudgelegt batte, erreichte er einen Ort, ber mar eben. Und es zeigten fich menfchenabnliche Beicobfe; vom Ropf bis jum Rabel waren fle vollftanbige Menfchen, unten aber Pferbe. Sie tamen in großer Menge mit Bogen. Ihre Geschofe waren nicht von Gifen, fonbern ftatt bes Gifens icharfe Steine. Und fle maren gum Rampfe bereit. Ale Alexander fle fah, befahl er, bort

bas Lager aufzuschlagen und rings umber einen großen Graben zu gieben und benfelben mit Robr und Gras au verbeden. Am Morgen ftellte er in bie Rabe bes Grabens Bogenschuten und befahl ihnen, an ihren Pfeilen fein Gifen, fonbern nur bas Golg gu haben. "Wenn fie aber naber berantommen, fo fchieget bie Pfeile gutgezielt gegen fle ab. Denn wenn bie Pfeile treffen und nicht wirken, fo wird bas fie verwegen machen. Wenn ihr fie aber auf euch losfturgen febt, fo werbet nicht muthlos, fonbern thut, als wenn ihr in bas Lager flieben wolltet. Bielleicht konnen wir auf biefe Beife einige von ihnen fangen." Und fie thaten alfo, wie er ihnen befohlen hatte. Als ber Tag anbrach, flebe ba ericbienen jene Roumenschen, umringten bas Lager und ichoffen von weitem. Als fle aber faben, bag bie macebonischen Geschoffe feine Bunbe verurfacten, zogen alle zusammen beran und verlachten ihr Unvermogen; und nachbem fie fich berathen hatten, fturmten fle einmuthig von allen Seiten beran, um über bie Macedonier bergufallen. Denn ba bie menschliche Geftalt nicht vollständig bei ihnen vorhanden mar, mar auch ber Berftand nicht unverfürzt, und als Menichen verachteten fie bie Unwirksamfeit ber Gefchoffe, als Thiere merkten fie nicht bie menfcbliche Lift. Da fie nun un= überlegt gegen bas Lager loofturmten, thaten naturlich ibre Gegner, ale ob fle floben, und in außerfter Saft beranfturmend, fielen fie in ben Graben. Run befahl fofort Alexander feinem gangen Beer bewaffnet gegen fie auszuruden. Jest tonnten fle erproben, mas für Schwerter, wie ftarte und todbringenbe bie Macedonier führten. Die übrigen entfloben; ba aber Alexander einige in feine Gewalt bringen und nach unferm Lande mitneh= men wollte, fo ließ er funfzig aus bem Graben beraus= bringen. Diefe erhielt er zweiundbreißig Tage am Leben; ba er aber ihre Lebensweise nicht kannte, fo ftarben

alle. Bon bort and erreichten fle in fechzig Engen bie bewohnte Erbe und rubten von ihrer Anstrugung and.

# Rapitel 43.

(C. Er fcpreibt einen Brief an Olympias und Ariftoteles und gabit barin die Abenteuer auf, die in der Einlage des Briefes beschrieben seien (das Nämliche, was von Kapitel 24 ergählt ift.)

Jest beschloß Alexander einen Brief nach Macedonien an seine Mutter Olympias und an seinen Lohrer Aristoteles zu schreiben.

"Alerander, ber König, grüßt feine Mutter Olyma

pias und feinen Lehrer Ariftoteles.

Lange Zeit ift vergangen, o Mutter, daß beine Liebe. feine Radrichten über uns erhalten bat. 3ch fann mir benfen, bag bu barüber betrübt bift und bich um mich bekümmerft und beine Gefundheit von ben vielen Gorgen gefdwacht wirb, wie ein Schiff, bas ber Sturm umberschleubert, und daß du Rachts finnest und bir Sor= gen um mich macheft. Oft zeigt bir (gewiß) auch ber Axaum mich ungludlich. Darum weiß ich, bag bu manch= mal im Traum bich über mein Unglud betrübft, aber erwacht aus bemfelben bich freuft über bie Ummahrheit ber Erfcheinung, und boch auch wieber traurig bift, bag ich bir burch meine Entfernung entriffen bin. In gleider Weise aber freuft bu bid auch auf ber anberen Seite, wenn bu im Traume bei mir bift, über bas Glud und ben Anblid beines Sohnes und bift überaus betrübt, wenn bu aus bem Traum erwachft, ber bir fo viel Freude macht. Denn ich fenne die Liebe einer Mut= ter zu ihrem abwesenden Sohne. Solche Erscheinungen habe auch ich oft; benn von mir felbft weiß ich es. o Mutter, wie es bir geht. Bei allebem aber verzeihe mir mein Bergeben (meine Unbefonnenheit, bag er ihr nam= lich nicht früher geschrieben hat) und vernimm, mas mir wiberfahren ift aus biefem Briefe.

Wie ich bir früher über ben Davins fdrieb, fobaben wir ibn in brei Schlachten beflegt, baun bemache tigte ich mich bes gangen persifchen Landes, nahm, wie in bir im voraus fagte, feine Cochter zum Weibe und ftellte baburch Ginigfeit zwifchen Berflen und Macedon nien ber. Dann foling ich ben Weg nach Aegupten ein. Und nachbem ich viele Lander und Stabte unterworfen hatte, gelangte ich nach Judaa. Die Bewohner biefes Lanbes mollen bem lebenbigen Gotte bienen, ber mir Boblwollen gegen fle einflößte und meine gange Geela war zu ihm gewendet. Diefen erließ ich die Gefchente und die jahrlichen Abggben und fchenkte ihnen auch vicles von ber berfifchen Beute. Ich wurde von ihnen ale Berricher ber Stadt ausgerufen und nachdem ich ihr Land durchzogen hatte, kam ich in einigen Tagen. nach Aegypten und brachte in kurzer Frist das ganze Land gur Unterwerfung. 208 ich in ihre Stadt gog, riefen auch fle mich jum Serricher ber Belt aus. Wegen ber ihnen ertheilten Weiffagung nannte ich bie (Saupe) Stadt Aeguptens nach meinem Ramen , nachbem ich fie von Grund aus aufgebaut und mit mannichfachen Gaus Ien und Statuen geschmudt hatte. Dort fchaffte ich alle Gotter ab, weil es feine Gotter find, und verfündigte ben Gott, ber auf ben Flügeln ber Seraphin einherfabrt. Mein Bildnif und bas meiner Freunde ftellte ich in jener Stadt auf, wie bes Seleutus, Philippus und Antiochus. Dann befchlog ich nach bem Enbe ber Belt gu gieben, und ber Gebanke warb gur That. Nachbem wir bas bewohnte Land unter ber Sonne burchzogen hatten, tamen wir in wilbe, unwegfame Gegenben, unb nachbem wir biefe unwegfamen Gegenben in breißig Tagen burchzogen hatten, famen wir in eine fable Ebene. Dort fanden wir wilbe Menfchen und jagten fie in die Flucht. Nachdem wir aber tiefer eingebrungen waren, fanden wir die Saulen bes heratles und ben Balaft ber Semiramis. Dort rubten wir einige Lage

aus. Als wir weiterzogen, fanben wir Denichen mit feche Banben und feche Fugen; Diefe jagten wir eben= falls in die Flucht und brangen bann immer vor und erreichten einen Ort, ber am Meere liegt. Als wir bort rafteten, fam ein Rrebs aus bem Deere, folebote ein tobtes Bferd fort und tauchte wieber ins Deer. Es fam aber eine folde Menge von Seethieren auf uns los, bag wir nicht im Stande waren, einen einzigen Rrebs zu überwältigen. Durch Feuer jedoch, welches wir an= gundeten, wurden wir von den Thieren bort errettet. Bon bort aus gelangten wir an einen anderen Ort, ber ebenfalls am Meere lag. Und es war eine Insel in bem Meere gu feben. 3ch ließ ein Schiff bauen, und bestieg es und fand auf ber Infel Menschen, Die Diefelbe Sprache rebeten wie wir, und weife, aber gang nadt waren, wie fle aus Mutterleibe famen. Nachbem wir von bort weg und einige Tage weiter gezogen waren, fanden wir Menfchen mit feche Fugen und brei Augen und weiterhin Menichen mit Sundetopfen. Ale wir diefen mit Dube entgangen waren, erreichten wir eine febr' arofe Cbene. In ber Mitte berfelben war eine Rluft; Diefe überbrudte ich und jog mit bem gangen Beere hinüber. Bon ba an hatten wir kein Tageslicht mehr und nachdem wir in gewöhnlicher Weise umbergezogen waren, erreichten wir ein Land, wo es vollig Racht mar. Dort ift bas Land ber Seligen. Es tamen mir aber zwei Bogel in Menichengestalt entgegen, geflogen und riethen mir alfo: "Es ift bir nicht geftattet, o Alerander, burch biefes Land zu ziehen." Wir fehrten alfo von bort um und ich forberte alle auf, irgend welche Gegenftande von ba mitzunehmen; aber nur wenige erfüllten ben Befehl. Als wir nun an bas Licht famen, ba bereuten es alle, bie nichts mitgenommen batten. Run zogen wir aus biefem Lanbe, indem wir bie Rich= tung nach rechts einschlugen. Nach einem Marich von einigen Tagen hatten wir mit ben Sippocentauren zu

Umpfen. Wir schlugen sie in die Flucht und erreichten band in fünsig Lagen unter vielen Gefahren das bewohnte Land. Jehr rüften wir und zum Kriege gegen Worns, den König der Inder. Die Schilberung dessen, was wir gesehen haben, werdet ihr in der Einlage diesos Briefes sinden; wenn ihr diese leset, so werdet ihr über alle unsere Erlebnisse besehrt werden. Lebe wohl, a Mütter und du mein Lehrer, und bittet zu Gott für und." Rachdem Alexander diesen Brief geschrieben, sandte er ihn an seine Mutter.

# Rapitel 44.

(C. Rach funf Tagen zieht er gegen bie Inber; kommt' in bas Land bes helios; in eine Stadt, bem Gelios geweiht; Orafelsbäume; er fest fich barunter, hort die Weiffagung von feinem Tobe; findet in einer Wifte fleine, behende Menschen mit einem Fuße und einem Schafschwange; viele gefangen, bitten um Erbarmen; freigelaffen flüchten fie auf Felsenspitzen und verhöhnen tangend und springend ben Konig; Alexander lacht zum erften Male seit der Weiffagung.)

Rachdem Alexander bort fünf Tage verweilt hatte, fenerte er ben Muth bes gangen Beeres an, brach auf und zog gegen bie Inber. Als er bas Land bes Belios erreichte, ging er in bie Stadt felbft binein. Man fagte, baß fle bem Belios geweiht fei, und es maren einige Baume ba, bort follte Apollon Drafelfpruche ertheilen. Alexander ging bin und fette fich unter biefe Baume. Da borte et eine Stimme, fab aber niemanb. Die Stimme aber war eine Beiffagung und die Beiffagung verfunbigte ben Tob bes Alexander. Diefer marb barüber febr betrübt. Er gog weiter von bort und gelangte in eine Bufte. Nachbem er fein beer aufgeftellt hatte, tamen aus bem naben Bebuich fleine Menfchen bervor. Sie hatten nur einen Fuß und einen Schwang wie bie Schafe; ihre Bande aber und ber Ropf und ber eine Fuß mar wie bei ben Menfchen. Als fie fich erhoben, zeigten fie fich fehr leicht im Springen. Die Solbaten

brangen auf fle ein und überwältigten fle, aber nur mit Dube gelang es ihnen, einige feftsuhalten und ju Alerauber ju führen. Alexander befahl, fle naber beran gu bringen. Als fie aber in feiner Rabe ftanben, riefen fie ibn mit Mitleib erregenben Borten an: "Erbarme bich unfer, o Bert," fo fprachen fie, "bie wir Menfchen find gleich bir. Denn wegen unferer Rraftlofigfeit haben mir uns in Diefer Bufte angeflebelt." hierdurch ließ Alerander fich bewegen und befahl, fie freizulaffen. Sobald fie aber freigelaffen und auf Relfenspiten gelangt maren, fingen fle an, aus ber Ferne ben Alexander zu verla= den und fprachen: "D bu unverftanbiger, unerfahrener Menfch! Du bift nicht wurdig ben Rampf mit uns gu versuchen. Denn wer, wie ihr, bes Berftanbes erman= gelt, fann uns nicht übermaltigen." Inbem fie bies fag= ten und umberfprangen, verhöhnten fie ben Alexander. Diefer felbft aber verlor bei bem, mas er fah und borte fein finfteres Wefen und brach in Lachen aus. Denn feitbem er bie Beiffagung empfangen batte, batten wir ibn noch nicht wieber lachen feben bis zu ber felbigen Stunde; mas fie fagten, mar mobl bes Lachens werth.

# Pfeudo: Rallifthenes.

# Drittes Buch.

# Rapitel 1.

Alexander zieht gegen Borus burch unwirthbare Gegenden; bie Macedonier wollen nach hause, er entläßt fie ftolz, sie berreuen es.

Dierauf fette Alexander mit feiner Beeresmacht feinen Bug fort gegen Borus, ben Konig ber Inber. Nachbem fie nun eine weite Bufte und mafferlofe und foluchtenreiche Begenben burchzogen batten, fprachen bie Anführer ber Beere ju ben Solbaten: "Es fann uns genugen bis nach Berften ben Rrieg geführt und ben Darius unterjocht zu haben, weil er Tribut von ben Bellenen forberte. Warum muben wir uns jest ab auf einem Marfche gegen Inder in Gegenden, die voll wilber Thiere find und mit Bellas nichts gu fchaffen haben ? Benn Alexander vermöge feines boben Muthes ein Ariegs= belb ift und barbarifche Bollerichaften unterwerfen will, warum folgen wir ibm? Dag er allein ziehen und Rrieg führen." Da Alexander bies borte, trennte er bas perfifche Beer und bas Beer ber Macebonier und ber übri= gen Bellenen und fprach ju ihnen: "Rriegegefährten und Mitftreiter, Macedonier und alle ihr Eblen ber Bellenen! Diese Perfer maren einft eure und meine Feinbe. (Lude bes Textes.) Und jest murret ihr. Denn fcon habt ihr bestimmt, daß ich allein in ben Rrieg gieben und gegen bie Barbaren fampfen foll. Daran jeboch erinnere ich euch, bağ ich auch jene Beinbe allein beflegt habe und ebenfo auch alle Barbaren, welche ich in meine Gewalt bringen

will, allein bestegen werbe. Denn einzig und allein mein Wille hat euer aller herzen zu ben Kämpsen ermuthigt. Als schon eure Kraft gegen die Schaaren des Darius erschöpft war, schirmte ich da nicht allein das heer in den Schlachten? Bin ich nicht als mein eigener Bote zu dem Darius gegangen? Habe ich mich nicht in die Gefahren gewagt? Und nun beschließt ihr allein nach Maecedonien zurückziehren? Ziehet hin und rettet euch und habert nicht mit einander, damit ihr erkennet, daß ein heer nichts vermag ohne die Einsicht des Königs." Und da Alexander also gesprochen hatte, baten sie ihn von seinem Zorne abzulassen und sie die ans Ende als Kampfegenossen bei sich zu behatten.

# Rapitel 2.

Stolzer Beief bes Porns, bem Deere vorgelefen; er beruhigt es, fchreibt bohnend gurust.

Als er schon mit seinem ganzen Seere innerhalb ber Gränzen bes indischen Landes war, begegneten ihm Bosten, die ein Schreiben von Porus, dem König der Inder brachten. Und sie gaben ihm das Schreiben des Königs Porus, und Alexander nahm es und las es Angesichts seiner Heere vor. Es lautete also: "Borus, der König der Inder, an Alexander den Städteverwüster. Ich besehle dir umzusehren. Denn da du ein Mensch bist, was vermagst du gegen einen Gott? Warum bereitest du dir und beinen Gesährten Sesahren, dindem du schwächer bist zum Kampse und kärfer zu sein glaubst als ich? Ich bin unbestegbar; ich din nicht nur ein König über Mensschen, sondern auch über Götter. Denn auch den Dionnsos, den man einen Gott nennt, haben die Inder, als er

<sup>\*)</sup> Für xepaciar ift zu ichreiben xespaciar, welches Bort auch bei hefychius als gleichbedeutend mit xespar vorfommt und gewiß auch, ebenso wie diefes, in bildlichem Sinne, gleich Roth, Unglud gebraucht werben konnte. Muller, der in der Note ebens falls xespaciar vermuthet, will bahinter falfchlich ou' einschies

hier erschien, durch ihre Kraft hinweggetrieben. Defhalb rathe ich dir nicht nur, sondern besehle dir schleunigst nach Sellas zurüczukehren. Denn mich wird dein Rampf gegen den Darius und mit den andern Bölkern, die durch ihre Ohnmacht unglücklich geworden sind, nicht erschrecken; denn du scheinft nicht stärker zu sein als ich. Daher kehre wun nach Sellas zurück. Denn wenn wir Sellas nöthig hätten, würden wir Inder es schon längst vor dem Levres unterjocht haben. So aber, weil es ein unnüges Bolk und bei ihnen nichts zu sinden ist, was des Blickes eines Königs würdig wäre, haben wir uns nicht um ste gestümmert. Denn jeder begehrt das Besser, nicht das Gestingere."

Rachbem Alexander fo feinem Beere öffentlich bas Schreiben bes Borus vorgelefen batte, fprach er qu ibnen: "Rriegsgefährten! Micht verfete euch bas vorgelefene Schreiben bes Borus wieder in Befturjung. Denfet nur baran, mas auch Darius fchrieb. Denn in ber That bie einzige Klugbeit ber Barbaren befteht in Stumpffinnigfeit. Denn gleichwie die Thiere ihres Landes, Die Tiger. Lowen, Elephanten, fich mit ihrer Rraft bruften und boch burch menfchliche Rlugheit leicht erjagt werben, fo bruften fich auch die Ronige ber Barbaren mit ber Menge ibres beeres und werden boch burch die Rlugbeit ber Bellenen leicht übermaltigt." Rachbem Alexander fich fo ausgesprochen batte um bas heer zu ermuthigen, ichrieb er bem Porus einen Brief jurud folgenben Inhalts: Der Ronig Alexander entbietet bem Ronig Borus feinen Grug. Doch mehr haft bu jum Ueberflug unfern Gifer angeregt zum Rampfe zu eilen, indem bu fagft, bag Sellas nichts enthalte, mas bes Blides eines Ronigs murbig fei, aber alles befäßet, Stabte und Lanber. ibr Inder Du weißt, bag jeber Menich bas Beffere zu erlangen

Ben, vermuthlich weil er yespecole in feiner gewöhnlichen Bebentung: Binterquertier nahm, was aber bier gar nicht past.

ftrebt und nicht bas Geringere zu behalten. Da nun wir hellenen dieses nicht haben, ihr Barbaren aber es bestiget, so wollen wir, weil wir nach dem Befferen begeheren, dies von euch gewinnen. Du schreibst auch, daß du ein Gott seift und ein König über alle Menschen, so daß du auch mehr vermögest als ein Gott. Ich aber beginne den Krieg gegen einen kleinen Menschen, der zudem noch ein Barbare ist, und nicht gegen einen Gott. Denn gegen eine einzige Waffenrüftung eines Gottes, gegen das Dröhnen des Donners, das Leuchten des Bliges und den Zorn des Ungewitters vermag die ganze Welt nicht Stand zu halten. Sowie also dich die von mir bestegten Wölfer nicht in Staunen versetzen, so slößen auch mir deine prahlerischen Worte keine Furcht ein.

### Rapitel 3.

Die heere treffen zusammen; Alexander erschrickt vor der Bahl der Elephanten; (B. C. er geht verkleidet in die Stadt zu Porus als Kundschafter.) läßt eherne Bildfäulen gegen die Elephanten machen. Rampf, die Elephanten verbrennen fich an den glubenden Bildfäulen, Bucephalus getödtet; aus Trauer darüber vernachlässigt Alexander den Rampf. Die Schlacht dauert zwanzig Tage.

Nachbem Porus das Schreiben des Alerander empfangen und gelesen hatte, ward er sehr zur Eile entstammt,
und sogleich versammelte er die Menge der Barbaren
und Elephanten und viele andere Thiere, welche von den
Indern in der Schlacht benutt wurden. Als aber die
Wacedonier und Perser nahe herankamen und Alerander
die Schlachtordnung des Porus sah, erschrack er, nicht
vor den Heereshausen, sondern vor den Thieren; denn
mit Menschen war er gewohnt zu kämpfen, nicht mit
Thieren.

Alexander ward nun wieder sein eigner Bote und ging in die Stadt, wo Borus war, indem er in dem Anzug eines Soldaten Lebensmittel kaufte. Die Inder aber, als sie ihn erblickten, führten ihn sosort vor den Ronig Porus. Und es fpricht zu ihm Porus: "Wie geht es bem Alexander?" Er antwortete: "Er lebt und ift gefund, und municht ben großen Ronig Porus zu feben." Borus aber ging binaus mit Alexander, zeigte ibm bie Menge ber Thiere und fbrach zu ihm: "Gehe bin und fage bem Alexander, bag ich mit folden Thieren ibn befampfen will. \*)

Nachbem Alexander von bem Porus weggegangen mar und bie Schlachtreibe ber Thiere beschaut und feinen Berftand befragt batte, was that ba nach langem Rach= benten ber fluge Alexander? Er ftellte alle ehernen Bilb= fäulen, beren er habhaft werben fonnte, und bie Ruftun= gen ber Soldaten wie Trophaen auf und befahl biefe tuchtig glubend zu machen, fo bag bas Erz wie eitel Feuer mar, und befahl fle wie eine Mauer por bie Schlachtorb= nung zu ftellen. Als aber bas Beichen gum Rampf er= tonte, ba befahl Borus bie Thiere loszulaffen. Diese fturgten nun in haftigem Laufe bergu und faßten bie Bilbfaulen an, und alebalb verbrannten fle fich bie Dau-Ier und faßten nun fernerbin nichts mehr an. Auf Diefe Beife alfo machte ber verftanbige Alexander bem Andrang ber Thiere ein Ende. Die Berfer aber übermaltigten Die Inder und trieben fle in bie Flucht burch Schiegen mit Pfeilen und burd Reitertampfe. Biele murben getobtet, und lange bauerte ber Rampf, indem fle tobteten und getobtet murben. Auch Alexanders Pferd Bucephalus fturzte entfraftet jufammen. Da bies gefchehen mar, fummerte fich Alexander nicht weiter um Die Schlacht und fte blieben zwanzig Tage im Rampfe mit einander; Die Soldaten bes Alexander aber geriethen in Furcht und wollten fich ergeben. \*\*)

00) Det Text icheint corrigirt zu fein. Jul. Bal. hat hier einen Baffenftillftanb von 20 Lagen.

<sup>\*)</sup> Der Text icheint verborben gu fein, wenigftens bas ou nach ομοίοτυς.

#### Sapitel 1.

Sweifampf; Borus fallt, wird begraben. (A. Alexander unterwieft fich bes Mufftanus.u. Anport Lander, erobert die Felfenfeftung Aornus; bei der Belagerung einer andern indichen Sandt tommt er in Lebensgefahr, wird aber von Beuceftes und Ptolemaus gerettet.) (A. B. Darauf zieht er zu ben Brach-manen.)

Da Alexander mertte; bag er verrathen werben follte, befahl er, bag ber Rampf fcweigen follte, und fprach alfo gum Ronig Borus: "Darin zeigt fich nicht die Rraft eines Ronigs, wenn, auf bag einer von uns flege, zwischen une bie Beere hinfterben, fonbern barin zeigt fich bie Mannhaftigfeit bes eignen Korpers, wenn jeber von uns fein Beer ruben läßt und wir jum Gingelfambfe um bie Berrichaft bervortreten." Borus freute fich barüber und versprach fich ihm zum Einzelkampfe zu ftellen, ba er fab, bag ber Rorper bes Alexander nicht im Berhaltniß gu feinem Körper ftand; benn Borus mar funf, Alexander nicht einmal brei Ellen groß. Beibe Beere, bas bes Bo= rus und bas bes Alexander ftellten fich nun gum Bufeben auf. Dun entftand ploplich ein garm in bem Beere bes Borus. Borus wendete fich erfchredt um, um ju feben, mas bas für ein garm fei. Da bob fich Alexander auf feinen Fugen,\*) fprang auf ihn los und fließ ihm fein Schwert in Die Seite, und tobtete fofort ben Ronig Borus. Beibe Beere begannen nun gegen einander zu fampfen. Alerander fprach nun ju ben Indern: "Ungludliche Inder, warum fampfet ibr, ba euer König tobt ift?" Sie fprachen : "Damit wir nicht ju Befangenen gemacht werben, beghalb fampfen mir." Alexander aber fpricht gu ihnen: "Laffet ab vom Rampfe und febrt gurudt in eure Stadt ale freie Manner; benn nicht ihr habt es gewagt mein heer anzugreifen, fonbern Borus." Die=

<sup>\*)</sup> Einen anbern Sinn kann ich aus ben Borten noedwirche, autrov roug nodag (wörtlich: er machte feine Füße hohl) nicht berausfinden.

fes fagte er aber, weil er mußte, baß foin herr bem Kampfe mit ben Indern nicht gewachsen war. Sobann befahl er ben König Porus königlich zu begraben. Nachbem er aber alle Koftbarkeiten bes Palaftes an fich genommen\*) und ihre Stadt geordnet hatte, feste er feinen

A. fügt hier noch hinzu: Rachbem er aber alle Roftbarkeiten mit fich genommen hatte, jog er weiter. Er unterwarf fich auch bie Stabte ber übrigen indischen Fürften u. bie bem Baufanias (Duller conjecturirt aus Arrian Dufitanus) unterworfenen Inder. Er fam auch an bie Festung Avrne, welche 11 Stabien boch liegt (S. Arrian 4, 28) und ihren Ramen baher hat, weil fie felbft fur Bogel nicht zuganglich ift. Gegen Diefes Morne jog auch Dionpfos vergeblich, und ebenfo fonnte Berafles es nicht einnehmen wegen feiner Bobe und Festigfeit. Alexander nahm fie auf folgenbe Beife ein. Er ließ eiferne Pflote machen und in bie Felfenwer-fprunge einschlagen, an welchen bie Macedonier binauftletternb und gefchust (?) vor ben fampfenben Inbern bie Feftung nehmen fonnten. Go nahm er Morne. Ale er biefe Orte fich unterwarf, borte er (an bem Sybaspes?) von einem Berricher gegen Aufgung ber Sonne, ber ein großes Beer und viele Elephanten habe, u. wollte auch Diefe befampfen. Seine Macebonier gufammenrufend, überrebete er fie, ben Bug ju unternehmen. Es war aber Alexans ber überaus tollfuhn und unbefonnen. Bei biefer Belegenheit Fonnte man bas recht erfennen. Be war in Indien eine Stadt, in welche viel Bolf fich vor anbern Feinben geflüchtet batte; benn gegen biefe Stadt, ale bie größte und ficherfte manbten fie fich am erften. Much biefe nun befampfte Alexander. Die Leitern aber, die fie angelegt hatten, wurden gerbrochen und bie Macebonier fonnten baber nicht in Die Stadt fommen; nur Alexanders Leiter blieb unverlett. Obgleich nun Alexander fab was gefchehen, tlomm er boch mit 2 Freunden, Beuceftes und Ptolemaus in Die Stadt. Abs bas aber Die in ber Stadt mahrnahmen, machten fie einen Ungriff auf ihn. Beuceftes und Btolemaus aber forangen ihm bei und wehrten ben Angriff ab, indem fie feine Rettung hober ichate ten, ale bie eigne. Alexander aber wurde bennoch in tapferem Rampfe unter ber Bruft permunbet. Als nun Die Macedonier bas Wefchehene merften, fletterten fie uber bie Thore und brachen fie auf. Sie fturmten in die Stadt und todteten ohne Schonung Alle, Weiber und Rinder, indem fie fo Rache übten fur bas, was bem Ronig gefchehen war. Rachbem fie fo die Stadt genommen hatten, baten fie ben Ronig, nicht frevelhaft Rampf ju fuchen und nichts Unbefonnenes ju unternehmen. Darauf nun ang er gegen bie Orphrafer ac.

Bug fort zu ben Brachmanen ober Orpbrakern, nicht als wenn biefe ein kriegerisches Bolk waren, sonbern es waren nachte Philosophen, die in hutten und höhlen lebten.

#### Rapitel 5.

(A.R. Schreiben ber Brachmanen, er zieht friedlich zu ihnen u. burchforicht bas fcone Lanb.)

Als die Brachmanen erfuhren, daß ber Ronig Mer= ander fich ihnen 'nabete, ichidten fle bie vornehmften Philosophen zu ihm mit einem Schreiben. Alexander nahm und las es und fand, bag es Folgenbes enthielt: "Wir Gymnosophiften ichreiben bem Menschen Alexander alfo : Wenn bu ju uns fommft, um uns ju befriegen, fo wirft bu bavon feinen Bortbeil gewinnen; benn bu finbest nicht einmal etwas, was bu von uns wegtragen konnteft. Wenn bu aber wegtragen willft, mas wir ha= ben, fo bedarf es bagu feines Rrieges, fonbern nur einer Bitte, nicht an une, fonbern an die Borfebung. Wenn bu aber miffen willft, wer wir finb; wir find nadte Menfchen, welche die Gewohnheit haben zu philosophiren, nicht von une felbft, fonbern von ber Borfebung im Simmel geschaffen; benn bir ift es verlieben, Rrieg gu führen, uns aber zu philosophiren." Rachbem Alexander bies gelefen batte, zog er friedlich ju ihnen, und er fab viele Balber und viele febr fcone Baume mit man= nichfaltigen Früchten und einen Fluß, ber fenes gange Land umftromte und beffen Baffer burchfichtig mar und weiß wie Milch, und gablreiche mit Früchten belabene Balmbaume und Weinranten mit taufend iconen Trau= ben recht gur Luft; und fie felbft fab er nacht in Butten und Sohlen mohnen; und außerhalb in weiter Entfer= nung fah er ihre Weiber und Rinber, wie fie bie Schafberben weibeten.

# Rapitel 6.

(A. B. Gefprach mit ben Brachmanen, Proben ihrer Beisheit.)

. Es forfchte aber Alexander von ihnen und fprach: "Babt ihr feine Graber?" Sie fagten: "Diefer Raum, wo wir une aufhalten, ift auch unfer Grab. Denn bier ruben wir aus, indem wir zum Schlaf uns auf Die Erbe betten; benn bie Erbe erzeugt une, bie Erbe nabrt und unter ber Erbe fchlafen wir, wenn unfer Leben ju Ende ift, ben ewigen Schlaf." Ginen anderen aber fragte er: "Gibt es mehr Lebende ober mehr Tobte?" Sie fagten: "Der Tobten find mehr, aber bie, welche nicht mehr find, foll man nicht gablen, ba fie zu leben aufgebort haben; und man muß Die, welche man fieht, für jablreicher erflaren, als jene, bie man weber mit ben Augen noch mit ber Bernunft mabrnebmen fann." Und wiederum fragte er: "Was ift flatter, ber Tob . ober bas Leben?" Gie fagten: "Das Leben, weil bie Sonne, wenn fle aufgebt, glanzenbe Strablen bat, wenn fle aber untergebt, fcmacher ericeint." Ferner fragte er: "Bas ift größer, die Erbe ober bas Deer?" Sie fagten: "Die Erbe, benn bas Meer felbft wird von ber Erbe eingeschloffen." Ginen anberen fragte er: "Welches Gefcopf ift liftiger als alle anberen?" Diefer antwor= tete: "Der Menfch." Alexander fpricht: "Wie fo?" Er fagte: "Davon überzeuge bich an bir felbft. Denn bu, ber bu ein Thier bift, fiebe, wie viele Thiere führft bu mit bir, bamit bu allein ben anderen Thieren bas Le= ben raubeft." Alerander ward nicht gornig, fondern lachelte und fprach von neuem: "Bas ift Ronigsherr= ·fchaft?" Er antwortete: " Gine ung erechte Rraft ber Uebervortheilung, Rubnheit vom Glude begunftigt, eine goldene Laft." Bu einem anderen fagte er: "Bas mar früher, die Racht ober ber Tag?" Er fagte: "Die Racht; benn bas Erzeugte machft in bem Duntel bes Leibes; bann bringt ber Leib bie Be-

burt an bas Licht bes Tages." Bu einem anberen fagte er: "Belde Theile find beffer, bie rechten ober linten?" Er fagte: "Die rechten; benn auch bie Sonne geht jur Rechten auf und manbert nach ber Ginten am Dimmel bin; auch faugt bas Beib erft mit ber linden. bann mit ber rechten Bruft." Rachber fragte fie Alexander: "Sabt ihr einen Berricher?" Gie fagten: "Ja, wir baben einen Shbrer." Er fprach: "3ch wunfabe biefen zu begruffen." Da zeigten fle ihm ben Danbamis, ber auf ber Erbe lag. Es waren für diefen Baumbtatter bingebreitet und por ibm lagen Reigen. Bfeben (Rurbiffe) und andere Früchte. Da Alexander ihn erblicite, begrüßte er ihn und auch biefer fprach zu Alexander: "Sei willfommen!" Aber er ftand nicht auf und ehrte ibn nicht ale einen Ronig. Alexander fragte benfelben, ob fie Eigenthum befägen. Er fprach: "Unfer Eigenthum ift bie Erbe, Die fruchttragenben Baume, bas Licht, Die Sonne, ber Mond, ber Chor ber Sterne, ber Luftftrom, bas Baffer. Wenn wir nun hungrig find, fo geben wir zu ben belaubten Baumen und effen Die von felbft ge= machfenen Früchte. Denn beim Bachfen bes Monbes tragen alle unfere Baume Fruchte. Und wir haben ben großen Rluß Euphrat und wenn wir burftig find, fo geben wir zu ihm bin und trinfen und erquiden und. Bir baben auch ein jeber fein Weib, und wenn ber Mond im Bachfen ift, geht jeder zu feinem Beibe und wohnt ihr bei, bis fle zwei Rinber geboren bat, und wir rechnen bas eine fur ben Bater, bas anbere fur Die Mutter." Nachbem Alexander bies gehört hatte, fprach er zu ihnen: "Bittet von mir, was ihr munftbet, und ich will es euch geben." Da fdrieen fle und fagten : "Gib uns Unfterblichfeit." Alexander aber fprach: "Das fteht nicht in meiner Dacht, benn auch ich bin fterblich." Sie fprachen: "Wenn bu fterblich bift, warum fübaft bu so viele Kriege? Damit bu alles gewinneft und wo es dann bintrageft ? Wirft nicht auch bu es wieber anbent überlaffen muffen ?" Alexander fpracht "Das ift von ber Borfebung fo eingerichtet, bamis auch wir Diener ihres Billens finb.). Denn bas Meer wirb nicht bewegt, wenn ber Wind nicht weht, und bie Banme fdmanten nicht, wenn ber Wind fle nicht in Bewegung fest, und ber Menfch ift nicht thatig, außer burch Antrieb ber Borfebung. Auch ich mochte von bem Kriegführen ablaffen, aber ber Beberricher meiner Geele lagt es nicht. gu. Denn, wenn wir alle gleichen Ginnes maren, bann murbe bie Welt trage fein, bas Meer murbe nicht be= fabren, bie Erbe nicht bebaut, feine Ghen gefchloffen und feine Rinber erzeugt werben. Denn wie viele findin ben von mir geführten Rriegen ungludlich geworben, indem fle das Ihrige verloren haben? aber andere find gfüdlich geworben burch frembes Gut; benn alle überlaffen, mas fle von bem einen nehmen, wieber bem anberen, und feiner behalt, mas er bat."

Nachdem Alexander also gesprochen, ließ er far den Dandamis Geld und Kleider und Wein und Del Herbeitringen und sprach: "Rimm das, o Seher, zu unserem Andenken." Dandamis aber sagte lachend zu ihm: "Das ist uns unnütz; aber, damit es nicht scheint, alswären wir hochmuthig, so wollen wir das Del von dir annehmen." Und er machte einen Hausen von Holz, zündete dasselbe an und goß vor den Augen Alexanders

bas Del in bas Feuer.

<sup>\*) 3</sup>ch habe ben Finalfat nach ber Lesart bes C. überfest bie einen paffenberen Sinn ju geben fcheint, als was im Texte fieht: "bamit ihr Diener unferes Billens werbet."

# Rapitel 7\*) bis 16.

(A. schiebt hier bas Werf bes Ballabius über Lage und Boller Indiens und über bie Brachmanen ein.) (Einen Theil davon nebst dem, was A. B. in Rap. 5 und 6 ergählen, gibt C. vermischt II. 35.)

Deine Arbeitsamkeit und Bigbegierbe, beine Liebe gum Schonen und gu Gott, o Bierbe ber ebelften Danner, hat une veranlagt, noch eine andre Sache, bie reich ift an Fulle ber Beisheit, zu ergablen. Bewogen alfo burch beine Bigbegierbe wollen wir bir gu bem Befag= ten auch noch bie Lebensweife ber Brachmanen ausein= anderfegen. 3ch habe freilich weber ihr Baterland be= fucht, noch bin ich mit Leuten biefes Bolfes gufammen= getroffen, - benn fie wohnen weit weg im Inder- und Sererlande an bem Fluffe Ganges, - fondern ich bin bor einigen Jahren mit bem feligen Mofes, Bifchof ber Abuliten, nur in bie vorderften Theile von Indien gekommen. Und ich marb von einer muthenben Site überfallen, die fo ftart war, daß bas Waffer, welches eistalt aus ben Quellen bervorfprubelte, in Befäße ge= fcbopft alebald verdunftete. Da ich bies fab, febrte ich wieder um, weil ich ben Glühwind nicht aushalten fonnte.

Dieser Fluß Ganges ist bei uns ber sogenannte Pheison, der in der Schrift vorkommt als einer der vier Flüsse, von denen gesagt wird, daß sie im Paradies ente foringen. Es gibt eine Erzählung Alexanders des Königs

<sup>\*)</sup> Es folgt Kap. 7—16 bas Bert τοῦ Παλλαδίου περε τῶν τῆς 'Iνδίας εδνῶν και τῶν Βραχμανων. vergleiche Muller. Balladius aus Galatien 367—431 Bischof von Delenos polis (400) schrieb (420) eine Geschichte ber heil. Einsiedler, historia Lausiaca; der ihm beigelegte Aufsat über Indische Bölker und Brachmanen scheint von einem Anderen versaft. S. Bachler I. 407. Nach der lateinischen Uebersehung S. Ambrosii, die Mülster untergesetht hat, scheint Palladius der, an welchen die Besschreibung gerichtet ist. Sie beginnt: Desiderium mentis tuae, Palladi, nos compellit etc. Der Schreiber war wahrscheinlich ein Diener des Bischofs.

ber Macedonier, in welcher einiges von ihrer Lebensweise erzählt wird. Auch dieser hatte das wohl nur durch hörensagen. \*) Denn auch er hat, wie ich glaube, den Ganges nicht überschritten, sondern ist nur bis in das Land der Serer gekommen, wo die Serer die Seihe erzeugen; und dort errichtete er eine steinerne Saule undischrieb darauf: "Ich, Alexander, der König der Mace-

bonier, bin bis ju biefer Stelle getommen."

3ch aber babe, wie es mit ben Brachmanen ift, fo giemlich erfahren fonnen von einem gewiffen Belehrten aus Theben, ber freiwillig bie Reife machte, aber uns freiwillig in Die Gefangenschaft gerieth. Diefer hatte fein Talent zur Führung von Proceffen und berfelben überbruffig entschloß er fich, bas Land ber Inber gu erforiden. Und nachbem er über bas Deer gefahren war mit einem Aelteften, erreichte er zuerft Abulis, bann Aurume, und fam bei gunftigem Winde nach einer gabrt von mehreren Tagen nach Mugiris, bem Safen von gang Inbien jenfeits bes Ganges. Dort wohnte ein fleiner König ber Inber. Nachbem er bafelbft langere Beit verweilt und fich mit ben Berhaltniffen befannt gemacht hatte, wollte er auch die Infel Taprobane befuden, wo die fogenannten Makrobier mobnen. Denn auf biefer Infel werben bie Menfchen bis 150 Jahre alt wegen ber außerorbentlich gefunden Befchaffenheit ber Luft und ber unerforschlichen Anordnung Gottes. Auf biefer Infel wohnte auch ber große Konig ber Inber, bem alle bie fleinen Ronige jenes Lanbes als Satrapen unterthan find, wie eben jener Belehrte uns ergablte, ber es felbft von einem anderen erfahren hatte. Er felbft konnte nicht auf bie Infel gelangen. Denn es liegen neben biefer Infel, wenn bie Ergablung nicht

<sup>\*)</sup> Ich gebe hier dem Worte παράκουσμα eine Bedeutung, bie im Lexifon nicht fleht, aber burch bie Ethmologie (παρακούειν nebenher, beilaufig horen) in dem Zusammenhang gerechtfertigt wird.

#### Qavitel 1.

Bweikampf; Borus fallt, wird begraben. (A. Alexander unterwieft fich des Mufikanus u Ander Länder, erobert die Felfenfeftung Aornus; bei der Belagerung einer andern indifcen Stadt kommt er in Lebensgefahr, wird aber von Beuceftes und Ptolemans gerettet.) (A. B. Darauf zieht er zu ben Brachmanen.)

Da Alexander mertte; bag er verrathen werben follte, befahl er, bag ber Rampf ichweigen follte, und fprach alfo gum Ronig Porus: "Darin zeigt fich nicht die Rraft eines Ronigs, wenn, auf bag einer von uns flege, gwifchen uns die Beere hinfterben, fondern barin zeigt fich bie Mannhaftigfeit bes eignen Rorpers, wenn jeder von uns fein Beer ruben läßt und wir jum Gingelfampfe um bie Berrichaft bervortreten." Borus freute fich barüber und versprach fich ihm zum Ginzelkampfe zu ftellen, ba er fab, bag ber Rorper bes Alexander nicht im Berhaltnig zu feinem Körper fand; benn Borus war fünf, Alexander nicht einmal brei Ellen groß. Beibe Beere, bas bes Borus und bas bes Alexander ftellten fich nun gum Bufeben auf. Dun entftand ploplich ein garm in bem beere bes Borus. Porus wendete fich erfchredt um, um zu feben, mas bas fur ein garm fei. Da bob fich Alexander auf feinen Bugen,\*) fprang auf ibn los und fließ ibm fein Schwert in die Seite, und todtete fofort ben Ronig Borus. Beibe Beere begannen nun gegen einander zu fampfen. Alerander fprach nun zu ben Indern: "Ungludliche Inder, warum fampfet iftr, ba euer Ronig tobt ift?" Sie fprachen : "Damit wir nicht zu Befangenen gemacht werben, beghalb fampfen mir." Alexander aber fpricht gu ihnen: "Laffet ab vom Rampfe und febrt gurud in eure Stadt ale freie Manner; benn nicht ihr habt es gewagt mein heer anzugreifen, fonbern Borus." Die-

<sup>\*)</sup> Einen anbern Sinn kann ich aus ben Worten nachawaig, autrov roug nodag (wörtlich: ex machte feine Füße hohl) nicht heraussinden.

ses sagte er aber, weil er nufte, daß soin Ger benn Rampfe mit den Indern nicht gewachsen war. Sodann befahl er den König Borns königlich zu begraben. Nachbem er aber alle Rostbarkeiten des Balastes an sich genommen\*) und ihre Stadt geordnet hatte, setzte er seinen

A. fügt hier noch hinzu: Rachbem er aber alle Roftbarteiten mit fich genommen hatte, jog er weiter. Er unterwarf fich auch bie Stabte ber übrigen indifchen Furften u. bie bem Baufanias (Duller confecturirt aus Arrian Diuftfanus) unterworfenen Inder. Er fam auch an bie Feftung Morne, welche 11 Stabien boch liegt (S. Arrian 4, 28) und ihren Namen baber hat, weil fie felbft fur Bogel nicht juganglich ift. Gegen Diefes Morne jog auch Dionpfos vergeblich, und ebenfo tonnte Beratles es nicht einnehmen megen feiner Bobe und Festigfeit. Alexander nahm fie auf folgende Beife ein. Er ließ eiferne Bflode machen und in bie Felfenvorfprunge einschlagen, an welchen bie Dacebonier binauffletternb und gefchutt (?) vor ben fampfenben Inbern Die Feftung nehmen So nahm er Morne. Ale er biefe Drte fich unterwarf, borte er (an bem Subaspes?) von einem Berricher gegen Aufgung ber Sonne, ber ein großes heer und viele Elephanten habe, u. wollte auch Diefe befampfen. Seine Macebonier gufammenrufend, überredete er fie, ben Bug zu unternehmen. Es war aber Alexanber überaus tollfubn und unbefonnen. Bei biefer Belegenheit fonnte man bas recht erfennen. Ge war in Indien eine Stadt, in welche viel Boit fich vor andern Feinden geflüchtet hatte; benn gegen biefe Stadt, ale die größte und ficherfte mandten fie fich am erften. Auch Diefe nun betampfte Alexander. Die Leitern aber, Die fie angelegt hatten, wurden gerbrochen und bie Macebonier fonnten baber nicht in Die Stabt tommen; nur Alexanders Leiter blieb unverlett. Obgleich nun Alexander fab was gefchehen, tlomm er boch mit 2 Freunden, Beuceftes und Btolemaus in Die Stadt. Abs bas aber Die in ber Stadt mahrnahmen, machten fie einen Ungriff auf ihn. Beuceftes und Ptolemaus aber fprangen ihm bei und wehrten ben Ungriff ab, inbem fie feine Rettung hober fcoatten, ale bie eigne. Alexander aber wurde bennoch in tapferem Rampfe unter ber Bruft vermundet. Als nun die Macedonier bas Gefchehene merkten, fletterten fie über bie Thore und brachen fie auf. Sie fturmten in Die Stadt und tobteten ohne Schonung Alle, Weiber und Rinder, indem fle fo Rache abten für bas, was bem Ronig gefchehen war. Rachbem fie fo die Stadt genommen hatten, baten fie ben Ronig, nicht frevelhaft Rampf gu fuchen und nichts Unbesonnenes ju unternehmen. Darauf nun jog er gegen bie Orpbraker ic.

Bug fort zu ben Brachmanen ober Orybrakern, nicht als wenn biefe ein kriegerisches Bolk waren, sondern es was ren nackte Philosophen, die in hutten und höhlen lebten.

#### Ravitel 5.

(A. R. Schreiben ber Brachmanen, er zieht friedlich zu ihnen u. burchforicht bas fcone Lanb.)

Als bie Brachmanen erfuhren, daß ber Ronig Merander fich ihnen nahete, schickten fle bie vornehmften Philosophen zu ihm mit einem Schreiben. Alexander nahm und las es und fand, bag es Rolgenbes enthielt: "Wir Gymnosophiften fchreiben bem Menfchen Alexander alfo: Wenn bu ju uns fommft, um uns zu befriegen, fo wirft bu bavon feinen Bortbeil gewinnen; benn bu finbeft nicht einmal etwas, was bu von uns wegtragen konnteft. Wenn bu aber wegtragen willft, mas wir baben, fo bedarf es bagu feines Rrieges, fonbern nur einer Bitte, nicht an une, fonbern an Die Borfebung. Wenn bu aber wiffen willft, wer wir find; wir find nadte Menfchen, welche die Gewohnheit haben zu philosophiren, nicht von uns felbft, fonbern von ber Borfebung im himmel geschaffen; benn bir ift es verlieben, Rrieg gu führen, une aber zu philosophiren." Rachbem Alexander bies gelesen hatte, zog er friedlich zu ihnen, und er fah viele Balber und viele febr fcone Baume mit man= nichfaltigen Früchten und einen Fluß, ber jenes gange Land umftromte und beffen Waffer burchfichtig war und weiß wie Milch, und gablreiche mit Früchten belabene Balmbaume und Weinranten mit taufend fconen Trauben recht gur Luft; und fie felbft fab er nacht in Butten und Sohlen mohnen; und außerhalb in weiter Entfer= nung fah er ihre Beiber und Kinder, wie fie bie Schafberben weibeten.

#### Rapitel 6.

(A. B. Gefprach mit ben Brachmanen, Broben ihrer Beisheit.)

Es forfchte aber Alexander von ihnen und fprach: "Babt ihr feine Graber?" Sie fagten: "Diefer Raum, wo mir une aufhalten, ift auch unfer Grab. Denn bier ruben wir aus, indem wir jum Schlaf uns auf Die Erbe betten; benn bie Erbe erzeugt uns, bie Erbe nabrt uns und unter ber Erbe fchlafen wir, wenn unfer Leben gu Ende ift, ben ewigen Schlaf." Ginen anderen aber fragte er: "Gibt es mehr Lebende ober mehr Tobte?" Sie fagten: "Der Tobten find mehr, aber bie, welche nicht mehr find, foll man nicht gablen, ba fie zu leben aufgebort haben; und man muß bie, welche man fieht, für gablreicher erklaren, als jene, bie man weber mit ben Augen noch mit ber Bernunft mabrnebmen fann." Und wiederum fragte er: "Bas ift ftarfer, ber Tob . ober bas Leben?" Gie fagten: "Das Leben, weil bie Sonne, wenn fie aufgeht, glangenbe Strablen bat, wenn fle aber untergebt, fchmacher ericeint." Ferner fragte er: "Bas ift größer, die Erbe ober bas Meer?" Sie fagten: "Die Erbe, benn bas Meer felbft wird von ber Erbe eingeschloffen." Ginen anderen fragte er: "Welches Befcopf ift liftiger als alle anberen?" Diefer antwortete: "Der Menfch." Alexander fpricht: "Wie fo?" Er fagte: "Davon überzeuge bich an bir felbft. Denn bu, ber bu ein Thier bift, ftebe, wie viele Thiere führft bu mit bir, bamit bu allein ben anderen Thieren bas Le= ben raubeft." Alerander ward nicht zornig, fondern lachelte und fprach von neuem: "Bas ift Ronigsherr= fchaft?" Er antwortete: "Gine ungerechte Rraft ber Uebervortheilung, Rubnheit vom Glade begunftigt, eine golbene Laft." Bu einem anderen fagte er: "Bas mar fruber, bie Racht ober ber Zag?" Er fagte: "Die Racht; benn bas Erzeugte machft in bem Duntel bes Leibes; bann bringt ber Leib bie Ge-

burt an bas Licht bes Tages." Bu einem anberen fagte er: "Belche Theile find beffer, bie rechten ober bie linten?" Er fagte: "Die rechten; benn auch bie Sonne :nebt aur Rechten auf und manbert nach ber Ginten am Simmel bin; auch faugt bas Beib erft mit ber linden. bann mit ber rechten Bruft." Rachber fragte fie Alenander: "Sabt ihr einen Berricher?" Gie fagten: "Ja, wir baben einen Sabrer." Er fprach: "Ich wunfabe biefen zu begrußen." Da zeigten fle ihm ben Danbamis, ber auf ber Erbe lag. Es waren für biefen Baumblatter bingebreitet und por ibm lagen Feigen, Bfeben (Rurbiffe) und andere Fruchte. Da Alexander ibn erblichte, begrugte er ihn und auch biefer fprach zu Alexander: "Sei willtommen!" Aber er ftand nicht auf und ehrte ibn nicht als einen Ronig. Alexander fragte benfelben, ob fie Gigenthum befäßen. Er fprach: "Unfer Gigenthum ift die Erbe, Die fruchtragenden Baume, bas Licht, Die Sonne, ber Mond, ber Chor ber Sterne, ber Luftftrom, bas Baffer. Wenn wir nun hungrig find, fo geben wir zu ben belaubten Baumen und effen Die von felbft ge= wachfenen Früchte. Denn beim Bachfen bes Montes tragen alle unfere Baume Früchte. Und wir haben ben großen Rlug Euphrat und wenn wir burftig find, fo geben wir zu ihm bin und trinfen und erquiden und. Bir haben auch ein jeder fein Beib, und wenn ber Mond im Bachfen ift, geht jeder zu feinem Weibe und wohnt ihr bei, bis fle zwei Rinber geboren hat, und wir rechnen bas eine fur ben Bater, bas andere fur bie Mutter." Nachbem Alexander bies gehört hatte, fprach er zu ihnen: "Bittet von mir, was ihr munfchet, und ich will es euch geben." Da febrieen fle und fagten: "Gib uns Unfterblichkeit." Alexander aber fprach: "Das fteht nicht in meiner Dacht, benn auch ich bin fterblich." Sie fprachen: "Wenn bu fterblich bift, warum fübeft bu fo viele Kriege? Damit bu alles gewinneft und wo es bann hintrageft ? Wirft nicht auch bu es wieber anbem

überlaffen muffen ?" Alexander foracht "Das ift von ber Borfebung fo eingerichtet, bamis auch wir Diener ihres Billens finb. \*). Denn bas Meer wird nicht bewegt, wenn ber Wind nicht webt, und bie Banme ichwanten nicht, wenn ber Wind fle nicht in Bewegung fest, und ber Menfch ift nicht thatig, außer burch Antrieb ber Borfebung. Auch ich mochte von bem Rriegführen ablaffen, aber ber Beherricher meiner Geele lagt es nicht. gu. Denn, wenn wir alle gleichen Ginnes maren, bann murbe bie Welt trage fein, bas Meer murbe nicht be= fahren, bie Erbe nicht bebaut, feine Gben gefchloffen und feine Rinber erzeugt werben. Denn wie viele findin ben von mir geführten Kriegen unglücklich geworben, indem fle bas Ihrige verloren haben? aber andere find gendlich geworben burch frembes Gut; benn alle überlaffen, mas fle von bem einen nehmen, wieber bem anberen, und feiner behalt, mas er bat."

Nachbem Alexander alfo gesprochen, ließ er far ben Dandamis Gelb und Rleiber und Wein und Del Berbeibringen und fprach: "Rimm bas, o Geber, zu unferem Andenten." Danbamis aber fagte lachend ju ibm : "Das ift une unnut; aber, bamit es nicht ideint, alswaren wir hochmuthig, fo wollen wir bas Del von bir annehmen." Und er machte einen Saufen von Bolg, gunbete baffelbe an und gog vor ben Augen Alexanders

bas Del in bas Reuer.

<sup>\*) 3</sup>ch habe ben Finalfat nach ber Lesart bes C. überfest Die einen paffenberen Sinn gu geben icheint, als mas im Texte fteht: "bamit ihr Diener unferes Billens werbet."

### Rapitel 7\*) bis 16.

(A. schiebt hier bas Wert bes Ballabius über Lage und Boller Indiens und über bie Brachmanen ein.) (Einen Theil bavon nebst dem, was A. B. in Rap. 5 und 6 erzählen, gibt C. vermischt II. 35.)

Deine Arbeitsamfeit und Wigbegierbe, beine Liebe gum Schonen und gu Gott, o Bierbe ber ebelften Danner, bat uns veranlagt, noch eine anbre Sache, Die reich ift an Fulle ber Weisheit, zu erzählen. Bewogen alfo burch beine Wigbegierbe wollen wir bir gu bem Gefag= ten auch noch die Lebensmeife ber Brachmanen ausein= anderfegen. 3ch habe freilich weber ihr Baterland befucht, noch bin ich mit Leuten biefes Bolfes gufammen= getroffen, - benn fle wohnen weit meg im Inder= und Sererlande an bem Fluffe Banges, - fonbern ich bin vor einigen Jahren mit bem feligen Dofes, Bifchof ber Abuliten, nur in die vorderften Theile von Indien gefommen. Und ich ward von einer wuthenden Sige aberfallen, die fo ftart mar, daß bas Waffer, welches eistalt aus ben Quellen bervorfprubelte, in Befage ge= fcopft alebald verdunftete. Da ich bies fab, febrte ich wieder um, weil ich ben Glubwind nicht ausbalten fonnte.

Dieser Fluß Ganges ift bei uns ber sogenannte Pheison, ber in ber Schrift vorkommt als einer ber vier Flusse, von benen gesagt wird, daß sie im Paradies entspringen. Es gibt eine Erzählung Alexanders des Königs

<sup>\*)</sup> Es folgt Kap. 7—16 bas Bert rov Haddadiov negt rov rog Irdiac edvor nat rov Beauguavor. vergleiche Muller. Balladins aus Galatien 367—431 Bischof von Pelenos polis (400) schrieb (420) eine Geschichte der heil. Einsiedler, historia Lausiaca; ber ihm beigelegte Aussar über Indische Bolfer und Brachmanen scheint von einem Anderen versaßt. S. Bachler I. 407. Nach der lateinischen Uebersetzung S. Ambrosti, die Mülster untergesetzt hat, scheint Palladins der, an welchen die Besschreibung gerichtet ist. Sie beginnt: Desiderium mentis tuae, Palladi, nos compellit etc. Der Schreiber war wahrscheinlich ein Diener des Bischofs.

ber Macedonier, in welcher einiges von ihrer Lebensweise erzählt wird. Auch dieser hatte das wohl nur durch Hörensagen. \*) Denn auch er hat, wie ich glaube, den Ganges nicht überschritten, sondern ist nur bis in das Land der Serer gekommen, wo die Serer die Seide erzeugen; und dort errichtete er eine steinerne Saule und schrieb darauf: "Ich, Alexander, der König der Mace-

bonier, bin bis zu biefer Stelle gefommen."

3ch aber habe, wie es mit ben Brachmanen ift, fo giemlich erfahren tonnen von einem gewiffen Belehrten aus Theben, ber freiwillig bie Reife machte, aber uns freiwillig in bie Gefangenicaft gerieth. Diefer hatte fein Talent gur Führung von Broceffen und berfelben überbruffig entschloß er fich, bas Land ber Inder gu erforicen. Und nachdem er über bas Meer gefahren war mit einem Melteften, erreichte er zuerft Abulis, bann Aurume, und tam bei gunftigem Winde nach einer gabrt von mehreren Tagen nach Mugiris, bem Safen von gang Indien jenfeits bes Banges. Dort wohnte ein fleiner Ronig ber Inber. Nachbem er bafelbft langere Beit verweilt und fich mit ben Berhaltniffen befannt gemacht hatte, wollte er auch bie Infel Caprobane befuden. wo bie fogenannten Matrobier mobnen. Denn auf biefer Jusel werben bie Menschen bis 150 Jahre alt wegen ber außerorbentlich gefunden Beschaffenheit ber Luft und ber unerforschlichen Anordnung Gottes. Auf biefer Infel wohnte auch ber große Ronig ber Inber, bem alle bie fleinen Ronige jenes Landes als Satrapen unterthan find, wie eben jener Belehrte und ergablte, ber es felbft von einem anderen erfahren hatte. Er felbit konnte nicht auf bie Infel gelangen. Denn es liegen neben biefer Infel, wenn bie Ergablung nicht

<sup>\*)</sup> Ich gebe hier dem Worte παραπουσμα eine Bedeutung, bie im Lexifon nicht fleht, aber durch die Ethmologie (παραπουσεν nebenher, beilaufig horen) in dem Jusammenhang gerechtfertigt wird.

erlogen ist, ungestühr tansenb andere Inseln, an welche was rothe Meer anslinet. Da nun der Magnet, der das Eisen anzieht, auf jenen Inseln; welche die Manioz-Ussen heißen; sich sindet, so wird jedes Schiff, welchest eiserne Rägel hat, wenn es in die Nahe kommt, von der Kraft des Steines sestgehalten und kann nicht vorsbeitbummen. Es sind aber die Schiffe, welche nach jener großen Insel fahren, eigens ohne Eisen mit hölzernen-Rägeln zusammengefügt.

## Papitel 80

Es hat aber, fagt er, Dieje Infel auch fünf febr große Muffe, auf benen Schiffe fahren. Wie ihm Die Leute von bort ergablten, gebt in jenen Gegenden niemals bas Dbft aus; benn gu berfelben Beit, fagt er, blubt ber eine Aft, ber andere tragt unreife, ber andere reife Früchte. Es gibt bort and Datteln und fowohl bie gang große Inbifche, als die kleine moblriechende Rug. Die Bewohner jenes Landes leben von Mild, Reif und Dbft. Da es feine Bolle bei ihnen gibt und auch feinen Lein, fo folagen fie blos icon bearbeitete Felle um bie Bufte. Die Schafe haben Saare, feine Wolle, geben fehr viel Milch und haben breite Schmange. Sie effen auch bas Fleisch ber Ziegen und Schafe. Denn bas Schwein findet fich von Thebais an nicht mehr in ben Landstrichen von Indien und Athiopien wegen ber übermäßigen Sige. Es ergablt nun biefer Gelehrte alfo: "Bon Aurume aus versuchte ich, ba ich einige Inder fand, bie bes handels wegen in einem fleinen Schiffe übers Meer fuhren, mehr ins Innece ju gelangen und ich fam in bie Rabe ber fogenannten Bifaber, welche ben Bfeffer fammeln. Diefes Bolt ift fehr flein und fraftlos; fle wohnen in Felfen= boblen und verfteben es wegen ber gebirgigen Beschaffen= beit ibres Landes auch an fteilen Abbangen bingufzu= Elettern, und fo fammeln fle ben Pfeffer von ben 3weigen. Denn es find niedrige Baumden, wie jener Gelehrte

fagte; und auch bie Bifaber find fleine Denfchen von niebriger Statur, aber großem Ropf, ungeschoren und glatthaarig. \*) Die übrigen Athiopier und Inber aber find ichwarz und fraftvoll und fraushaarig. Dort wurbe ich von bem Gewalthaber feftgehalten und verbort, bag ich es gewagt hatte in bas bortige Land zu tommen. Und es nahmen weber jene meine Bertheibigung an, benn fle verfteben bie Sprache unferes Landes nicht, noch konnte ich bie Bormurfe, bie fie mir machten, auffaffen, benn ich verftand ihre Sprache ebenfalls nicht, (fonbern nur burch bie Beranberung ber Mienen gaben wir uns verftanbliche Beichen; ich errieth aus bem vorwurfsvollen Ton ihrer Stimmen, aus ber blutigen garbe ihrer Augen und bem wilben Anirichen ber Babne, ben Ginn beffen, was fle fagten,) - bie eingeklammerte Stelle ift frei über= fest; ber Text fcheint verberbt, - fle aber hinwieber er= fannten aus meinem Bittern, meiner Furcht und Tobesangft und ber Blaffe meines Gefichtes beutlich ben be= mitleibenswerthen Buftanb meiner Seele und Die Schwache meines Rorpers. 3ch warb alfo bei ihnen festgehalten und biente feche Sabre lang bem Bader, bem ich gur Arbeit übergeben murbe. Der Berbrauch ihres Ronigs war ein Scheffel Betreibe für feinen gangen Balaft, und wo biefer herfam, weiß ich nicht. So fonnte ich in ben feche Jahren allmählich vieles von ihrer Sprache und bie benachbarten Bolferschaften fennen lernen. Befreit aber ward ich von bort auf folgende Weife. Gin anderer Ronig, ber mit bem, welcher mich gefangen hielt, in Rrieg gerieth, verklagte ibn bei bem großen Ronig, ber in Taprobane herrschte, daß er einen angesehenen Romer jum Gefangenen gemacht habe und ju niebriger Dienftbarteit anhalte. Diefer foidte einen Richter unb nach-

<sup>\*)</sup> So verftehe ich ovorgoon im Gegenfat von langges firedter und ausgebehnter Cbene.

bem er die Wahrheit der Anschuldigung erkannt hatte, befahl er, meinem Dränger die haut abzuziehen, weil er einen Römer mißhandelt habe. Denn fle ehren, wie man fagt, gar sehr das Reich der Römer, aber fürchten die felben auch, weil sie ihr Land angreifen könnten wegen ihrer übergewaltigen Tapferkeit und Kriegskunft."

#### Rapitel 9.

Jener fagte nun, bag bie Brachmanen ein Bolf feien, nicht aus eignem Entschluffe absorbere (ber Belt entfage), wie bie Donche, fonbern fle hatten bies Loos vom himmel und burch Gottes Anordnung erhalten. Sie bewohnen bas Ufer bes Fluffes und leben nadt, wie bie Ratur fle gefchaffen bat. Bei ihnen gibt es fein vierfüßiges Thier, feinen Aderbau, fein Gifen, feine Baufunft, fein geuer, tein Brob, feinen Bein, fein Gewand. nichts mas zur Arbeit ober jum Benuffe bient. Gie ba= ben eine reine, milbe und febr angenehme Luft. Sie verebren Gott und befigen Erfenntniß beffelben, aber feine fo genaue, und tonnen nicht fo gut bie Bege ber Bor= febung beurtheilen; aber bemungeachtet beten fle unab= laffig. Beim Bebete feben fte nicht nach Sonnenaufgang, fondern nach bem himmel, obne auf bie Beranberung bes Sonnenaufgangs zu achten. Sie effen bie bort vor= fommenden Fruchte und bie wilben Gemufe, welche bie Erbe von felbft bervorbringt, und trinten Baffer, indem fle unftat in ben Walbern umbergieben und auf Blat= tern ichlafen. Bei ihnen findet fich in Menge ber Bfirfich= baum \*) und ber fogenannte Acanthusbaum, und noch andere Fruchte bringt bas Land bervor, wovon fie leben. Die Manner wohnen in bem an ben Ocean grangenben Landestheile jenfeits bes Ganges; benn biefer Fluß er= gießt fich in ben Ocean; ihre Weiber aber mohnen bie8=

<sup>\*)</sup> ich lese negounoù statt negouvoù, wovon das Lexison nichts weiß.

feits bes Ganges nach Indien mir Im Juli imb August geben Die Danner qu ihren Beibern binuber; benn biefe Monate find bei ihnen falter, weil bann bie Sonne gu und und über ben Rorben binaufgeftiegen ift. Diefe Denate follen auch eine gemäßigtere Temperatur haben und ben Geschiechtstrieb anzegen. Und nachbem fie vierzig Lage mit ihren Beibern verfehrt haben, geben fie mie ber über ben Flug. Wenn aber eine Frau zwei Rinber geboren bat, bann gebt ber Mann nicht mehr binübet und ichlaft nicht mehr bei ber Frau. Nachbem fle alfo für fich biefen Erfat geliefert haben, üben fie mabrenb ibres ferneren Lebens Enthaltfamfeit. Wenn es fich aber zuträgt, baf bei ihnen eine Frau unfruchtbar erfunden wird, fo geht ber Mann funf Jahre lang ju ihr und befdläft fie. Und wenn fie fein Rind betommt, fo nabert er fich ihr nicht mehr. Deswegen ift auch biefes Bolf nicht fehr gabireich theils wegen ber ungunftigen Befchaffenbeit bes Lanbes, theils wegen ibrer natürlichen Enthaltfamfeit in ber Erzeugung.

## Rapitel 10.

Der Fluß soll schwer zu passtren sein wegen bes sogenannten Obontotyrannos (Großzahn). Denn dies ist ein ungeheuer großes Thier, das im Ganges lebt, ein Amphibium, das einen ganzen Elephanten verschlingen kann. In der Zeit aber, wo die Brachmanen über den Kinß zu ihren Weibern gehen, wird er in jenen Gegenden nicht gesehen. Es gibt dort auch sehr große Schlangen, die zu stebenzig Ellen; von einer habe ich die haut gesehen, die fünf Fuß breit war. Die Ameisen sind dort so groß, wie die Breite der Hand, die Storpione aber eine Elle lang. Deswegen sind auch die dortigen Gegenden gesährlich zu durchwandern. Doch enthält nicht jede Gegend des Landes solche gistigen Thiere, sondern nur die undewohnten. Die Schaar der Elephanten ist groß.

welcher ein Sclave gewesen war, burch seine treffliche Anlage aber zur Philosophie getrieben wurde (er lebte zu den Zeiten des Kaisers Nero, der die berühmten Apostel, den seligen Betrus und Baulus hinrichten ließ), sende ich dir hierbei, trefflicher edler Mann, als Zugabe zu meinem Notizenbuche das kleine Werk über die Thaten des Alexander, welches ich von ihm besthe. Wenn du dies ausmerksam liesest und sorgfältig überdenkst, wirst du sicher leben.

Rapitel 11.

Danbamis, ber Lehrer ber Brachmanen, inbem er von bem Macebonier ergablte, fprach alfo: "Der Ronig Alexander, ba er es nicht ertragen konnte blos Ronig von Macebonien zu fein, und es ihm nicht genugte Philippus zum Bater zu haben, behauptete ber Sohn bes Ammon zu fein und ba feine Geburt ibn über= führte, fo brachte er unwahre Bemeife für feine Ab-Rammung por und fuchte feine Behauptung burch fleg= reiche Rampfe ju icugen. Denn wie bie Sonne flieg er auf von Macebonien und überschaute bie gange Belt. bis er in Babylon unterging. Und nachbem er Europa und Afien unterjocht hatte, als waren bies fleine Raume, fam er auch und beschaute und burchforschte unfere Belt. Und alfo fprach Alexander: "Weisheit, Mutter ber Bor= ficht, Theilbaberin an ber Rraft (an bem Wefen) aller Tugenben, bie bu beinen tieferen Grund allein in ber Babtheit baft, Erhalterin und Schöpferin ber Ratur, Beberin ber Rebe, Erforfcherin gemeinfamer Ertenninig. Die bu bie Ungerechten ftrafeft, Die Gerechten aber ver= fconft, verleibe mir guabig, bag ich jest Erfullung mei=

<sup>\*)</sup> Statt bieses letten Abschnittes hat die lateinische Ueberfetung folgendes: "Dies behauptet Musaus von dem thebaischen Sholafiter über die Brachmanen ersahren zu haben. Was ich aber in den Geschichtwerken über Alexanders Leben gelesen und aus verschiedenen Schriftsellern barüber genommen habe, will ich hier beifügen." Musaus konnte wohl der Moses sein, von dem oben Kapitel 7 unser griechischer Autor spricht.

ner Bitten erlange. Die weisen und edlen Brachmanen, welche hier wohnen, zu sehen bin ich gekommen, nachs bem ich durch einen von ihnen, den Kalanus, der zu mir geeilt ift, von ihnen gehört habe. Ich glaubte ihm und bin hierher gekommen und werlange darnach sie zu sehen und genauere Kenntniß zu gewinnen."

# Rapitel 12.

Die Brachmanen, die ebenfalls Inder find, fprachen zu bem König Alexander alfo:

"Rach Weisheit ftrebend, o Alexander, bift bu ju uns gefommen; bies laffen wir Brachmanen gerne gefchehen, weil es bei une für königlicher gilt; bies woll= teft bu ja erfahren, o Ronig Alexander; benn ber Phi= lofoph wird nicht beherrscht, fonbern er herrscht; benn burchaus fein Menfch bat Gewalt über ibn. Aber nachbem wir bisher, weil man uns bei bir verlaumbete, mit Diftrauen von bir betrachtet wurden, bift bu jest getome men, um bie Bahrheit zu erproben. Denn Ralanus war ein schlechter Mann bei une und burch Ralanus babt ihr Bellenen bie Brachmanen tennen, aber nicht ichagen gelernt; benn jener gebort nicht ju uns, fondern war bon ber Tugend jum Reichthum übergelaufen. Es genugte ihm nicht aus bem Fluffe Tiberoboam bas Baffer ber Mäßigfeit zu trinken und von Milch fich zu nahren, wodurch ein gottesmurbiger Sinn macht, fonbern er befaß Reichthum, ber ber Seele feinblich ift; und fo ließ er in fich ein verberbliches Feuer aufflammen und manbte fich von ber Beisheit gur Wolluft. Bon uns aber malgt fich feiner auf Roblen und fein Schmerz verzehrt unfern Rorper, fonbern unfere Lebensweise tft ein Mittel zur Erhaltung ber Gefundheit. Ohne Reichs thum find wir ber Natur gemäß, und in gleicher Beife folgt bei uns allen bem Leben ber Tob. Wenn aber einige ber fterblichen Menfchen, welche lugenhafte Er= gablungen vernommen haben, nichtige Beichoffe gegen und richten, fo fcaben fie boch unferer Breibeit; nicht (b b. wir laffen und in ber freien Babl beffen, mas wir für gut halten, nicht irre machen.) Es ift aber eins und baffelbe lugen und ohne weiteres glauben. Denn wer lügt und femand überredet, thut Unrecht und ebenfo thut Unrecht, wer einem Bugner Bebor ichentt und glaubt, bevor er bie Babrheit erfannt bat. Denn Berlaumbung ift die Mutter des Rriegs und erzeugt Erbitterung, woraus Rampf und Rrieg entfteht. Es ift aber teine Tapferteit Menfchen zu tobten; benn bas ift bie Sache bes Rau= bers. Tapferkeit ift es gegen jebe Temperatur ber Luft mit nadtem Rorper gu fampfen und bie Begierben bes Leibes zu ertobten und bie wiberftreitenben Regungen in bemfelben zu bestegen und fich burch bie Begierbe nicht überwinden zu laffen, alfo, bag man nach Rubm und Reichthum und Wolluft ftrebt. Diefe Feinde alfo beflege querft, o Alexander, diefe tobte. Denn wenn bu biefe bestegft, bann branchft bu nicht gegen bie außeren Feinde zu fampfen. Denn mit ben außeren Reinden kampfeft bu, bamit bu biefen (ben inneren Feinden) Eri= but bringeft. Siehft bu nicht, bag, inbem bu bie außeren Feinde bestegft, bu von ben inneren bestegt wirft? Wie viele Konige ber Thorheit, glaubft bu, bag in ben Un= verftanbigen herrichen? Die Bunge, bas Gehor, ber Ges ruch, bas Geficht, ber Taftfinn, ber Magen, Die Gefchlechte= theile, ber gange Leib. Und auch im Innern geben viele Begierben, gleich unerbittlichen und unerfattlichen Berr= fcherinnen, endlose Befehle, Die Belbgier, Die Bergnugungefucht, Die Morbluft, ber Gefchlechtstrieb \*), bie Swietracht; biefen allen und noch anderen mehr find bie Sterblichen unterthan und vermoge biefer morben fle und werben gemorbet. Wir Brachmanen aber, ba wir

<sup>\*)</sup> povonrovias habe ich ausgelaffen, weil es baffelbe ik wir dodopovias; vielleicht ist aver statt dodop mit der Leiduer Handschrift perdwicks (der Geiz) zu lesen.

Die inneren Feinde abermunben Saben, fampfen nicht gegen bie außeren. In Rube bestrauen wir bie Balber und ben himmel und boren ben melodifchen Gefang ber Wogel und bas Schreien ber Abler, find mit Blattern befleidet und leben in ber freien Luft, effen gruchte und trinfen Baffer, fingen Gott- Lieber und bebenten bie Bufunft, und horen nichts, mas uns nicht Rugen brachte. Go leben wir Bradmanen, ofne viel Borte gu machen und fdweigend. Ihr aber faget, mas man nicht thun barf, und thut, mas man nicht fagen barf. Bei euch fennt niemand einen Bhilofophen, ber nicht fpricht; benn eure Bernunft ift bie Junge und auf ben Lippen fist euer Berftand. Ihr fammelt Gold und Silber, ihr bedürft Sclaven und große Saufer, ihr jagt nach Berr= fcaft, ihr effet und trintet was auch bas Bieb ift und trinft, ihr merfet nichts wie Ignoranten; umhullet euch mit weichen Gewandern und machet euch ben Seibenwürmern gleich; ohne Schen thut ihr alles und nachher bereut ihr, was ihr thut; gegen euch felbft fpredet ihr wie gegen Feinde, und, ba ihr boch Macht habt über eure Bunge, lagt ihr euch von ihr befampfen; beffer als ihr find biejenigen, welche fdweigen, auch wenn fle fich nicht ale folche beffere barthun \*). Bon ben Schafen borgt ihr mie Rriegsgefangene Bolle, um= gebt eure Ringer mit Bierath in ber Geftalt von gefcnittenen Steinen, traget Gold, wie bie Beiber, und feib ftolg \*\*); nach bem Chenbilbe bes Schopfere geftal= tet, erzeugt ihr in euch ben Ginn wilber Thiere. Wenn ibr mit vielem Befisthum ench umgebe, fo feib ibr ftolg

<sup>\*)</sup> Die lateinische Aebersetzung scheint klarer: non enim so äpson loquendo revincunt denu sie widerlegen sich burch sprechen nicht selbst.

tuam mercedem ab omnibus (ovibus M) accipitis: gloriosum, ut putatis, ornamentum digitis vestris imponitis aurum cet.

barauf, ba ihr bed febt, bağ es jur Babrbeit euch nichts nugen fann. Denn Gold erhebt bie Seele nicht. noch nahrt es ben Rorper, fondern vielmehr im Wegentheil verbunkelt es bie Seele und zehrt ben Rorper ab. Bir aber, bie wir zur Babrheit unfere Natur hindrangen und gu bem, was biefer verlieben ift, tragen auch fur jenes Borforge. Wenn ber Sunger fich einftellt, fo ftillen wir ibn mit Baumfruchten und Rrautern, Die Die Borfebung uns bescheert hat; und wenn ber Durft fich einftellt, fo geben wir gum Fluffe und bas Gold verachtend trinten wir Baffer, und lofchen baburch ben Durft. Das Golb aber macht bem Durft fein Enbe, es beschwichtigt nicht ben hunger, es befanftigt feine Bunbe, beilt feine Rrantheit, fattigt nicht bie Unerfattlichfeit, fonbern er= regt nur noch mehr biefe ber Ratur frembe Begierbe. Und wenn ein Menich burftig ift, fo begehrt er offenbar zu trinken, und wenn er Baffer befommen bat, fo ift er bes Durftes lebig; und wenn einer hungrig ift, fo ftrebt er naturlich nach Rahrung und, sobald er gegeffen bat, fo wird er fatt und ift ber Begierbe ledig. Es ift alfo gang offenbar, bag bie Begierbe nach Golb ber Ratur fremb ift; benn jebe Begierbe ber Sterbli= den bort auf, fobald fie Befriedigung erlangt bat, ba bie Ratur zugleich mit ber Begierbe bie Befriedigung gegeben bat. Die Begierbe nach Gold aber ift unerfatt= lich, weil fie ber Ratur zuwiber ift. Und bann fcmudt thr euch auch bamit und feib ftolz barauf und verachtet bie anderen Menfchen; und beshalb macht ihr bas ge= meinsame But aller zum Eigenthum bes Gingelnen, in= bem bie Belbgier bie für alle gleiche eine Ratur fortan in viele Theile \*) zerfchneibet. Ralanus nun, euer lugens bafter Freund, batte biefe Befinnung, aber er mirb von uns verachtet, und er, ber Urheber vieles Uebels, ftebt bei euch in Ehren und Anfeben. Da er aber für uns

<sup>\*)</sup> γνώμας hat keinen Sinn, vielleicht μοίρας.

unnus ift, so wird er von uns mit Berachtung ausgesstoßen, und alles, was wir verschmähen, das bewunderte ber geldgierige Kalanus, euer und nicht unser Freund; thöricht und beklagenswerther als die Ungläcklichen hat er aus Geldgier seine Seele ins Berderben gestürzt. Deswegen erschien er unser nicht würdig und nicht würzdig der Liebe Gottes, und fand nicht Rube in dem forglosen Leben in den Mäldern und genoß nicht die Hossinung auf das, was wir nach dieser Zeit erwarten, weil er seine unglückliche Seele aus Gelbgier getöbtet hatte.

## Rapitel 13.

Es ift aber bei une ein gewiffer Danbamis, ber in Brieben in bem Balbe auf Blattern liegt und in feiner Dabe eine Quelle bat, an welcher er als an ber reinen Bruft ber Mutter Erbe trinft." Da Alexander bies alles horte, berief er biefen ihren Lehrer und Fürften gu fich, um fich mit ihm ju unterreben. Gie zeigten ihm aber von Ferne ben Ort, mb Danbamis fich befand. Als Alexander bortbin fam und hingutrat, fah er ibn nicht; benn er lag in bichtem Balbe und rubte in Arieben auf Blattern und hatte in ber Rabe eine Quelle, an ber er ale an ber reinen Bruft ber Mutter Erbe trant, Da nun Alexander ben Dandamis, ben Borfteber und Lehrer ber Brachmanen, nicht fab, fchidte er einen feiner Freunde, Ramens Onefifrates, zu ibm, indem er fprach: "Gile ju bem Lehrer ber Brachmanen, bem großen Danbamis, o Onefffrates, und führe ents weber ben Dann felbft zu uns ober wenn bu erfahren baft, wo er fich aufhalt, fo melbe mir es ichleunigft, bamit ich felbft zu ihm tomme." Onefifrates aber fpricht: "Deinen Befehl werde ich fchleunigft erfullen, o Ronig; benn bir fommt es zu zu befehlen, mir aber bas Befohlene zu thun." Und er ging bin und ba er ben Danbamis fand, fprach er: "Beil bir, o Lehrer ber Brach=

manen! Der Goun bes großen Gottes Bens, ber Ronig Alexander, melder herr ift über alle Menfchen, ruft bich; berfelbe wird bir, wenn bu ju ihm fommft, viele fconen Gefdente geben, wenn bu aber nicht fommft, bir ben Rouf abichlagen." Dandamis aber, ba er bies borte. lachelte freundlich und erhob nicht einmal feinen Rouf won ben Blattern, fondern lachend antwortete er alfo: "Gott, ber große Ronig, ichafft niemals Frevel, fonbern Licht, Frieden, Beben und Baffer, Menschenkorper und Seelen, und Diefe nimmt er auf, wenn bas Schickfal fle loft (von bem Rorper) und fle nicht ber Begierbe untertban finb. Das ift mein Berr und mein alleiniger Bott, ber Mord verabschent und feine Rriege erregt. Alexander aber ift fein Gott, ba er dem Tobe unter= worfen ift Und wie fann er Gerr fein über alle, ba er nicht bis zum Bluffe Tiberoboam und rudwärts noch nicht bis Gabes gelangt ift, und ben Lauf ber Gonne in ihrer Mittelbahn (b. i. unter bem Aequater) nicht geseben bat und an ben nordlichen Grangen bas grasrbiche Schthien nicht einmal feinen Namen fennt. Wenn aber bas Land bort ihn nicht faffen fann, fo gehe,er über ben Banges und er mird ein gand finden, welches Menfchen tragen fann, wenn ihr Land nicht mehr im Stande ift, ibn ju tragen. Die Befchente aber, welche Alexander mir verfpricht und zu geben verheift, find für mich unnus. Diefes aber ift mir lieb und brauchbar: ale Bohnung biefe Blatter, ale fette Nahrung bie in ber Rabe blubenden Rrauter, und Waffer gum Trunk. Alle übrigen Dinge und Sachen, Die mit Sorgen gefammelt werben, pflegen nichte anbres als Rummer gu bereiten, movon jeber Sterbliche erfüllt ift. Go aber fcblafe ich auf einem Lager von Blattern mit gefchloffenen Augen ohne etwas zu bemachen. Denn wenn ich Gold be= wachen will, fo verberbe ich mir ben Schlaf. Die Erbe gewährt mir alles, wie eine Mutter Dild ihrem Rinbe. Wohin ich will, bahin gebe ich; um wos ich mich nicht

kummern will, bagu werbe ich nicht gezwungen. Wenn Alexander mir ben Ropf nimmt, fo wird er boch meine Seele nicht vernichten, fonbern mein Rouf zwar bleibt foweigend gurud, meine Geele aber wird zu ihrem Beren geben, nachdem fie ben Rorper wie ein armfeliges Gewand auf ber Erbe gurudgelaffen bat, wovon er auch genommen murbe. Und ein Beift geworben werbe ich ju meinem Botte binaufgeben, ber uns auf bie Erbe gefandt und im Fleifch eingefchloffen bat, um zu versuchen, wie wir hienieben nach feinem Bebote ibm leben merben, und wenn wir wieder zu ihm tommen, Rechen= fchaft von une forbern wirb, ale ein Richter alles Frevels; benn bie Seufzer ber Befranften werben bie Strafe ber Rrantenben. Diefe Drobungen richte Alexander gegen folche, bie nach Gold und Reichthum begehren und ben Tob fürchten; benn bei uns find biefe beiben Baffen wirfungslos; benn bie Brachmanen lieben weber bas Gold noch fürchten fle ben Tob. Gebe alfo bin und fage bem Alexander: Dandamis bebarf bes Deinigen nicht; beswegen wirb er nicht zu bir kommen; wenn aber bu bes Dandamis bedarfft, fo fomme gu ihm."

## Ravitel 14.

Da Alexander dies von dem Onestkrates hörte, verslangte er noch mehr, ihn zu sehen, weil ihn, der so viele Bölker untersocht hatte, ein einziger nackter Greis bestegte. Er ging also mit fünfzehn Freunden in den Walb des Dandamis, und da er in die Nähe gekommen war, stieg er vom Pferde, legte sein Diadem und alle Bracht ab, mit der er bekleidet war, ging allein in den Wald, wo Dandamis war, und begrüßte ihn und sprach: "Geil dir, o Dandamis, Lehrer der Brachmanen und Fürst der Weisheit! Ich komme zu dir, nachdem ich deinen Ramen gehört habe, da du nicht zu ums gekommen bisk." Es sprach aber Dandamis: "Geil auch dir, durch den viele Städte in Verwirrung gebracht

und viele Bolfer aus ihrer Rube aufgeftort werben." Alexander fette fich ju feinen Fugen und fab in jener Stunde bie Erbe rein von Blut. Und Dandamis fprach + zu ibm: "Beshalb, o Alexander, bift bu zu uns gefom= men? Bas willft bu aus unferer Ginfamteit wegtragen ? Bas du fuchft, baben wir nicht, und mas wir befigen, beffen bedarfft bu nicht. Wir ehren Gott, lieben Die Menfchen, tragen nicht Sorge um Golb, verachten ben Tob und fummern uns nicht um Bergnugungen. 36r aber fürchtet ben Tob, liebet bas Gold, ftrebt nach Bergnugungen, haffet bie Menfchen und verachtet Gott." Aler= ander aber fprach zu ibm: "Ich bin gefommen, um etwas Beisheit von bir zu lernen; benn man fagt, bag bu mit Bott verfebreft. 3d muniche zu wiffen, worin bu bich von ben Bellenen unterscheibeft ober worin bu weiter fiehft ober benfft ale Die übrigen Menfchen." Danbamis antwortete ibm : "Auch ich muniche bir Borte ber Beisheit Gottes bar= zubieten und bir einen gotteswürdigen Sinn einzupflan= gen; aber bu baft nicht Raum in beiner Seele um bas von mir bargebotene Befchent Bottes aufzunehmen. Denn beine Seele haben maglofe Begierben erfüllt und uner= fattliche Belbgier und eine bamonifche Berrichfucht; biefe fampfen jest gegen mich, weil ich bich bierbergiebe und bu nicht Bolfer morbeft und bas Blut vieler Menfchen vergieffeft, und fle find beute erbittert über mich, weil fie feben, bag eine Stadt erhalten bleibt und Denfchen gerettet werben. Du haft gefagt, bag bu auch auf ben Ocean geben und binter bemfelben in einen anbern Erbtheil und bann wieber in einen anberen gieben wolleft, und bift febr betrübt, wenn bu niemanben gu bestegen baft. Wie tann ich nun Worte ber gottli= den Beisheit zu bir reben, ba bein Ginn von foldem Stolz und einer maßlosen Begierbe erfüllt ift, welche nicht befriedigt fein murbe, auch wenn bie gange Belt bir bienftbar mare? Rlein und nacht bift bu geboren morben und als ein einzelner Menfch in die Belt getom=

men, und bift bann herangewachfen. Beshalb folachteft bu nun alle Menfchen? Um fle alle ju beerben? Und wenn bu alle befiegt haft und bie gange Erbe befigeft, wirft bu boch nur foviel Erbe einnehmen, als ich liegend ober bu figend einnimmft. Und foviel Erbe nur werben wir auch bann befigen, wenn wir von hier binübergeben. Daber haben auch wir unbebeutenden Leute ofne Rampf und Rrieg alles ebenfo gut wie bu, Erbe, Baffer und Luft; und alles, mas ich habe, habe ich mit Recht und begebre nach nichts; bu aber, ber bu Rrieg fubrit und Blut vergießeft und viele Denfchen folachteft, wirft boch, wenn bu auch alle Fluffe gewinnft, nicht mehr Baffer trinfen als ich. Dieje Beisheit alfo, v Alexander, lerne von mir: Berlange nichts zu haben wie ein Armer, und alles ift bein und bu wirft nichts entbehren; benn Begierbe ift bie Mutter ber Armuth; burch Traurigfeit ale burch ein verberbliches Gift wirb fle gehegt, findet niemals was fle fucht, beruhigt fich niemals bei bem, mas fle bat, fonbern qualt fich immer an bem ab, was fle nicht befigt. Du wirft aber reich und frob fein, wenn bu mit mir leben willft, und wenn bu auf mich achteft und meine Worte borft, wirft bu auch von meinen Gutern befigen. Denn Gott ift mein Freund und feiner Werte mich erfreuend vertebre ich mit ihm und er wird in mir lebendig. Bofe Menfchen meibe ich; ber himmel ift mein Dach, bie gange Erbe mein Lager, ber Bald mein Tifch, Fruchte meine Rah= rung und Genuf, Fluffe die Diener meines Durftes. 36 effe nicht Rleifch, wie ber Lowe und es verfault nicht in meinen Gingeweiben bas Fleisch von Thieren und ich werbe nicht bas Grab von vernunftlofen Leichen; benn bie Borfebung gewährt mir Mahrung, wie Die liebe Mutter ihrem Rinde Mild. Aber bu municheft von mir zu erfahren, o Alexander, was ich mehr befige als bie anbern Menichen und welche Beisheit mir vor vielen fund ift. Wie bu mich bier fiehft, lebe ich fo wie

ich gleich anfangs gefchaffen, wie ich von meiner Mutter geboren wurde, nadt, ohne Reichthum und Corgen. Deshalb weiß ich alles was Gott thut und erkenne, was geschehen muß. Ihr aber erstaunet und befraget bie Drafel über bas, mas taglich euren Augen fich barbietet, weil ihr bie ftunblich euch fich zeigenben Berte Bottes nicht verfieht. Sunger, Seuchen , Rriege, Ungewitter, Durre, Regenguffe und Fruchtbarkeit febe ich poraus, und wie und mober und weshalb bas fo tommt? benn bie Borfebung verleibt mir Erfenninig; und bies macht mir große Freube, bag Gott mit feinen Werten Die Gerechtigfeit zu meinem Rathgeber gemacht bat \*) Wenn Schreden vor Beinben Ronige ergreift ober irgend eine andere gurcht, fo fommen fle gu mir, wie gu einem Engel Gottes; und ich wende mich an die Bor= fehung Gottes und überrebe ihn benen, die zu mir fommen, etwas Gutes zu geben; und nachbem ich fie von ihrer Burcht befreit habe, entlaffe ich fle mit gutem Duthe. Bas ift beffer, fage mir, ben Menfchen gu fchaben unb einen schlimmen Ruf zu haben ober vielmehr fie zu schwäßen und als Wohlthäter zu erscheinen? Und was geziemt ben Gobnen Gottes, Rrieg zu führen und gu gerftoren, mas bie Borfebung gefchaffen bat, ober Frieden gu halten und bas Befchabigte und Berftorte wieber aufzubauen als ein Diener bes Schöpfers? Dichts nuten wird bir, o Alexander, biefe Macht und bie Menge bes Golbes ober bie vielen Elephanten und bas bunte und ausgezeichnete Bewand, welches bu tragft, und bas Geer, welches bich umgibt, und die goldgezäumten Roffe und bie Trabanten und alles was du ben andern Menschen in Rrieg und Rampf weggenommen haft; fonbern ben größten Rugen wird es bir bringen, wenn bu meinen

<sup>\*)</sup> Die lateinische Uebersetzung beutlicher: quia deus habere me communionem quandam atque constitum cum operibus suis secit, ba Gott mir eine gewisse Gemeinschaft und Mitberathung mit seinen Werken gegeben hat.

Borten folgft und auf meine Stienme horft. Und wenn bu mich and tobteft, o Alexander, fo farchte ich mich boch nicht bir zu fagen, was bir frommt; benn ich werbe gu meinem Botte geben, welcher alles gemacht bat, benn er fennt mein Recht und ibm ift nichts verborgen, beffen Angen alle bie Sterne find und die Sonne und ber Mond, und er richtet auch die Ungerechten. 3hm wirk bu nicht verborgen fein und wirft feinen Ort haben, wolfen bu vor ihm fliebeft, und wirft feiner Rache nicht enigeben. Deshalb, o Ronig Alexander, gerftore nicht, was Gott aufrichten will, und fchanbe nicht mit Gewalt, was er verherrlichen will, und vergieße nicht bas Blut ber Burger und morbe nicht Nationen, um über fie bingufcbreiten; benn fur bich ift es beffer, felbft zu leben, als andere zu töbten, und vom Tod errettet andere zu begluden und bie Beraubung anderer eber fur einen Schaben zu erfennen als fur einen Bewinn zu erachten. Barum willft bu, eine einzige Geele, fo viele Bolter vernichten? Barum finbeft bu eine wahnfinnige Freude baran, die Welt mit vielem Unglud zu erfüllen? Barum lachft bu über Weinende? Dente an mich, ben Bewohner ber Ginobe, ben Radten und Armen, und gewinne bich felbft, gib bie Rriege auf und erfaffe ben Brieben, welcher ber Borfebung lieb ift. Und ftrebe nicht barnach, in Gefahren Muth zu zeigen, fonbern mit uns ein forgenloses Leben zu fuhren. Wirf von bir biefe Schaffelle und fluchte bich nicht zu tobter Bebedung. Dann wirft bu bich ehren, wenn bu uns nachahmft und To wirft, wie bu gefchaffen murbeft; benn in ber Gin= famteit wird bie Seele gur Tugend geläutert. Darum ermable, o Konig Alexander, unfere von allem Sinnlichen abgewendete (unmaterielle) Lebensweife. Jest er= warten bich bie Macebonier, um Stadte \*) qu fturgen und Menfchen zu ichlachten und ihr Befitthum zu rau-

<sup>\*)</sup> für modemous muß wohl gelesen werden: moders.

ben; und heute find bie nach frembem Blut Berlangens ben betrübt, weil fie feben, bag ein Bolt gerettet wirb; benn fle find Streiter ihrer eignen Babfucht, inbem fle bich zum Bormand nehmen. Aber bann, o Alexander, wirft bu ein forgenfreies Leben gewinnen, bas Gott bir augetheilt bat, damit bu für bich lebest und andere nicht tobteft Run aber, ba bu biefe Borte borft, warum gauberft bu fortan auf bich felbft gu achten? Dber begehrft bu noch jest weiter zu rauben und Rationen in ihrem Frieden ju ftoren und Menfchen ju morben? Du haft bies theils icon gethan, theils thuft bu es, theils willft bu es noch thun. Aber wenn bu nicht auf meine Worte borft, fo werbe ich, wenn bu aus Leben icheibeft, im himmel feben, bafür bufeft und bittere Rlagen erhebft, wenn bir Rechenschaft abgeforbert wird für bas, was bu gethan haft. Dann wirft bu ber gottlichen Worte gebenten, bie ich bir gespendet babe, wenn bir nicht mehr gum Rriege abgerichtete Roffe und Schaaren von Trabanten bienen; ba wirst bu weinen und jammern und bich nach bem Leben fehnen, welches bu nuplos verloren haft in wilber Bermirrung und Krieg und Bergießen unichulbigen Blutes, wenn bu nichts anderes um bich ber erbliden fannft als bie Erinnerung an all bas Bofe, mas bu bir aufgebäuft haft. Denn ich weiß, bag bort bie ungerechten Menfchen bie gerechte Strafe Bottes trifft. Dann wirft bu zu mir fagen: "Gin guter Rathgeber bift bu mir einft gewesen, o Dandamis." Denn bort werben bie Seelen berer zu bir treten, bie bu ohne Grund befriegt haft. Wie vielen wird bann beine Ber= theibigung genugen? Und es wird bich nichts nuben, bag bu groß genannt worden und erschienen bift, ber bu jest die Welt bestegen willft, bann aber bestegt fein wirft."

# Rapitel 15.

Alexander horte ibm febr gerne zu und ward nicht gornig. Denn auch in ihm war ein gottlicher Beift, aber von einem bofen Damon marb er ju Morb und Ber= wüstung getrieben. Und febr erschrocken über bie uner= marteten Reben bes Dandamis antmortete Alexander und fprach: "D Danbamis, mahrhafter Lehrer ber Brachmanen, ber bu bie Menfchen, Die gu bir tommen, burch Die gottliche Weisheit bilbeft, ben ich, nachdem Ralanus mir von bir ergablt und bas Berlangen in mir erweat hatte mit bir gusammengutreffen, erhabener gefunden babe als alle Menfchen wegen bes bir einwohnenben Beiftes. Denn bich hat Gott gezeugt und er felbft hat bich in Diefes Land herabgefenbet, wo es bir vergonnt ift glud= lich zu leben, ungeftort von ber gangen Ratur, reich ohne Entbehrung, im Genuffe großer Rube. Bas foll aber ich thun, ber ich von unaufhörlicher Furcht gequalt und mit beftanbiger Unrube überschüttet werbe? Biele find, bie mich bewachen; biefe fürchte ich mehr als bie Feinbe; folimmer als meine Gegner find bie Freunde, Die mir taglich mehr nachstellen als meine Beinbe; und ich fann weber ohne fie leben, noch traue ich ihnen, wenn ich bei ibnen bin; benn bie ich fürchte, von benen werbe ich bemacht. Bei Sage quale ich Bolfer; wenn aber bie Racht tommt, fo qualen mich meine Gebanten, bag einer berantomme und mit bem Schwerte mich überwältigen moge; webe mir, und wenn ich bie Ungehorfamen ftrafe, fo betrube ich mich, und wenn ich fie nicht ftrafe, werbe ich wieber verachtet. Und wie ift es mir möglich biesen Thaten mich zu entziehen? Denn wenn ich auch in ber Einfamkeit leben wollte, so gestatten es mir meine Tra= banten nicht; und es ift mir nicht vergonnt, wenn ich auch tonnte, von biefen wegzuflieben, ba bas Schicffal mir biefe Stellung angewiesen bat. Das foll ich mich nun vor Gott rechtfertigen, ber mir bei meiner Beburt Diefes Loos zugetheilt bat? Du aber, o Greis, toftbares

中

ď

þÆ

1

Ħ

H

iq X

Rleinob Gottes, fur ben Ruten und bie Freude, bie bu mir durch beine weifen Reben gewährt haft, und fur bie Milberung meiner Rriegoluft, welche ich bir verbante, nimm bie Beichenke, Die ich bir mitgebracht habe, und frante mich nicht burch Weigerung; benn ich bin es, ber eine Bobithat empfängt, indem ich bie Beisheit ehre." Und nachdem Alerander bies zu Danbamis gesprochen hatte, wintte er feinen Dienern. Diefe brachten ibm gepragtes Gold und Silber und mancherlei Rleidung und Brot und Del. Dandamis aber lachelte, ale er bies fab, und fprach ju Allerander: "Ueberrebe boch die Bogel, Die im Bald herum fingen, Gold und Gilber gu neh= men und ein befferes Lied erschallen gu laffen; aber bu wirft fle nicht überreben konnen. Du wirft mich baber auch nicht über eben fchlechter zu fein ale fie. Denn mas ich nicht effe ober trinte, bas nehme ich auch nicht an, ale ein unnuges Befitthum, und bemache nicht ein Befitthum, bas ber Geele verberblich ift, und will nicht mein Leben, welches frei ift von jeder Sorge, jest in Beffeln folagen und nicht leichtfinnig meinen reinen Ginn truben. Das fei ferne! Aber ich begehre auch nichts gu faufen, ba ich in ber Ginfamfeit mobne; benn alles gibt mir Gott ale ein Befchent, Fruchte gur Speife und Baf= fer gum Trunte, Bald gur Bohnung und Luft, Damit alles machfen fann. Denn Bott verfauft nichts fur Beld, fondern ichenft alles Gute, indem er benen Berftand gibt, nämlich zum Empfangen, Die es empfangen wollen. 3ch bin mit bem Gewande befleibet, womit meine Mut= ter mich geboren bat, und erg be mich an ber Luft und febe mich gern fo. Warum norbigft bu mich meinen gangen Leib in Beffeln zu legen? Mir ift Die Gorgenlofig= feit angenehmer ale jeder Befig, und fuger ale Sonig der Erunf aus bem Bluffe, ber ben naturgemäßen Durft ftillt. Wenn auch Diefe Brobe gur Mahrung bienen, marum haft du fie ringeum mit Feuer verbrannt? 3ch effe nicht, woran das Feuer gezehrt bat, und nehme nicht fremde

Nahrung meg; bas Feuer, welches fle gefoftet hat, mag fle aufzehren. Damit ich bich aber nicht frante, ber bu Die Beisheit ehreft, fo nehme ich bas Del an." Dit biefen Worten nahm er bas Del. Dann fanb er auf, ging in bem Bald umber und nachdem er Bolg gefam= melt hatte, machte er bavon einen Scheiterhaufen, gun= bete benfelben an und fprach : "Dandamis hat alles und wird von ber Borfebung genahrt." Und nachdem er bas Feuer genug entflammt hatte, gof er bas Del barauf, bis es alles verzehrt mar. Und er bob einen Somnus auf Gott an und fprach: "Unfterblider Bott, ich bante bir in allen Dingen. Denn bu allein berricbeft in Babrbeit über alles, und gemabrit beinem Bebilbe alles reich= lich zur Mahrung. Du haft Diefe Belt erfchaffen und er= baltit fie und erwarteft bie Seelen, Die bu in Diefelbe gefendet haft, bamit du Die, welche ohne gehl gelebt ba= ben als Bott ehreft, Die aber, welche beinen Beboten ungehorfam gemefen find, bem Berichte übergebeft. Denn bei bir ift jebes gerechte Bericht, und emiges Leben ift bei bir bereitet; benn mit unverganglicher Bnabe er= barmft bu bich aller."

### Ravitel 16.

Da Alerander alles dies gehört und gefehen hatte, verwunderte er fich fehr und betroffen über die weisen und wahren Worte des Dandamis, ging er weg und nahm alle die Geschenke mit, welche er gebracht hatte, außer dem Del, welches das Feuer verzehrt hatte. Dandamis aber sprach: "So sind wir alle, o Alerander. Dein Freund Ralanus aber war für uns ein schlechter Mann, der nur für furze Zeit unsere Lebensweise nachgeahmt hat, und da er Gott nicht liebte, so verließ er uns und entwich zu den hellenen, und da er der Sitte zuwider, unsere Geheimnisse gesehen und diese den Uneingeweihten bestannt gemacht hat, hat er von dort aus sich in das ewige Feuer gestürzt. Du aber, der Gerr eines schlechten Bol-

tes, ber Macebonier, fcmahteft vorbem bie Brachmanen und befahleft fie alle zu vertilgen, weil bu lugenhaften Worten vertrauteft, mabrent es boch einem Ronig, ber gur Berrichaft uber Bolfer berufen ift, nicht geziemt Berlaumbern zu trauen. Denn wir werben von unferem Leben Gott Rechenschaft geben, wenn wir zu ihm tommen ; benn feine Berte find wir, und wir alle, bie nach feiner Gerechtigfeit ftreben, verachten ben eiteln Rubm ber Thoren. Die tonnt ibr nun in unfere Beife euch bereinbenten, bie ihr ichlecht lebt und bas mabrhafte Schone vernachläffigt? Bir Brachmanen aber eingebent beffen, wie wir von ber Ratur erzeugt wurden, leben in Gemeinschaft mit ihr und feben barnach, wie wir tabel= los leben fonnen, ohne Sorgen und um nichts befummert. Denn bie Corge um ben Stoff bes Lebens trennt ben Sinn bes Menfchen von Gott. Denn bon einem feben von und wird Gott Recenfchaft über feine Be= finnung forbern, und für bie baraus bervorgegangenen Thaten werben wir Strafe leiben. Deshalb lieben wir es in ber Einfamteit und mitten in Balbern zu mob= nen, bamit mir auf alles, mas Gott mobigefällig ift, unfern Sinn richten tonnen, bamit nicht bas Befdiras ber übrigen Menichen unfere Seele von bem Breife Spttes abziebe. Denn felig ift, wer teinen von bem Nebrigen bebarf und nur auf ben Ruhm bes herrn aller bebacht ift. Eitler Rubm aber bebarf aller. Denn wer Allen gefallen will, muß nothwendig ein Sclave Aller fein. Bir haben burchaus nicht nothig nach Stabten zu verlangen; benn biefe find eine Bereinigung von Raubern und eine Pflangftatte vieles Bofen. Große Baufer aber bat uns Gott gegrunbet. bobe Berge und schattige Balber, wodurch bas Anden= ten an die von Gott und verliebene reine Ratur erhalten wird. Wir effen Fruchte und vergnugen uns baran; wir trinten Waffer und finden barin Genuß; unfer angenehmftes Rubelager finden wir auf Blattern und barauf

rubend thuen wir die Ermudung von uns ab. Wie fonnt nun ihr, bie ihr Sclaven von fo vielem feib, uns befehlen, die mir in allem frei find? Denn ihr feib, ba eure Seele immer viel und mancherlei begehrt, ber Will= für preisaegebene Sclaven; benn wenn ihr viele Rleiber haben wollt, fo bedurft ihr bes Birten, bes Webers, bes Baltere.\*) Und fage mir nicht etwa : "3ch trage feine weichen Rleiber." Denn es ift eine gleiche Sclaverei, um Rleines und um Großes forgen. Denn wer nach wenig Gold ftrebt, wird auch nach mehr begehren, und wer über eine fleine Stadt berrichen will, wird auch über bie größere gebieten wollen. Und icon mit bem wenigen Burpur, ber in eurem Rleibe glangt, bruftet ibr euch, mabrend bie Inder gang in Burpur geben, eure Sclaven gang purpurne Gewänder tragen. Und ibr betrachtet ben Burpur als eine Bierbe, auch wenn ihr nur wenig habt; wenn aber auch foon bas Benige bei euch eine Bierbe ift, fo feib ihr in Babrheit Bettler, indem ihr bas Beringe anftaunt. Weshalb tobtet ibr Thiere, Die Rinder ber Erbe, Die noch bagu febr nuglich find? Denn bie einen icheeret ihr und fleibet euch in ihre Bolle, andere meltet ihr und trinft ihre Dilch, mit andern adert ihr und vertauft bie Fruchte, andere befteigt ibr fogar, um in ben Rrieg zu ziehen und frem= bes Gut zu rauben. Und biefe tobtet ihr ungerechter Beife, und bas ift ber Lobn, ben ihr ben Thieren gebt; mit ihren Fellen fleibet ihr von außen euren Leib und im Innern traget ihr bas Fleisch berfelben und werbet manbelnde Braber tobter Thiere. Bon folder Schmach unvernünftiger Sandlungen beschwert, wie fann ba die Seele ben Beift Gottes aufnehmen? Lag bas Fleifc zwei Tage außer bem Leibe liegen und bu wirft feben, mas geschieht. Du wirft ben Geruch beffelben nicht ertragen fonnen, fonbern auch außer bir ibn flieben. Wie

<sup>\*)</sup> ந் 22 சல் சல் வடிர்சாரை இப்படு இரை ift mir unbefannt.

viele Unreinigfeit bringt baburch in bie Seele und gelangt in ben Rorper berer, Die folche Rahrung begeb= ren? Wie fann nun in bas Gefühl eines folchen Menfchen ber gottliche Beift einkehren? Ihr effet Fleifch, bas ben Rorper faul macht, Die Seele hinfcwinden lagt, Born erzeugt, ben Frieden vertreibt, die Sittfamkeit übermaltigt. Bugellofigfeit erregt, Erbrechen bewirft und Rrantheiten einpflangt. Wegen bes Fleischeffens weicht ber Geift von ben Sterblichen und ein blutiger Damon fest fich in ibm feft. Baumfruchte und Rrauter ftromen, wenn fle bervorfommen, einen angenehmen Duft aus und, von Beifen verzehrt, erzeugen fie einen Bott mohlgefälligen Ginn und erquiden ben Rorper. Diefe bat Gott gur Rabrung fur Die Sterblichen gepflangt. Guer Beift aber ift verberbt burch Gefräßigfeit. Ihr athmet thierifche Wildheit, weil ihr mit Thieren angefüllt feid; Befage feid ihr, verpe= ftet von verfaulten Gliebern; ihr feib ichlechter ale Bolfe, Löwen und alle milben Thiere, benn wenn bie Bolfe Bruchte effen konnten, fo murben fie nicht nach Fleifch verlangen. Stiere aber und Bferbe und Biriche und bas übrige Gefchlecht ber Thiere haben eine viel angemeffnere Lebensweise als ibr, ba fle fich von Rrautern ber Erbe nahren und Baffer trinfen und in ben Bergen fich auf= halten. Deshalb ift die Rraft ihnen befreundet und ihre Sehnen find fart und feft. Barum abmt ibr nun biefen nicht nach, bie von Gottes Borfebung genährt merben, fondern bereitet, unter bem Bormand Opfer bargubringen und fie vom Feuer verzehren zu laffen, euch felbft bamit Nahrung? Welche Thiere aber fart und fraftig find, benen konnt ihr nicht nachstellen. Denn ihr ver= langt möglichft viele Nahrung und verschwendet oft euer Bermogen\*) um eurer Unerfattlichkeit willen, und mubet

<sup>\*)</sup> ro' συγγενές gleich ros familiaris? ober foll συγγενές bie Thiere als ben Menschen verwandte Wesen bezeichnen? Dann hieße es: und zehret vielfach das verwandte Geschlecht auf.

euch meiftentheils gegen fleine Thiere ab, um eines geringen und nichtigen Bergnugens willen. Unnug ift eure Dube und verloren. Desmegen ift euer Leben elend und ungludlich. Wir aber trinten nicht einmal Baffer ohne Luft bagu und Durft zu haben, fondern nur wenn ber Durft uns zwingt, ftillen wir biefen burch bie Wafferquellen, welche bie Ratur hervorftromen lagt; und auch wenn wir nicht trinfen, ergießen biefe ihre Fluten. Ihr aber erfinnt aus Wolluft Runfte bes Magens, bamit ihr, auch wenn ihr feinen Sunger habt, burch bie mannichfache Runft ber Roche euren armen Dagen plagen macht, \*) indem ihr ihm barbietet, mas ber Gefragigfeit Dient. Ihr macht Jago in ber Luft um eurer Ginnenluft willen; ihr fiebt bas Meer mit Regen wegen eurer vielen Belufte; ihr gieht zu Felbe in Die Bebirge megen eurer Unerfattlichfeit, brablt mit ber ichnellen Rraft eurer Sunde und ichmabet bas Bilb, welches Die Borfebung gefchaffen bat, und nennt es, gegen bie Borfebung murrend, Bewohner ber elenden Bufte. Und Die einen verfolgt ibr, bie andern wollt ihr fangen (dies foll mohl beißen: Die ei= nen erfagt ihr burch Schnelligfeit, die andern fucht ihr burch Lift zu fangen) und die meiften tobtet ibr auch. Die milbeften berfelben aber fverrt ibr in Raffge und bringt fie in Die Stabte, nicht um fie beim Acterbau zu benuten ober fonft einen nuglichen Dienft burch fle verrichten gu laffen, fonbern um euer und Gottes Wert, ben Menfchen, ju verhöhnen und zu vernichten. Und gebunden in ge= gewaltsame Weffeln werft ibr ibn bem losgebunbenen Thiere vor, und figet ba und blidet mit Luft auf bas traurige Schidfal bes mit ben Thieren Rampfenben, und lachend beftrebt ibr euch burch elenden Sob bas gemein= fame Bilb eurer Ratur, bas bie Sand Bottes geformt hat, zu verachten. Und nachdem Diefer burch bas Thier umgefommen ift und ihr wiederum bas Thier geschlachtet

<sup>\*)</sup> statt διαρρηγύητε ist wohl zu lesen: διαρρηγνύητε.

babt wie verabicheut ibr bann biefes und idmabt es und fagt: "Glendes Thier, Menfchenmorber!" Und mas fcbredlicher ift als alles, nachdem bas Thier mit Blut und Fleifch von Menfchen fich gefättigt und ihr es ge= fchlachtet habt, bann eft ihr es wieber und zeiget ench wilber ale bie ichlechten Thiere, indem ibr eben biefe effet und unverfohnliches Unbeil euch in enrem Leibe aufhaufet. Und wieber, indem ihr bie Armeren bes Plates beraubt, \*) bauet ihr Saufer, um burch bie Barme bie Berbauung gewaltsam zu beforbern, und zwinget burch Unwendung von fünftlichen Mitteln eure Gingeweibe fich auszudehnen, alles in Folge eurer grangenlofen Unmäßigfeit, eurer Gier nach Fleisch und eurer Trunffucht. Wir aber munichen nicht einmal nach Waffer burftig gu fein; benn wir werben ja von ber Babrheit abgezogen, wenn wir ben Rorper reichlich mit Waffer fattigen; ihr aber freuet euch zu Weingelagen zu geben und, fo lange ibr nicht toll geworben feid, bort ihr nicht auf zu trinken, und bann ftredt ibr bie Sanbe aus gur Libation und erhebet die Augen gum himmel, nachdem ibr euren Ber= fand völlig hinausgetrieben habt und ener Geift vom Bein beschwert ift. Gludlicher find bei euch die Babns finnigen; benn. biefe find trunten ohne Bein gefauft ju baben. Ihr aber macht euch Sorgen um ben Breis bes Weines, bamit ihr, wenn ihr ihn gefauft habt, burch Trunfenheit euren Berftand binausiggt, euch in finnlofe Raferei verfest, einander bie Sande gerichlagt und jedem. ber in ber Rabe ift. Bunben beibringt. Und alles bies thut ibr ohne Bewußtsein. Dann aber, nachbem fo ber Wein verdampft ift, erfennt ihr aus ben Schmerzen, was ihr gethan habt. Und auch bann vermöget ihr es nicht euch vor Trunkenheit zu huten. Und wiederum

<sup>\*)</sup> Die lateinische Uebersetzung hat hier: Jubem ift eure Lebensweise so schmachvoll und entartet, bag ihr euch warme Sauer noch dagu bauet zc.

wenn ihr viel gegeffen babt, feib ihr nicht im Stande es zu verbauen, fonbern fpat jurudgetommen, leeret ibr eure Unmägigfeit burch ben Mund aus und tebrt fo bie Ratur völlig um. Ihr füllet euch burch unmäßiges Trinfen wie Gefäße, und nachdem ber Bein gefocht bat, fprudelt ihr ihn zulest wieder heraus, indem ihr in eurem Bahnfinn ben Rorper umtebrt und ftatt ber Fuge auf ben Ropfen einhergeht. Wie Die Thiere ftopft ibr euch gewaltsam voll und mit Uebermuth entleert ihr euch bann wieber; ihr giebt euch Rrantheiten gu und reibt baburch euren Körper auf, und gerabe burch bas, moburch ihr euren Rorper ju pflegen glaubt, bereitet ibr euch Schmerzen; baburd bag ihr immer gefättiget feib, beraubt ihr euch jebes Bergnugens; benn ber Erfolg ber Ueberfattigung ift Qual fur ben Rorper und nicht Be= fundheit; benn ihr werbet mit Rrantheiten gezüchtigt wegen eurer Unmagigfeit. Bas ift aber bie Schwelgerei bes Rorpers gegen bas Glud ber Seele? Benn ibr zeigen wollt, bag ihr vieles befitt, fo gebet bas lleber= fluffige benen, bie euch barum bitten. Aber wie wir boren, feib ihr in ber That Bettler, fo bag ihr ben Bit= tenben nicht einmal Brob gebt. Unermegliche Sabe ftrebt ihr bei euch aufzuhäufen und feib Sclaven eures Leibes und eures unerfattlichen Dagens; benn wegen ber Leis ben, die euch in Folge bavon treffen, gibt es viele Argte bei euch, bie eure Ueberfullung ausleeren, indem fie theils burch hunger eure Befragigfeit bemmen, theils burch andere Mittel bie Rrankheit im Baum halten, und Diejenigen, Die porber vielen Wein vergeudeten, burch Durft banbigen und ihnen nicht einmal einen Tropfen Baffer geftatten. Und bie, benen vorber vom Bein ber Ropf fcwer mar, werben jest burch Trodenheit (Durft) gefoltert, und die vorber ber Ratur jumider ben Bein tranten, verlangen jest ber Ratur gemäß nach ein mes nig Baffer, und bie porber von unerfättlicher Begierbe gefeffelt waren, werben jest burch nothgebrungene Ents

haltfamfeit gequalt. Wir Brachmanen verlangen nicht nach Bein (wir wollen feinen felbftgefchaffenen Bahn= finn ermerben); Baffer, fo viel wir wollen, haben wir burch bie gottliche Borfebung; baran ergoben wir uns und bamit ftillen wir maßig ben naturlichen Durft. Bir fchaffen und feinen Bahnfinn; benn wir wollen lieber ben Tob ermablen als von Trunfenheit beberricht zu werben; es ift weit beffer einem wilden Thiere überliefert, ale ber Ehre Bottes beraubt zu merben burch Bollerei. Denn ber Truntene ift fcblechter ale unvernünftige Thiere, weil feine Bernunft erftorben ift; benn wer feine Bernunft verloren bat, ift Gott entfrembet. Und wie ift es mit benen, bie bei euch burch ibren Reichthum berubmt find? Gie werben getaufcht, inbem fie auf truge= rifche Dinge hinbliden, und ba fie nur, mas hienieben ift, zu befigen erwarten, thun fie einander Unrecht, fle ermorben fogar bie Schwächeren und nehmen ihnen bas Wenige, mas fie befigen, ab. Jenseits aller biefer Dinge erwartet fle ber Tod. Bas aber follen wir von ben Epi= fureern fagen, falbenbenenten, weibifchgefleibeten Dan= nern, die uppig einhergeben und burch erfunftelte mobi= riechenbe Salben Die Luft verpeften? Bas foll man von ben Stoitern fagen, gelehrten Philosophen, bie ber Belogier verfallen find? Bas follen wir wieberum von ben Platonischen Philosophen fagen? Alle biefe find bei euch bewundernsmurbig und groß, aber nicht bei ben Brachmanen. Wir boren, bag, bei euch auch eine neue menschliche Ratur erfunden worden ift, indem ihr bie Menfchen mannlichen Geschlechts verschneibet und fie mit Gewalt weibisch macht, und auf biefe Beise bei euch ber Menfch, nachbem er geboren ift, unfabig wird zu zeugen, wie ein Mann, und unfabig zu gebaren, wie ein Beib, und nur zu feiner eignen Schande lebt. Ber follte euch bennoch nicht beklagen, wenn er bei euch diefe Ber= tilgung fiebt ? Aber obwohl mir euch bemitleiben, konnen wir euch boch nichts nuten, weil euer Wille mit. bem Borfat ber Brachmanen nicht gufammentrifft. Bir alfo haffen ben Sochmuth und lieben jebes menfchliche Wefen; mir figen ba in Diefer Belt, wie in febr großen Saufe, als Lehrer ber Babrheit und Wegmeifer gur Gerechtigfeit fur Diefenigen, Die Diefer Boblthat theilhaftig werben wollen: unfere Seele ift nadt für alle Menichen, fowie auch unfer Rorper, bas beißt, mit unserem gangen Bergen find wir reich fur feber= mann. Wir boren auch, bag Macebonien alles bezwingt, nachdem es vorber felbft bezwungen worden ift; benn bem Wechsel bes Bludes find alle unterworfen. Aber mit bem allem find bie Brachmanen unbefannt; ba fein Grund vorhanden ift, weshalb wir jemals befriegt werben fonnten; benn wir begehren nichts von bem. mas ihr habt. Du aber, o Ronig Alexander, wenn bu unfere Denfungsart annehmen willft, nachbem bu nach Indien gefommen bift und die Brachmanen gefeben baft, wohne nacht in ber Ginfamfeit; benn anders nehmen wir bich nicht auf, wenn bu nicht zuvor alle bie Berr= fchaft von dir geworfen haft, an ber bu bich jest er= freuft und auf die bu ftolg bift. Dann werben bie Borte ber Borfebung bich ergreifen, welche ich fruber gu ibrach, und bu mirft bas von Bergen lieben, mas bu bamale gelobt und bewundert baft. Und wenn bu mir folgst und biefes thuft, jo wird niemehr jemand bich befriegen und feiner wird bir hinfort etwas abnehmen tonnen, mas bu nicht befiteft. Denn wenn bu mir folgft, entschieden und ficher, fo wird feiner bei bir etwas fin= ben, mas zu eurer Lebensweise gehört; benn bie Balber werben bich binfort nabren, indem die Borfebung bir alles verleiht, wie anch une, und in allen Dingen wirft bu reich fein, wenn bu bie Lebensweise ber Brachmanen genau nachabmft. Und mir wird bas eine ewige Freude fein, wenn ich bir genutt habe; benn barum haft bu mich ja von Anfang an gebeten. Bir miggonnen es feinem, ber mahrhaft fromm gegen Gott fein und un=

fere Lebensweise nachahmen will, weil wir mit jedem menschlichen Befen Mitleib haben."

### Rapitel 17.

(A. Brief Alexanders an Aristoteles über die Bunder Indiens. (B. C. haben benfelben fürzer in Erzählung aufgelöst.) Inhalt: von den Brachmanen in die Stadt Prastata; zu weibischen Menschen, den Sabäern; Betrug mit der Infel, die eine Ungeheure ist; Philo's Untergang; das Thier Gebowns darion; Sonnenfinsteruiß; Manderung durch des Darins Reich von den kaspischen Pforten an; Stadt im Fluß; das Basser bitter; ungeheures Rohr; ein Süswasserse, Sanle des Sesonchosis, seindliche Storpione 2c. redende Baume der Sonne und des Mondes; Orakelsprüche berseiben; jest gehe ich ins Reich der Semiramis.)

Brief Alexanders an Ariftoteles: \*)

"Der König Alexander grußt ben Ariftoteles. Bas mir Bunberbares im Inbifchen Lanbe begegnet ift, muß ich bir nothwendig mittheilen. Als wir nämlich nach ber Stadt Braffata famen, welche bie Bauptftabt bes Indischen Landes zu fein fchien (ber- Ort liegt fteil und einem Borgebirge gleich bingeftredt und erhebt fich unmittelbar über bem barunter liegenden Meere. Jul. Bal.) und da ich mit einigen Begleitern nach bem vorermabn= ten Orte zog, fanden wir, daß bort Menichen von meis bifder Geftalt wohnten, die von Rifden lebten. 3ch rief einige zu mir beran und fand, bag fie eine barbarifche Sprache rebeten, und ba ich fie über bie Gegend befragte, zeigten fle mir eine Infel, welche wir alle mitten im Deere faben, und fagten, bies fei bas Grab eines alten Ronigs, in welchem viel Gold geweiht fei. Und nachdem die Barbaren bies gefagt hatten, waren fle

<sup>\*)</sup> In der Handschrift A. Bei Julius Balerius, der viel aussuhrlicher ift, lesen wir falgenden Uebergang: Nachdem fich Alexander an diesen Neben ergott hatte, verfolgte er einen fteilen Weg, der viele Muhen verursachte durch die rauhe Natur und wilde Art der Bewohner. Ueber diese Muhfale aber schrieb er an seinen Lehrer sosgenden Brief ze.

ploslich verfdwunden, mit Burudlaffung ihrer kleinen Schiffchen, beren es gwölf waren (ift vorber ichon ein= mal ergabit II. c. 35.). Und Philon, mein treufter Freund, und Bephaftion und Rraterus und bie anberen Preunde wollten mich nicht binüberfahren laffen, und Bhilon fprach: "Erlaube mir vor bir hingufahren, bamit, wenn irgend etwas Schlimmes bort ift, ich mich por bir ber Gefahr aussete, mo nicht, bir nachber bas Boot fcbide. Denn wenn Philon umtommt, fo mirft bu andere Freunde finden; wenn aber bir, o Alexander, etwas wiberfabrt, fo ift bie gange Belt ungludlich." 36 ließ mich überreben und geftattete ihm, binüber gu fahren. Und ba et nach Berlauf einer Stunde an ber vermeintlichen Infel ausgeftiegen war, tauchte ploglich bas Unthier in die Liefe. Dahrend wir in Beffurgung waren, als bas Ungeheuer verschwand, famen jene fammt meinem treuften Freunde um, und wir waren febr betrubt. Die Barbaren aber, nach benen ich fuchen ließ, waren nicht zu finden. Wir blieben acht Lage auf bem Borgebirg und faben bas Thier Bebbomabarion, welches Elephanten auf feinem Ruden trug. Nachdem wir aber eine ziemliche Anzahl von Sagen maridirt maren, gelangten wir wieber zu ber Stabt Braffafa.

Bon bem vielen Bunderbaren, was ich geschaut habe, will ich dir das Wesentlichste mittheilen. Ich sahnamilich mancherlei Thiere und für die Natursorschung merkwürdige Gegenden und vielerlei Arten von Schlangen. Das Allerwunderbarste aber ist eine Sonnen= und Mondssinsterniß und ein strenger Winter. Nachdem wir nämlich den Persertönig Darius und seine Schaaren bestegt und das ganze Land unterworsen hatten, zogen wir weiter und betrachteten die Schätze. Es war da Gold und mit Ebessteinen geschmudte Mischessel von

<sup>\*)</sup> δραξάντων?

verschiedener Große \*) und viele andere Sehenswürdigfeiten. Ausgebend von ben Rafpischen Thoren gogen wir weiter. Wenn es gehn Uhr mar, blies die Erompete gur Mablzeit und zum Schlafengeben; wenn aber bie Sonne aufging, gab die Erompete bas Beiden (jum Darfc)?) bis zur vierten Stunde. Die Sorge \*\*) um die Soldaten war fo groß, bag ein jeber mit Schuhen und Bein= fchienen und leberner Guftenbededung (Sofen) und Banger bekleibet mar. Denn die Gingebornen batten vorausgefagt, daß mancherlei Schlangen in ihrem Land maren, und hatten anempfohlen, daß feiner ohne eine folche Ruftung geben folle. Und nachbem wir wieber zwölf Tage marfchirt maren, famen wir zu einer Stabt, welche mitten in einem Bluffe lag. In biefer Stadt waren Robrftamme von vier Ellen im Umfang, von benen auch bie Stadt verbedt mar. Sie ftand aber nicht auf bem Boben, fonbern auf ben porermabnten Robr= ftammen. Dort nun befahl ich bas Lager aufzuschlagen. Und ba wir in ber britten Stunde bes Tages in jene Begend tamen und ju bem Rluffe gelangten, fanben wir bas Baffer bitterer ale Riesmurg. Da nun einige in die Stadt binüberichwimmen wollten, tamen Fluß= pferbe zum Borfchein und rafften bie Manner weg. Es blieb uns nun nichts übrig als mohl ober übel aus biefer Begend wegzuziehen. Und nachbem wir unter Trompetenschall von ber fecheten bis zur elften Stunde marichirt maren, murbe ber Baffermangel fo brudenb, baß ich Solbaten ihren eignen Urin trinfen fah. Bludelicherweise aber famen wir an einen Ort, mo ein See mit einem bichten Bald mar. Dort fanden mir fuges Waffer, bas uns vorzüglicher als Sonig erschien. Da wir nun hocherfreut maren, faben wir auf ber vor= fpringenden bobe eine Gaule von Stein. Darauf ftanb

<sup>\*)</sup> Diefen Sinn mögen bie corrumpirten Worte haben: 
ως χωρείν εκαστον κρατηρα ένα ήμυσι άλλον οκτώ.

\*\*) υπουργία heißt eigentlich: Gulfe, Dienstleistung.

eingegraben: "Ich, Sefondofis, ber Berricher ber Belt, babe biefen Ort zum Bafferichopfen angelegt für biejenigen, welche bas rothe Meer befahren." 3ch befahl nun, ein Lager aufzuschlagen und alles gur Nachtrube einzurichten und Reuer anzugunden. Als aber ber Mond bell und boch am himmel fant, um bie britte Stunde ber Racht, ba famen aus bem gangen Balbe bie Thiere zu bem davorliegenden See, um zu trinken. Es waren ellenlange Scorpione, Die im Sanbe friechen, theils weiß, theils roth. Bir befanden uns in nicht gewöhn= licher Roth. Und icon waren einige Solbaten umge= fommen, und allerwarts erhob fich ein fdredliches Beinen und Rlagen, ba fingen auch vierfußige Thiere an ju bem Orte ju fommen. Darunter maren Lowen, gro-Ber ale bei une bie Stiere und Rashorner; und alles Bethier fam aus bem Robrbidicht beraus, milbe Schweine, größer als Löwen (ihre Sauer waren ellenlang), Luchfe, Banther, Tiger, Scorpione, Elephanten, Stierwidder und Stierelephanten. Manner mit feche Sanden, Riemenbeine (eine Art Baffervogel), Gunderebhuhner und andere Befen von Thiergeftalt. Der Rampf begann obne Aufschub; wie Selben wehrten wir biefe Befcopfe ab. Rachtfüchse sprangen aus bem Sand hervor, Die gebn und andere, bie acht Ellen lang waren; aus bem Balbe famen Rrofobile, welche bie Laftthiere vernichteten. Flebermäuse maren ba, größer als Sauben, mit Bahnen; Rachtraben fagen um ben Gee; auf Diefe machten wir Jago und hatten bavon eine große Dablzeit. Nachbem wir mit allem biefem fertig waren, famen wir auf ben natürlichen Weg, ber in bas Braffatifche Land führt. Und als ich gerabe im Begriffe mar aufzubrechen, um Die fechste Stunde, zeigte fich in ber Luft folgendes Schausbiel. Buerft entftand ploplich ein folder Wind, baß die Belte umgeworfen murben und wir, bie wir ftanden, auf ben Boben fielen, fo bag wir mit gu= fammengerafftem Bepad an fichrere Stellen ber Stadt

eilten. Während wir das verfuchen, ziehen fich Wolken zusammen und verhüllen der Sonne Licht in dichte Finskerniß. Und das war nicht vorübergehend. Denn wähzend fünf Tagen war die Luft so entstellt und klärte sich endlich nur in sweit auf, daß die Sonne am sechsich Tag gegen Worgen ihr Antlih der Welt wieder zeigte; aber eine solche Wasse Schnee's war gefallen, daß er über drei Ellen hoch lag und viele der Unfrigen, die er in freieren Oxien überrascht hatte, tödtete und die Lastistere bededte, die man meistens stehend erstarvafand. Und diese Wasse Schnee's schwolz kaum in dreißig Tagen. Rachdem aber der Boden wieder frei geworden, kamen wir in ungefähr fünf Tagen nach Prastala.

Die Inder famen bereitwillig berbei und fagten gu mir: "D König Alexander! Du wirft Stubte und Reiche und Berge und Boller in beine Gemalt bringen, ju bonen noch feiner von ben lebenben Ronigen gebrungen Mt." Einige aber aus ben umliegenben Stabten \*\*) famen bingu und fagten: "Ronig, wir fonnen bir etwas Buntverbares zeigen, mas beiner würdig ift. Denn wir wollen bir Pflangen zeigen, Die wie Menfchen fbrechen." Und fe führten und in einen Bart (Barabied), mo bie Conne und ber Mond mitten in bem Barabiefe waren; nach ihrer Ausfage mar berfelbe ein Gewahrfam ber Beilig= thumer ber Conne und bes Mondes. Es maren aber ba zwei Baume, eben bie im voraus erwähnten, welche Copreffen glichen. Ringoum aber wuch fen Baume, welche ben agpptischen Meprobalanen glichen und abnliche Fruchte trugen. Sie behanpteten, bag von ben beiben Baumen in ber Mitte bes Bartes ber eine mannlichen, ber anbere

<sup>\*)</sup> Diese ganze Stelle ift aus Balerins genommen, ba bas griechische Driginal nur Fegen gibt.

<sup>\*\*)</sup> ix rov nolvardelor. nolvardelor ift ein Ort, wo viele Menschen zusammentommen. Balerine übersett: ex oppidis circumsistentibus.

weibliden Gefclechts fei \*). Der Rame bes mannlichen war helios, ber bes weiblichen Gelene, mas in ihrer Sprache Muthu Emaufai beißt. Um biefe maren Relle von mancherlei Thieren berumgelegt, um ben mannlichen Belle von mannlichen, um ben weiblichen Felle von weib: lichen Thieren. Es gab aber bei ihnen weber Gifen noch Erg, noch Binn, nicht einmal Thon gum Formen. Und ba ich fragte, mas bas für gelle maren, fagten Me: von Lowen und Banthern. Es ift aber nicht er= lanbt, bağ bort jemand begraben werbe, außer dem Briefter bes Belios und ber Selene. Als Befleibung aber gebrauchten fie bie Felle ber Thiere. 3ch fuchte gu er= fabren, mas es für eine Bewandtniff mit ben Baumen habe. Sie fagten: "Früh morgens, wenn die Sonne aufgeht, ertont eine Stimme aus bem Baume, und wie ber, wenn bie Sonne mitten am himmel ftebt, und wenn fie untergeben will, jum brittenmal. Daffelbe gefebiebt auch bei bem Monde." Und biejenigen, welche bie Priefter ju fein fchienen, fagten: "Gebe rein binein, und bete an und bu wirft einen Orafelspruch empfan= gen." 3ch nahm mit binein bie Freunde Barmenion, Rraterus, Jollas, Machetes, Thrafbleon, Theobeties, Diiphilus, Reofles, im Gangen elf Manner. Der Briefter aber fprach: "Ronig, Gifen barf nicht in bas Beiligthum eingeben." 3ch befahl alfo ben Freunden Die Schwerter braugen abzulegen. Es gingen aber mit mir binein aus bem Beere brei bundert Mann. 3ch gebot nun allen meinen Begleitern ben Ort ringeum zu burch= fpaben. Und ich berief einige von ben mir folgenben Indern zu mir, bamit fle mir ale Dollmeticher bienten. Und ich schwöre bei bem Olympischen Beus und Ammon und Athene und allen flegbringenden Göttern: "wenn bie Sonne untergeht und ich feine Orafelftimme gehort

Ì

<sup>\*)</sup> ift nach Balerins überset; bas Griechische verftehe ich wegen bes dozischen nicht.

habe, so werde ich euch lebendig verbrennen." Aber zusgleich mit dem Untergang der Sonne erscholl eine indissche Stimme aus dem Baume. Und ich besahl den Indern, die bei uns waren, sie zu bollmetschen.

Sie aber fürchteten fich und wollten nicht bollmetfchen. 3d warb nachbentlich und gog fie bei Seite. Und Die Inder fagten mir Folgenbes: "Es ift bir bestimmt, balb burch bie Deinigen gu fterben." Und ba ich und bie bei mir ftanben, erftaunt maren, wollte ich von bem Monde bei feinem Anfgang am fpaten Abend wieber einen Orakelfpruch vernehmen. Und vermuthend, mas ba fommen wurde, trat ich hinein und verlangte zu wiffen, ob ich meine Mutter und meine achten Freunde porber noch umarmen murbe. Und wiederum, in Gegenwart ber Freunde erfcoll bei bem Aufgang bes Mondes aus bem Baume biefetbe Stimme, aber in griechischer Sprache: "Ronig Alexander, in Babylon mußt bu fterben : von ben Deinigen wirft bu getobtet werben und nicht zu beiner Mutter Olympias gurudgelangen tonnen." Und indem ich und bie Freunde uns fehr verwunberten, wollte ich ben Gottern bereliche Rrange barbrin= gen. Aber ber Priefter fprach : "bas barf nicht geschehen; wenn bu es aber mit Gewalt thun willft, fo thue es; benn für einen Rönig ift jebes Gefet ungeforieben." 3ch mar febr betrubt und betummert; Parmenion aber und Philippus riethen mir bes Schlafes zu pflegen. 3ch wollte bies aber nicht, fonbern blieb wach und um Sonnenaufgang ging ich mit ben gebn Freunden und bem Briefter und ben Inbern wieber gu bem Beiligthum, trennte mich bort von ihnen, und ging nur mit bem Priefter in bas Beiligthum binein. Dort legte ich meine Sand an ben Baum und fragte alfo: "Wenn die Jahre meines Lebens erfüllt find, fo muniche ich bies von euch zu erfahren, ob ich nach Macedonien gurudgelangen und meine Mutter und mein Beib um= armen und bann aus ber Welt geben werbe." Und in bem Augenblick, wo die Sonne aufging und ihre Strahtlen auf den Gipfel des Baumes warf, sprach eine Stimme deutlich also: "Erfüllt sind die Jahre beines Lebens, und zurüczusehren zu deiner Mutter Olympias ist dir nicht bestimmt, fondern in Babylon zu sterben. Und nach kurzer Zeit werden auch deine Mutter und beine Gattin und beine Schwestern eines schmählichen Lodes sterben durch die eignen Angehörigen. Und hierzüber frage nicht mehr, denn du wirst keine Antwort mehr auf deine Fragen erhalten." Ich brach nun auf von dort um die erste Stunde und gelangte aus Prassiake nach Verste. Ich ziehe aber nach der königlichen Restdenz der Semiramis. Dies hielt ich für nothwens dig dir mitzutheilen. Lebe wohl!"

### Rapitel 18.

Er zieht in bas Reich ber Semiramis, will in ihre Refibenzstadt Meroe, wo die Königin Kandace herrscht; Brief an fie; Antwort.

Nachbem Alexander biefen Brief an Ariftoteles ge= fchrieben batte, führte er fein Geer nach ber toniglichen Refibeng ber Semiramis qu. Denn er war begierig biefelbe zu ichauen. Denn fie war in bem gangen Land und in Bellas berühmt. Es berrichte aber in ber Stabt ein Beib von munberbarer Schonheit, im mittleren Les bensalter, ein Rachkomme ber Semiramis. An biefe fchrieb Alexander einen Brief folgenden Inhalts: "Der Ronig Alexander entbietet ber Konigin Randace und ben unter ihr ftebenben Statthaltern feinen Brug. Als ich nach Agupten fam, ergablten mir bie bortigen Briefter pon euren Grabern und Wohnungen, welche barthaten, baß ihr eine Beit lang über Agupten geberricht babt. 11nb Ammon felbft bat auf eurer Seite gefampft. Rurge Beit vorher aber feib ihr auf Betreiben bes Ammon wies ber in eure Stadt gurudgetehrt. Deshalb habe ich euch ben Tempel und bas Schnipbild bes Ammon geschickt.

Bringet dies nun an die Granze, damit wir ihm opform. Wenn ihr aber nicht mittommen wollt, so berathet euch schlenuigft und bestimmt uns einen Ort, wo es zu sehen kit. Lebet wohl."

Ranbace autwortete ibm: "Raubace bie Ronigin von Meroe und die unter ihr Rebenben Stattbalter entbicten bem Ronia Alexander ihren Gruß. Damale gebot ums Ammon burch einen Drafelfpruch gegen Agupten ju gies ben, jest aber nebietet er, bag er felbft nicht von ber Stelle bewegt werbe und auch niemand in das Land tommen folle und bag wir bie ju uns Rommenben wie-Feinde abwehren. Difacte bu nicht unfere garbe; benn wir find weißer und glanzenber an ber Seele als bie weißen bei euch. Wir find achtgig Bollerichaften \*), be= reit benjenigen Schaben gugufügen, bie uns angreifen. Du wirft aber recht baran thun, wenn bu ben Ammon ehrft. Meine Gefandten bringen bir zugleich bundert maffive Goldbarren, 500 noch nicht mannbare Athiepter, 200 Ba= pagaien, 200 Sphinze, und für unferen Gott Ammon an ben Grangen von Agweten einen Arang von Smaragben und nicht burchbohrten Berlen, gebn verflegelte Schnure (von Berlen), achtzig effenbeinerne Raftchen, und ferner will ich bir noch folgende Thierarten ichicken: 308 Elephanten, 300 Barbel, 13 Mbinoceros, 4 Banther, 300 menschenfreffende Sunde in Rafigen, 300 Rampf= ftiere, 6 Elephantengabne, 300 Parbelfelle, 1500 Cbenbolgftabe. Schice fogleich Leute, welche bu willft, um bies alles in Empfang zu nehmen, und fchreibe mir wie es bir geht, ba bu ben gangen Erbfreis unterjocht baft. Lebe . mobi!"

<sup>\*)</sup> ich übersetze nach Balerius. Was suvradas im griechischen Text bedeuten soll, weiß ich nicht.

#### Mavitel 19.

Kandace lagt heimlich ein Bilbniß von Alexander malen; auf dem Zuge kommt Randaules, ihr Sohn, dem der Bebrykenkönig fein Weib geraubt hat, hutfe suchend zu ihm; Btolemaus besiehlt in der Rolle des Königs diesem, den er Antigonus nennt, die Beleidigung zu rachen.

Rachbem Alexander bie Briefe ber Konigin Ranbace empfangen und gelefen hatte, fchidte er ben Rleomenes. ben Statthalter von Agppten, um Die Sachen in Empfang zu nehmen. Er felbst aber zog zu thr. Kandace aber, ba sie vom Alexander hörte, wie er so mächtige Könige bestege rief einen von ben Ihrigen, einen griechischen Maler, und befahl ibm bem Alexander entgegen zu geben und ihn insgeheim zu malen. Und biefer that alfo. Randace aber, nachdem fie bas Bild erhalten hatte, legte es an einen verborgenen Ort. Rach einigen Tagen aber gefchah es, bag ber Sohn ber Ranbace Ramens Ran= baules, mit einigen Reitern Gewalt erlitt von bem Berr= fcher von Bebrytia, und feine Gattin ihm geraubt wurde. Und Kandaules, ber Sohn ber Randace fam fliebend zu ben Belten bes Alexander. Die Bachter er= griffen ibn und ftellten ibn vor ben Btolemaus, mit bem Beinamen Soter, ber ber zweite im Reiche bes Alexander war; benn ber Konig Alexander fchlief. Biolemaus verhorte ibn nun, wie er beife, mer er fei und wer feine Begleiter feien. Derfelbe fprach aber: "3ch bin ber Sohn ber Konigin Kanbace." Und es fpricht ju ihm Btolemaus: "Warum bift bu hierhergetoms men?" Er antwortete: "Ich jog mit meinem Beibe und meiner fleinen Schaar zu ben Amazonen um Die jahrlichen Dyfterien ju feiern. Der Berricher ber Bebryfer aber, ba er mein Beib fab, gog aus mit größerer Beeresmacht und raubte fle und tobtete bie Dehrzahl meiner Krieger. Ich fehre nun jurud, um ein größeres Geer zu holen und bas Land ber Bebrufer gu gerftoren." Da Ptolemans bies borte, ging er binein

zu Alexander und wecke ihn und erzählte ihm, was er von dem Sohn der Kandace gehört hatte. Alexander erhob sich sogleich, nahm sein Diadem und bekleidete damit den Btolemäus, legte ihm seinen Mantel um und sprach: "Setze dich nun hin, als wenn du Alexander wärest und sprich zu dem Reserendarius: """Ruse mir den Antigonus, den Obersten meiner Leibwächter.""Und wenn ich hineinkomme, so sprich: ""Erzähle mir genauer was du gesagt hast, und sage mir, was wir hierüber beschließen sollen; gib mir Rath.""

Btolemaus feste fich alfo bin in foniglichem Angug und bie Solbaten, ba fie ibn faben, überlegten \*), mas nun wohl Alexander wieder vorhabe. Der Sohn ber Randace aber, ba er ihn in bem toniglichen Angug fab, fürchtete fich, bag er ihn tobten laffen möchte; benn er glaubte, bag es Alexander felbft fei. Dann gebot Btole maus und fprach: "Rufet mir ben Antigonus, ben Oberften meiner Leibmächter." Und ba Alexander fam, ibrach Btolemaus zu ibm: "Antigonus, bies ift ber Cobn ber Ronigin Ranbace; fein Beib ift von bem Berricher ber Bebryter geranbt worben. Das ratbft bu mir zu thun?" Alexander fprach: "36 rathe bir, o Ronig Alexander, bein Beer zu ruften und bie Bebryfer gu befriegen, bamit wir fein Beib befreien und es ibm gurudgeben zu Chren feiner Mutter." Ranbaules aber, ber Sobn ber Ranbace freute fich, ba er bies borte. Und es fprach Ptolemaus: "Wenn bu bies willft, fo thue es auch, ale mein Leibmachter. Befiehl bem Beere fich zu ruften."

<sup>9)</sup> für ovvepoedorro (flagten,) glaube ich lefen zu müffen ovvepedorro, fie überlegten.

#### Rapitel 20.

Alexander : Antigonus nimmt bem Bebrykenkönig bie geraubte harphffa wieder ab und gibt fie Randaules gurud. (C., die dies ausführlicher erzählt, nennt ben König Euagribes.)

Und nachdem Biolemaus, als wenn er Alexander mare, bem Antigonus bies befohlen hatte, gefchah es. Und es fam Antigonus mit Btolemaus in einem Tage zu bem Lande ber Bebryfer, und Antigonus fprach gu Btolemaus: "Wir wollen uns nicht bei Tage von ben Bebrotern feben laffen, bamit nicht ber Berricher, wenn er es merkt, por bem Rampfe bas Weib bes Ran= baules tobte; welchen Ruhm haben wir von bem Siege, wenn Randaules fein Weib verliert? Sondern bei Nacht lag une in bie Stadt einbringen und bie Saufer in Brand fteden, und bas Bolf felbft wird fich erheben und und bas Weib bes Randaules überliefern. Denn es handelt fich ja bei bem Siege nicht um bie Berrichaft, fondern um bie Burudforderung eines Weibes." Und ba Antigonus alfo fprach, fiel ihm Ranbaules bei und fprach: "Belde Rlugheit, o Antigonus! Wenn bu boch Alexander mareft und nicht fein Leibesmachter Antigo=nus." Und fie brangen bei Racht in bie Stabt ber Bebryter und gunbeten, mabrend biefe fchliefen, bie Borftabte an. 218 bie Ginmohner erwachten und fragten, was die Urface bes Brandes fei, befahl Alexander ausgurufen: "Der Ronig Randaules ift mit einem großen Beer gefommen. 3ch befehle euch mein Beib berauszu= geben, bevor ich eure gange Stadt nieberbrenne. Die Neberraschten brangen alle zu ber Wohnung bes Ronigs, öffneten mit Gewalt ben Palaft, riffen bas Weib bes Randaules, welches bei bem Berricher ichlief, von ihm weg und übergaben es bem Kanbaules, ben herricher aber tobteten fie. Und Rondaules banfte bem Antigonus für feinen Rath und feine Rlugheit, umarmte ibn und fprach: D Antigonus, vertraue bich mir an, bamit ich bich gu meiner Mutter bringe und bir toniglide Gefdente gebe."

Alexander aber fprach voll Freuden zu ihm: "Bitte den König Alexander, daß er es mir gestatte mit dir zu gesten: auch ich selbst begehre barnach euer Land zu sehen." Alexander theilte nun dem Ptolemäus mit, daß er ihn mit dem Kandaules als seinen Gesanden schieden möge. Und Ptolemäus sprach zu Kandaules: "Ich wilk deine Mutter durch einen Brief begrüßen. Nimm du daher meinen Gesandten Antigonus mit, und sond ich wohlbehalten wieder zu mir, wie auch ich dich und bein Weib wohlbehalten wieder zu deiner Mutter bringe." Kandaules aber sprach: "Ich nehme diesen Mann mit mir, als wenn es Alexander selbst wäre, und werde dir ihn wiederbringen mit königlichen Geschenken."

# Rapitel 21.

Mlexanber gieht mit Ranbaules an ben bof ber Ranbace.

Und er brach auf und nahm mit fich ben Alexander, ale wenn es Antigonus mare, und ein gablreiches Boet und Bieb und Wagen und Befchente. Auf bem Bege bewunderte Alexander Die mannichfaltigen Gebirge bes Rruftalle bervorbringenden Landes, welche bis zu ben Wolfen bes himmels reichten, und bie bochbelaubten, mit Früchten reich behangenen Baume, nicht wie in Sellas, fonbern wie befonbere Mertwürdigfeiten. Denn es waren ba Mepfelbaume, Die wie Gold glanzten und beren Früchte fo groß maren, wie in Bellas bie Citronen, und febr große Beintrauben, Ruffe fo groß wie Pfeben und Affen, Die vollig fo groß wie Baren waren, und andere Thiere, mannichfaltig an Rarbe und frembartiger Geftalt. Ginige Orte aber maren von Bottern bewohnt und es befanden fich bort Felfenmanbe mit Stufen. Und es fprach Ranbaules; "D Untigonus, bies hier wird bie Wohnung ber Gotter genannt und oft erscheinen in biefen Boblen bie Botter auf einem Rubelager bem fie rufenden Ronige, Drum, wenn bu willft, fo bringe ihnen Spende bar und veranftalte ein Opfer an diesem Ort, und fie werben bir erscheinen." Also sprach Kandanles. Nach zurückgelogten Wege ger langten sie in die Königsburg, und es kam ihm seine Wutter und seine Brüder entgegen und wollten ihn umarmen. Randaules aber sprach: "Richt eher sollt ihr mich umarmen, o Brüder, bis ihr meinen Retter und meines Weibes Wohlthäter, Antigonus, den Gesandten des Königs Alexander, begrüßt habt." Sie sprachen zu ihm: "Inwiesern hat er dir Rettung gewährt?" Als Kandaules ihnen aber erzählte, wie sein Weib von dem Herrscher der Bebryker geraubt worden sei und wie Alexander ihm Hülfe geleistet habe, da umarmten ihn (den Antigonus) seine Mutter und seine Brüder. Und es wurde in der Königsburg ein glänzendes Mahl versanstaltet.

# Rapitel 22. \*)

Die Burg ber Konigin; glangenbe Aufnahme; er wirb von ihr erkannt, aber nicht verrathen.

Am folgenden Tage erschien Kandace, mit dem kösniglichen Diadem geschmückt, von sehr großer Statur und saft göttlicher Gestalt, so daß es Alexander vorkam, als sähe er seine Mutter Olympias. Der Königspalast aber hliste von goldenen Decken und marmornen Wänden. Kunstreich aus Seidengewebe gearheitete Teppiche lagen auf goldenen Stühlen, deren Küße von Beryll, deren Kücklehnen aber aus goldenen Leisten zusammensgesett waren. Da waren Tische von Elsenbein; medische Säulen, deren Kapitäle von Elsenbein blisten; unzähzlige Bildsäulen von Erz; Sichelwagen aus Porphyzgebildet sammt den Pferden, so daß sie zu lausen schies

<sup>9)</sup> Julius Balerins ift in Befchreibung ber herrlichkeiten bei weitem aussuhrticher, als unser Original; in beiben aber gesichieht ber innigften Berührung ber Konigin mit Alexander keine Ermahnung.

nen; Elephanten aus einem abnlichen Steine gearbeitet. bie mit ben Rugen bie Feinbe gertraten und mit ihren Ruffeln ihre Begner umschlangen; gange Tempel fammt ben Gaulen aus einem Stein gehauen. Da Alexanber bies fab, ftaunte er. Er af jufammen mit ben Brubern bes Ranbaules. Ranbaules aber bat feine Mutter, bem Ge= fandten bes Alexander Gefchente zu geben, Die feines Sinnes murbig maren, und ibn zu entlaffen. Am fol= genben Tage aber faste Ranbace ben Antigonus bei ber rechten Sand und zeigte ibm burchfichtige Schlafgemacher aus Luftstein, fo bag es ichien als wenn bie Sonne barin aufgebe, wegen bes Schimmers. Ferner mar bort ein Speisezimmer von unverganglichem Solze, welches nicht ber Faulnif ausgesett ift und vom Feuer nicht verbrannt werden fann. Und ein Saus war erbaut, beffen Grundmauer nicht feft auf ber Erbe ftand, fon= bern auf febr großen vieredigen Solzbloden, und auf Rabern von zwanzig Etephanten gezogen murbe, und wohin ber Ronig jog, um eine Stadt zu befriegen, blieb er immer in biefem Saufe. Und Alexander fprach gur Ranbace: "Dies alles mare ber Bewunderung murbig, wenn es bei ben Bellenen mare und nicht bei bir, weil bier fo mannichfaltige Gebirgsarten find \*). Randace aber, etwas ergurnt, fprach: "Du haft Recht, v. Alexander." Alexander, ba er bei feinem Ramen genannt wurde, wendete fich ab. Sie aber fprach: "Warum wenbeft bu bich ab, ba ich bich Alexander nenne?" Er ante wortete. "Ich, o herrin, beiße Antigonus und bin ber Befandte bes Alexander." Randace aber fagte: "Magft bu auch Antigonus beißen, aber bei mir bift bu Alex= ander. 3ch will bir gleich zeigen, woran ich bich er= fenne." Und indem fle ihn an ber Band hielt, führte fle ihn hinein in ihr Schlafzimmer, wo fein Bild war, und fprach: "Erfennft bu bich?" Und Alexander, ba

<sup>\*)</sup> bie namkich alle biefe Stoffe liefern.

er fein Bilb erfannte, erfchrad und gitterte. Ranbace aber fpricht zu ibm: "Warum gitterft bu, o Alexander? warum bift bu erschroden? Du, ber Bernichter ber Berfer und Inder, ber bie Siegeszeichen ber Meber und Parther gefturzt, ber ben gangen Drient beflegt hat, bift jest ohne Rampf und heer in bie Sand ber Ranbace gegeben. Daber erfenne jest, o Alexander, bag wer von ben Menfchen fich zu boch bunft, von ber Borfebung gefturzt wird, indem fie gestattet, bag von andern eine ftrenge Brobe an ihm gemacht wird; benn fein Menfc befitt Bolltommenheit." Alexander aber ward muthend und fnirschte mit ben Bahnen. Gie bagegen fprach: "Bas fannft bu thun? Denn bu, ber gewaltige Ronig, bift von einem einzigen Weibe bestegt worben und in feine -Sand gegeben." Alexander wollte nun mit feinem Schwerte fich und bie Randace tobten. Randace aber fprach: "Auch dies ift ebel und foniglich; aber fei nicht bange, mein Rind Alexander; benn fowie bu meinen Sohn und fein Weib von ben Bebrufern gerettet haft, fo werbe auch ich bich vor ben Barbaren fcuten, in= bem ich bich Antigonus nenne; benn wenn fie erfahren, daß du Alexander bift, werden fle bich fofort todten, weil du ben Inderkonig Porus getöbtet haft; benn bie Frau meines jungeren Sohnes ift eine Tochter bes Bo= rus." Und nachbem fie bies gefagt hatte, fprach fie: "3d werbe bich Antigonus nennen, ich werbe bein Bebeimniß bemabren."

# Rapitel 23.

Der Bruber bes Randanles, ber bes Porus Schwiegersohn ift, will ben vermeintlichen Antigquus morben; biefer entfommt burch Klugheit.

CF

Мű

Sie ging nun hinaus mit ihm und sprach: "O mein Kind Randaules und meine Tochter Harpyssa, wenn ihr nicht zur rechten Zeit das Heer des Alexander gefunden hattet, warbe ich euch nicht wiederbetommen

baben und bu batteft bein Beib nicht gefunden. Drum wollen wir uns bes Gefandten bes Alexander wurdig zeigen und ihm Geschenke geben." Und es sprach zu ihr ber andere Sohn, ber jungere: "Alexander bat meinen Bruber und beffen Beib gerettet, aber mein Beib if aufgebracht, bag ihr Bater Borus von Alexander getobtet worben ift, und will ben Gefanbten bes Alers ander, ben Antigonus, ausgeliefert haben und tobten." Darauf fprach Ranbace: "Und was fonnte bies nuben. mein Rind? Benn bu biefen tobteft, baft bu bann ben Alexander beflegt?" Randqules aber fprach zu feinem Bruber: "Er war mein Retter und ber meines Bei: bes; auch ich will ibn unverlett zu Alexander entsenden. So wollen auch wir bier mit einander fampfen um biefes Mannes willen." Sein Bruber fagte: "3d, o Bruber, wunsche bies nicht; wenn bu es aber willft, fo bin ich bazu noch mehr bereit als bu." Und nachbem fie bies gefagt hatten, mandten fle fich zum 3weifampf. Landace aber, um ihre Rinder beforgt, bag fie ben Rampf beginnen mochten, nahm ben Alerander allein und fbrach ju ibm: "D Alexander, ber bu fo flug bift und fo viele Stabte gerftort baft, tannft bu feinen flugen Ausweg finden, daß meine Rinder nicht um beinetwillen einander befampfen?" Alexander fprach : "Ich will hingeben und Frieden untet ihnen ftiften." Und er trat gwifchen Beibe und fprach: "Bore bu und auch bu, o Ranbaules! Wenn ihr mich bier tobtet, fo wird bas Alexander nicht fummern; benn ich beiße Untigonus und auf die Boten, die man gum Rampf absenbet, wird fein großes Gewicht gelegt. Wenn ihr mich baber bier tob= tet, fo hat Alexander noch viele andere. Wenn ihr aber von mir euren Feind Alexander als Gefangenen erhalten wollt, fo versprechet, mir einen Theil bes Beschenkes zu geben, bamit ich bei euch bleibe und bewirke, bag Alene ander hierbertommt, als menn ihr die Gefdente, Die ihr bereitet habt, ihm perfonlich übergeben wolltet. Dann

werbet thr euren Feind in Sanben baben, an ihm Rache nehmen tonnen und fo gur Rube gelangen." Die Bruber ließen fich burch feine Worte bewegen und verfohnten fich. Ranbace aber bewunderte bie Rlugbeit bes Alexander und fprach zu ibm: "D Antigonus, wenn boch auch bu mein Gohn mareft; burch bich wurde ich alle Bolfer bestegen. Denn nicht burch Krieg baft bu bie Weinde und Siabte unterworfen, fonbern burch große Mugheit." Er freute fich nun, bag er bei ihnen in Sicherheit mar, ba Ranbace fein Gebeimniß treu bemabrte. Nach einigen Tagen gab ihm Ranbace fonig= liche Geschenke, einen foftbaren Krang von Diamanten, einen Banger von Chelfteinen und Berpllen, einen gang purpurnen, goldgewirften Mantel, ber wie bie Sterne febimmerte, und alles, mas fie geruftet hatte, funf belas bene Glephanten und auf jebem einen Thurm (eine Burg) von Bolg, und vier febr große filberne Gloden zu jebem ber Thiere, zwei vornen und zwei hinten, und acht Ranner zu jedem Elephanten. Go entfendete fle ihn mit vielen Beweifen ihrer Gunft und mit ben eignen Solbaten.

į

í

١

1

\*

1,1

) **fi**i

å

: 45

jalia

MI

90

### Rapitel 24.

Auf ber Rudfehr fommt Alexander in bie Wohnungen ber Götter und erfrent fich ihres Umganges. Sein Gespräch mit Ses fonchofis; der Orafelspruch bes Serapis.

Rachbem Alexander die bestimmten Tagereisen zuruckgelegt hatte, kam er in die Gegend, wo, wie ihm Kandaules gesagt hatte, die Götter sich aushielten. Und er
opferte und brachte Spenden dar und ging hinein mit wenigen Soldaten. Da sah er einen mit Sternen glanzenden Nebel, und wie die Decke von den Strahlen der Sterne schimmerte, und daraus hervor zeigte sich ihm eine Erscheinung von Gestalten und das Blitzen von Fener. Und Alexander ward bange und verlegen; doch blieb er um zu sehen, was daraus werden wurde. Da sah er einige Männer baliegen, aus beren Augen

es blipte, wie mit feurigem Glanze. Und einer fprach ju ihm: "Sei gegrußt, o Alexander! Weißt bu wer ich bin?" Alexander antwortete: "Rein, Berr." Er fprach: "Ich bin Sefonchofis, ber Beltherricher, ber ein Benoffe ber Götter geworben ift. Doch bin ich nicht fo gludlich gemefen, wie bu. Denn bu baft einen unfterb= lichen Ramen, ba bu bie viel begehrte Stadt Alexandria in Aegypten gegrundet baft." Alexander fprach: "Bie viele Jahre werbe ich noch leben ?" Er antwortete: "Es ift gut, bag ber Menich nicht weiß, mann er firbt. Denn wenn er es erfährt, fo ift er in ber Erwartung biefer Stunde ichon gestorben. Go lange er aber in Ungewißheit über bie Bufunft ift, lagt biefe Ungewißbeit ibn bie Todesftunde vergeffen, wenn er auch jeben= falls einmal ftirbt. Du aber wirft eine bei allen Den= ichen berühmte Stadt grunden, und viele Ronige mer= ben ihren Boben betreten und bich verebren, und bu wirft fle bewohnen tobt und nicht tobt; benn bie Stabt. welche bu grundeft, wird bein Grabmal fein." Und bg er alfo gesprochen batte, ging Alexander binaus.

### Rapitel 25.

Bug gegen bie Amagonen, Brief an fie, Antwort.

Und er nahm sein Geer und zog gegen die Amasonen. Es kamen ihm aber die Satrapen entgegen und schmädten ihn mit dem Diadem und gaben ihm das königliche Gewand. Und als er angelangt war und seine Lager aufgeschlagen hatte, sendete er an die Amazonen einen Brief folgenden Inhalts: "Der König Alerander entbietet den Amazonen seinen Gruß. Von meinen Kampfe gegen Darius, denke ich, habt ihr gehört. Von dort zogen wir zu den Indern und bestegten ihre Herrscher, und unterwarsen sie durch die Hülfe der himmlischen Borsehung. Von dort zogen wir zu den Brachmanen, den sogenannten Gymnosophisten (nackten Philosophen), empsingen Tribut von ihnen, und ließen sie in ihrem

eignen Land in Ruhe und Frieben bleiben. Bon boxt nun fommen wir zu euch. Kommt uns entgegen und nehmt uns mit Freuden auf. Denn wir kommen nicht um euch Schaben zuzufügen, sondern um euer Land zu sehen und zugleich um euch Gutes zu erweisen. Lebt wohl!"

Nachdem fle Aleranders Brief empfangen und gele= fen hatten, antworteten fle alfo: "Die machtigften und angesehenften ber Amagonen entbieten bem Alexander ibren Grug. Bir fcbreiben bir, bamit bu bich vorfebeft, ebe bu unfer Land betrittft, daß bu nicht auf eine uns rühmliche Beife wieber abziehft. Durch unfer Schreiben wollen wir ichon jest fundthun, wie es mit unferem Lande ftebt, und bag wir ftreng in unferer Lebensweise find. Wir wohnen innerhalb bes Amazonenfluffes, jen= feite, aber boch in ber Mitte beffelben. Der Umfang unferes Landes bat eine Ausbebnung von einem Sabre; es ift ringeum von einem Fluffe umgeben, ber feinen Anfang bat. Es gibt nur einen Bugang zu une, auf welchem wir geben. Es find unfer, die mir als bewaff= nete Jungfrauen wohnen, 1400000. Rein mannliches Befen ift bei uns, fonbern bie Manner leben jenfeits bes Fluffes fammt unferen Berben und Birten. Wir aber feiern jedes Jahr ein Geft, Die Sippophonie, und opfern bem Beus und Bofeibon und Bephaftos Ares breißig Tage lang; welche von uns aber bann gu ben Mannern hinübergeben und fich mit biefen vermifchen wollen, die bleiben bei ihnen; und die weibli= den Rinber, Die fie gebaren, werben von ben Mannern ernährt, wenn fie aber fieben Jahre alt find, fo werben fle ju uns gebracht. Wenn Feinde gegen unfer Land bervorziehen, fo ruden 120000 von uns zu Bferbe aus; Die übrigen bewachen bie Infel; und wir ruden bem Feind entgegen an bie Grangen, Die Manner aber hinter uns aufgestellt folgen. Und wenn eine im Rriege verwundet mirb, fo wird fle burch unfern Stolz hochgeehrt und wird befrangt und bleibt ftete im Andenfen : wenn abet sine im Ariege kampfend fällt, so empsangen ihre Nächsten nicht wenig Geld; wenn aber eine den Leichnam
eines Feindes auf unsere Insel bringt, so ist für diese That Gold und Silber und Unterhalt für das gauze Leben als Lohn ausgesetzt. Wir kampsen also für unseren eignen Ruhm. Wenn wir die Feinde überwinden oder dieselben sliehen, so bleibt ihnen für alle Zeit schimpsliche Schmach\*); wenn sie aber uns bestegen, so werden sie eben nur Weider bestegt haben. Sieh also auch du, o Alexander, dich vor, daß dir dies nicht wis berfährt. Wir wossen dien dich jährlich mit einer Arone schmücken von so großem Gewicht als du es verlangst. Berathe dich nun und antworte uns; unser Lager wirst du an der Grenze sinden. Lebe wohl."

# Rapitel 26.

Rener Brief an die Amagonen und Autwort berfelben. (C. Alexander befampft Eurymithras, ben König ber Belfprer; zwei und zwanzig unreine Bolfer schließt er in ben faspischen Pforten ein.)

Nachdem Alexander ihr Schreiben gelesen hatte, lächelte er und antwortete ihnen also: "König Alexander entbietet ben Amazonen seinen Gruß. Die bret Theile der Erde haben wir uns unterworsen und nicht aufgeshört überall Siegeszeichen aufzurichten. Es wird also seihen. Wenn ihr nun wollt, daß ihr umkommt und ziehen. Wenn ihr nun wollt, daß ihr umkommt und euer Land unbewohnt sei, so bleibet auf den Gränzen, wenn ihr aber in eurem Lande wohnen und den Krieg nicht versuchen wollt, so gehet über den Fluß und gestattet uns euch zu sehen, und ebenso sollen auch eure Männer sich in der Ebene ausstellen. Wenn ihr dies thut, so schwöre ich bei meinem Bater und meiner Mutster euch kein Leid zuzusügen, und welchen Tribut ihr

<sup>\*)</sup> Sier erwähnt Jul. Balerius ihrer Abstammung vom Mars.

mir geben wollt, wie werde ich annehmen und wir werben nicht in euer Land kommen. Und sendet Reiterinnen zu mir, welche ihr auswählet; wir wollen jeder von den Gesendeten monatlich einen Goldstater als Lohn und Berköftigung geben. Nach einem Jahre aber sollen diese nach Hause zurückehren und ihr schiedet andere. Berathet euch und gebt mir Antwort. Lebt wohl."

Nachbem fle bas Schreiben bes Alexander embfangen und gelefen hatten, beriethen fle fich in einer Berfamm= lung und antworteten ihm alfo: "Die machtigften und angesebenften ber Amagonen entbieten bem Ronig Aler= ander ihren Gruß. Wir geben dir Erlaubnig ju und au fommen und unfer Land qu feben; wir bestimmen bir fabrlich bunbert Salente Goldes zu geben, und haben funf hundert ber ebelften von une an Die Grange gefenbet, um bich gu empfangen und bir bas Gelb und hundert eble Pferbe zu bringen. Diefe follen bas Sahr bindurch in beinem Dienft fein. Wenn eine berfelben von einem frembem Manne entjungfert wird, fo foll fie bei euch bleiben; bie übrigen fenbe jurud und bu wirft andere erhalten. Wir geborchen bir, magft bu anwefend ober abwesend sein. Denn wir haben von beiner Tapfer= Beit und Mannhaftigfeit gebort; benn wir mohnen nicht in ber Rabe ber Lander, Die bu burchzogen haft, fo bağ wir bir bie Berrichaft ftreitig machen follten, fon= bern wir haben beschloffen, unfer eignes Land gut bewohnen und dir als unferem Beren zu gehorchen ...

. 4

<sup>&</sup>quot;) Sier rudt Muller baffelbe Rap. aus C. ein, in welchem noch von bem Wunder mit ber Berfegung ber Berge ergahlt wird, bas unfere Sanbicheift Kapitel 29 gibt.

## Rapitel 27 bis 29.

(A. B. Alexanders Brief an feine Mutter. C. erzählt dies fürzer und fügt dann einen Brief mit dem Inhalt hinzu; Inhalt: fommt an den Fluß Sypanis; die Säulen des herkules; das rothe Meer; der Fluß Atlas. Die Kopflosen und andre Wunder; die Sonnenstadt; der Fluß Tanais; des Cyrus und Xerres Königsburgen und ihre Bunder. (B. Die unreinen Bölfer von ihm eingeschlossen.)

Meranber fchrieb feiner Mutter Olympias über feine Thaten alfo: "Der Ronig Alexander entbietet feiner theuren Mutter Olympias feinen Grug. Um gegen die Amagonen zu ftreiten, gog ich zu bem Fluffe Brytanis. Und ba ich vor bie Stadt tam, fab ich, bag bort ber gange Fluß voll gefährlicher Thiere mar, und bie Solbaten wurden febr muthlos. Denn ba es icon um bie Mitte bes Tages war, warb die Luft ploglich finfter und buntel; benn ber Regen ftromte obne Aufboren berunter und viele von ben Sufgangern befamen Schmergen an ben gugen und es blitte und bonnerte. Da mir aber ben Fluß, welcher Prytanis beißt, überfchreiten wollten, gefchah es, bag viele ber Ginwohner von ben Solbaten getobtet murben. Bon bort famen wir zu bem Rluffe, welcher Thermodon beißt, welcher ein ebenes und fruchtbares Land burchftromt, in welchem bie Amazonen wohnen, Beiber, bie an Grofe und Schonheit und Rraft andere Beiber weit übertreffen, tuchtig zum Rriege find und bunte Rleiber tragen. Als Baffen brauchen fle filberne Mexte; Gifen und Erg aber gab es bei ihnen nicht; fie maren aber burch Berftand und Rlugbeit ausgezeichnet. Und ba wir uns bem Rluffe naberten, an bem bie Amagonen wohnten, - er ift groß und nicht zu paffiren, und viele Thiere leben barin - famen Diefe berüber und ftellten fich une entgegen. Wir aber überrebeten fle burch Briefe, fich uns zu unterwerfen.

# Rapitel 28.

Rachbem wir Tribut von ihnen empfangen batten, zogen wir zu bem rothen Meer an ben Blug Tenon. Bon bort tamen wir zu bem Berge Atlas. Dort aber konnte man weber bie Erbe noch ben himmel feben. Es wohnten bort viele und mancherlei Bolfer. Wir faben auch Menfchen ohne Ropfe, welche bie Augen und ben Mund auf ber Bruft hatten, und andere Menfchen, Die feche Sande und ein Stiergeficht batten, und Eroglodyten und Riemenfuße, wilde Menfchen, und andere, bie bieht behaart waren wie Biegen, und folche, bie ein Löwengeficht batten, und mancherlei verschiebenartig aussehenbe Thiere. Bon jenem Bluffe aus fegelten wir ab und gelangten ju einer großen Infel, bie 150 Stabien vom ganbe entfernt mar, und fanben bort eine Stadt ber Sonne; an berfelben waren zwölf Thurme aus Gold und Smaragb gebaut. Die Mauer ber Stabt war aus indifchen Steinen errichtet; ihr Umfang betrug ungefähr 150 Stabien. In ber Mitte ber Stabt war ein Altar, aus Gold und Smaragh erbaut, ber fleben Stufen batte; oben auf fand ein mit Roffen bespannter Wagen und ein Roffelenter von Golb und Smaragb. Man tonnte aber bies alles wegen bes Mebels nicht gut feben. Der Briefter ber Sonne Athiops (ober ein Athiopier) mar in reinen (achten) Buffus gefleibet. Er fagte zu uns in barbarifcher Sprache, bag wir von jenem Ort gurudgeben follten. Und nachbem wir von bort gurudgefehrt maren, zogen wir fieben Tage umber. Da fanben wir Finfternig und nicht einmal Feuer ftrablte in jenen Begenben. Wir fehrten alfo von bort wieder um und famen zu bem Gee bes Lyfus und fanben bort einen boben Berg. Wir fliegen binauf und faben icone Baufer voll Gold und Gilber, und faben auch eine große Ringmauer von Saphir mit 150 Stufen und oben auf einen runden Tempel mit fieben Saulen von Saphir und bundert Stufen. Innen und

außen flanden Bilbfaden von Salbabttern , Bachant= innen und Satyon und Myfliben (Gingeweihten); ber alte Maron aber fag auf einem Lafttbier. In ber Ditte bes Tempels ftanb ein Lager; barauf lag ein Mame in Seibe geffeibet; fein Geficht zwar fab ich nicht, benne er war verbullt, aber feine Rraft und Große fab ich. In ber Mitte bes Tempels war eine golbene Rette pon bunbert Bfund, und baran bing ein burchfichtiger antbener Rrana: Die Gielle bes Reners aber vertrat ein toftbarer Stein, ber in bem gangen Tempel bell machte "). We bing auch ein golbener Rafig an ber Decfe: barin war ein Bogel fo groß wie eine Taube; Diefer rief mir mit einer menidenabntiden Stimme auf Briedifch zu und fbrach: "Atlerander, bore binfort auf, bich bem Gotte entgegenzustellen; febre nach Saufe gurud und befchiemige nicht burch Unbefonnenheit beinen Uebergang in die himmlischen Bahnen." Und ba ich ibn berabnehmen wollte und bie Lampe, um fie bir mu fchicken, fab ich, wie es fcbien, als ob ber auf bem Rubebette Lienenbe Ach bewege. Und es forachen meine Freunde zu mir: "Lag ab; benn es ift ein heiligthum." Und da ich hinausging in ben Bereich bes Tempels. fab ich ba zwei aus Golb gearbeitete Difchteffel fteben, welche fechzig Metreten faßten; wir magen fle auch bei Tifche. 3ch befahl, bag bie Solbaten alle fich bort lagern und fich gutlich thun foliten. Es war aber bort ein arofes Saus (Bimmer), barin maren viele herrlichen, prachivollen Arinkgefaße aus Cbeifteinen. Als wir und bas Beer aber une gerabe um une gutlich ju thun, jum Dabl niebersenten, ba erscholl es ploblic wie ein beftiger

<sup>\*)</sup> Diese Schilberung hat eine auffallende Achnlichkeit mit ber bes Grals in ben mittelalterlichen Gedichten. Da die Sage aus bem Drient fammt und ihre Entftehung in die erften Jahrshunderte fallen mag, so ift seine Erwähnung hier nicht befremsbend und es burfte diese Stelle vielleicht eine der fruheften Andeustungen enthalten.

Donner von vielen Floten und Combeln und Springen und Trompeten und Paufen und Cithern; und ber gange Berg ward mit Rauch bebectt, als wenn ein ftartes Gemitter über uns bereingebrochen mare. Bon Burcht ergriffen zogen wir von jenem Orte weg und famen zu ber Konigeburg bes Chrus und trafen viele verlaffenen Stabte und eine berrliche Stabt, in welcher ein Saus war, worin ber Konig felbft Andienz gab. Man fagte mir, bag bort ein Bogel fei, ber mit menfchlicher Stimme rebe. Ich ging in bas haus und fab viel wunderbare Gebenswurdigfeiten. Denn bas Saus war gang von Gold; in ber Mitte ber Dede bing ein golbener Rafig gleich bem erften (fruber ermabnten). In bemfelben mar ein Wogel wie eine goldfarbige Taube; Diefer, ergablte man, weiffage ben Ronigen burch bie gufälligen Tone, und berfelbe fei beilig. Ich fab bort auch einen aus Gold gearbeiteten Difchteffel (biefes mar in ber Ronigsburg bes Chrus), ber faßte fechezig De= treten. Die Arbeit mar in bobem Grabe zu bewundern. Denn ringgum waren Figuren und oben eine Seefchlacht, in ber Mitte aber eine Lobichrift; barum ber mar alles von Golb gefertigt. Diefer Difchteffel, fagte man, fei aus Aegypten aus ber Stadt Memphis und von bort babin gebracht worben gu ber Beit, ale bie Berfer Aegupten eroberten. Es war ba ein Baus, nach griechischer Weise gebaut, wo ber Ronig felbft gepflegt hatte, Aubieng gu geben, barin ift bie Seefchlacht bes Berres bargeftellt. In bem Saufe fand auch ein goldner, mit Chelfteinen ausgelegter Thron und eine harmonifch tonenbe Cither, beren Saiten fich von felbft bewegten. Ringenm mar ein goldner Schenktifch von fechozehn Ellen und baneben ein zweiter von fleben und zwanzig Ellen; es führten bagu acht Stufen und obenbruber fand ein Abler, ber feine Blugel über ben gangen Schenftifch quabreitete. Es war ba auch ein wilber Weinftod von Gold mit fleben Sproffen (Rauten), alles von Gold gegebeitet.

Bon den übrigen Sehenswürdigkeiten, was foll ich dir da erzählen? Es ift so viel, daß wir wegen der Menge in einem Tage die überschwengliche Herrlichkeit nicht aussprechen können.

# Rapitel 29.

Ferner fanden wir bort viele Bolfer, welche Den= febenfleisch agen und bas Blut von lebenben Wefen im Baffer tranten; benn fle begruben ihre Tobten nicht, fondern affen fle. Und ba ich folche verruchte Bolter fab und fürchtete, bag fle einft mit biefer icheuflichen Weise fich zu nabren bie Welt anfteden möchten, fo flehte ich zu ber Borfebung im himmel und bot all meine Rraft gegen fle auf und tobtete mit bem Schwerte febr viele von ihnen und unterwarf ihr Land. Und Rurcht ergriff fie allerwarts von ben vorberften bis zu ben letten; und ba fie borten, bag Alexander, ber Ronig ber Macedonier, heranziehe, fprachen fie: "Er wird mit feinem Schwerte alle tobten und er mirb unfere Stabte vermuften und unterfochen; und fo manbten fich gur Flucht und jagten hinter einander ber; und fo be= friegte ich eine biefer Bolfer nach bem anbern und fie wurden in die Flucht gefchlagen. Es find aber ihrer Ronige zwei und zwanzig, und ich verfolgte fie mit Beeresmacht, bis fle zwischen bie beiben boben Gebirge hineingebrangt maren, welche bie Brufte bes Boreas beigen; und es gibt feinen anderen Gin= oder Ausgang jener großen Gebirge; benn ihr Bobe überragt bie Bolfen bes Sim= mels und fle erftreden fich wie zwei Mauern gur Rechten und gur Linken gegen Rorben bin bis gu bem großen Meere \*). 3ch wandte alle möglichen Mittel an, um ihnen ben Ausweg aus bem Raume zwischen ben großen Bebirgen, in welchen fie bineingebrangt maren, abzuschneiben. Es-bat aber ber Eingang zwischen ben

<sup>\*)</sup> रचेंद्र चंत्रचे बेंग्डिंग vetfiehe बंध nicht.

großen Gebirgen eine Ansbehnung von feche und vierzig Foniglichen Ellen. Wieberum flehte ich nun von gangem Bergen zu ber Borfebung und fle erhorte meine Bitte \*). Und bie Borfehung gebot ben beiden Bergen und fle erbebten und bewegten fich gegen einander, jeber gwolf Ellen: Und bort errichtete ich ein ebernes Thor von zwei und zwanzig Glen Breite und fechezig Ellen Sobe, recht fest und fo, daß ich baffelbige Thor von außen und von innen mit Ufofit \*\*) bestreichen ließ, bamit weber Feuer noch Gifen noch irgend eine Runft bas Thor mie= bet aufschmieben tonnte; benn wenn Reuer baran ge= bracht wird, fo erlifcht es, wenn aber Gifen, fo gerbricht es. Und vor biefes furchtbare Thor feste ich ein anderes Baumert aus Felofteinen, beren jeber eine Breite von elf Ellen und eine Sobe von zwanzig Ellen und eine Lange von fechzig Ellen batte. Und nachdem ich fo gethan batte, verichloß ich biefes Bebaube, inbem ich bie Steine mit geschmolzenem Binn und Blei und bas gange Bebaube mit Afolit beftrich, bamit nichts vermöchte, bas Thor zu übermaltigen, und nannte bas Thor bas Rafpische. Zwei und zwanzig Konige fchloß ich bort ein. Und ber Rame ber Bolfer ift Magog, Annofenhaler Runer, Phonoferater, Spriaforer, Joner, Ratamorgorer,

n i

di

<sup>\*)</sup> Das Gebet lautet nach C.: "Gott ber Götter und herr ber ganzen Schöpfung, ber Du burch Dein Wort Alles geschaffen haft, bem himmel und die Erde und das Meer; Nichts ift Dir unmöglich, benn alles geschoft unterthänig dem Worte Deines Befehles; denn Du sprachet und es stand da, Du befahlft und es wurde; Du allein bist der ewige, unanfängliche, unsichtbare Gott und ift kein anderer außer Dit; nach Deinem Ramen und Willen habe auch ich gethan, was Du gewollt und Du hast in meine Hand ben ganzen Erdfreis (xoouv) gegeben. Ich ruse Deinen vielgepriesenen Ramen an, wolle auch diese meine Bitte erfüllen und biese zwei Berge zusammenrücken lassen, wie ich Dich gebeten, und verachte nicht mich Schwachen, der auf Dich vertraut."

\*\*) In C. heißt es asaxytog; ber Beschreibung nach mit bem Abest übereinstimmend.

himantopober, Rampaner, Samendrier, Sippher, Epanes borer. Und ich reinigte bie Gegenben bes Morbens von biefen Ruchlofen, indem ich fie noch burch zwei ausbere febr große Mauern einschloß, gegen Often von hundens und amangia Ellen und gegen Weiten von neunzig Ellen und vier und zwanzig Ellen breit. 3ch jog bann mitten burch bie Turfen und Armenier, und von bort brach ich auf fie ein, wie ein Lowe auf die Thiere, und tobtete fie alle mit meinem Schwert und auch ihren Ronig, ben fogenannten Rhan, und plunderte fein Saus; und brang in feine Konigsburg ein. 3ch fand bort auch ben Randaules, ben Sohn ber Indifchen Ronigin Ranbace, mit feinem Beibe in bem Saufe in ficherem Be= mahrsam. Ich befreite fle und fragte ibn, wie er in bie Gewalt ber Leute gefommen fei, und er antwortete: "Ich zog aus zur Jagb, indem ich mir mit meinem Weibe bas Bergnugen machen wollte, bas Land au burchftreifen; ich hatte bei mir brei bunbert Junglinge mit Leoparden und Gunden und Sabichten. Und plotslich griffen fie uns an, tobteten alle meine Begleiter, mich aber und mein Beib nahmen fle gefangen und führten uns zu ihrem Ronig, und er lieg uns bewachen, in ber Abficht, uns feinem Gotte zu opfern. Und jest hat beine Tapferfeit bich bierber geführt, und flebe, wir fteben vor bir, erhabenfter Berr." Und ich befahl, fte burch eine Bache ju ichugen und ihnen alle Ebre au erweisen; nach zwei Tagen fanbte ich fle zu ber Ronigin Ranbace. Lebe mobl.

### Rapitel 30.

Brief an Olympias. Inhalt: Als er nach Babylon kommt, wied ihm eine gräßliche Mißgeburt gebracht, aus ber ihm ber noch bevorstehende Tob geweisfagt wird.

Alexander ichrieb noch einen andern Brief \*) an feine Mutter Olympias von Babylon aus, als er im Begriff war bas menfchliche Leben ju verlaffen und zu fterben. Derfelbe enthielt Folgendes: Man ergablt ein mertwur-Diges Beifpiel gottlicher Boraussicht. Gin Beib gebar ein Rind; die oberen Theile feines Rorpers bis zu ben Weichen waren gang von menschlicher Natur, von ben Buften an aber bis unten bin maren es Borbertheile von Thieren, fo bag bas Rind ber fogenannten Schla ähnlich mar; benn es maren Borbertheile von Lowen und wilben Sunden, und die Formen berfelben maren allen gang beutlich, fo bag man bie Gigenthumlichfeit eines jeben erfannte. Der obere Theil bes Rindes aber war tobt, nämlich ber eine Theil, ber menschlich gestaltet war; die anderen Theile aber bewegten fich und lebten. Sobald bas Beib bas Rind geboren hatte, Bullte fie. es in ihren Mantel, fam in ben Balaft bes Ronigs' Alexander, und fprach zu feinem Diener: "Melbe mich bem Ronig Alexander wegen einer munberbaren Sache; benn ich will ihm etwas zeigen." Alexander rubte ge= . rabe um bie Mittagezeit in feinem Schlafzimmer, Als er aber aufwachte, borte er von bem Beibe und befahl fle hereinzuführen. Und ba fie fam, befahl ber Ronig. allen Anwefenben fich zu entfernen. Und ba alle binaus= gegangen waren, zeigte ibm, bas Weib bas munberbare Gefcopf, und fagte ibm, daß fle es geboren batte. Alexanber faunte bei bem Unblid und befahl fogleich bie Beis denbeuter und Magier und Beifen berbeigubolen, Und

<sup>\*)</sup> Rur B. fpricht von einem Briefe; bie übrigen geben es als Erzählung fo: Ale er biefen Brief an feine Mutter geschrieben hatte, ging er nach Babplon und nach einigen Tagen u. f. w., was viel natürlicher ift.

ba fie famen mit ben Chalbaern, befahl er ihnen ihr Urtheil über bas Rind abzugeben und bebrobte fie mit bem Cod, wenn fle ihm nicht bie Bahrheit fagten. Es maren aber bie angesehenften und einsichtsvollften ber Chalduer fünf an ber Bahl, und einer von ihnen war in Bezug auf Wiffen vor ben andern in hohem Grabe ausgezeichnet; biefer aber mar zufällig nicht anmefend. Die Unwesenden aber fagten: Alexander wird in feinen Rriegen farter fein als alle und alle Bolfer unterwerfen: benn bie ftarten Thiere bezeichneten bie Bolfer, welche bem menschlichen Rorper unterthan feien. Und biefe beuteten alfo. Nach ihnen aber fam ber andere Chaldaer zu Alexan= ber und ba er bie Beschaffenheit bes Rinbes fab, fcbrie er laut auf und weinte und gerriß voll Betrübnig feine Rleiber. Da Alexander aber ibn fo aufgeregt fab, marb er nicht wenig befturgt und befahl ihm getroft zu fagen, was er aus bem Beichen erfenne. Und er fbrach alfo: "D'Ronig Alexander, bu gableft nicht mehr zu ben Lebenben." Da aber Alexander nabere Austunft über feine Beurtheilung bes Beichens verlangte, antwortete er ihm alfo: "Gewaltigfter Ronig! Die menfchliche Geftalt bift bu, Die Thiergestalten aber find beine Gefährten. Wenn nun die oberen Theile lebten und fich bewegten, wie un= ten bie Thiere, fo ware bas Beichen gunflig und glud= lich. Go wie aber biefes aus bem Leben gefchieben ift, fo wird es auch mit bir, o Ronig, geschehen; und fo wie bie Thiere unten feine Bernunft haben; fonbern wilb gegen bie Menfchen find, fo find auch beine Gefährten wild gegen bich." Und ba ber Chaldder bies gefagt hatte, ging er hinaus. Das Rind aber, fagte er, folle man ver= brennen. Und ba Alexander bies gesagt hatte, ordnete er Sag für Sag feine Angelegenheiten.

### Rapitel 31.

Anttpater macht ben Plan ihn zu tobten. Beim Schmause trinkt. Alexander vergifteten Bein.

Da aber Antipater fich gegen Olympias, die Mutter bes Alexander, erhoben hatte, that er gegen fie mas er wollte. Und ba bie Mutter bes Alexander mehrmals an Diesen fcrieb wegen bes Antipater und ba fie nach Cpi= rus geben wollte, hinderte fie Antipater baran. Als Alexander ben Brief feiner Mutter Olympias erhielt und baraus bie Noth erfuhr, welche feine Mutter bebrangte, fanbte er zu bem Antipater ben Rraterus nach Macedonien um Statthalter bes Landes zu fein. Da aber Antipater bas Borhaben des Alexander und die Unkunft bes Rraterus erfuhr und mußte, bag bie Solbaten von Alexander nach Macedonien und Theffalien gurudgeführt wurben, fürchtete er fich beshalb febr und fagte ben Blan Alexander burch Sinterlift gu tobten; benn fürchtete fich wegen ber Rrantungen, Die er ber Olym= pias angethan hatte, bag er ins Gefängniß geworfen und ichwer beftraft werben moge; benn er horte, bag Alexander fehr ftolz geworden fei wegen ber von ihm vollbrachten Thaten. Diefes bebenfend bereitete er ein verberbliches Gift, meldes fein Gefäß, weber ein ebernes noch ein glafernes auszuhalten vermochte, fonbern es wurde fofort von bem Gifte gerfprengt. Er that es alfo in eine bleierne Buchfe, umfchloß biefe mit einer zweiten eifernen Buchfe, und gab es feinem eigenen Sohne und fandte es burch biefen nach Babyton an Jollas, ben Mund ichenken Alexanders. Als ber Sohn bes Antipater nach Babufon fam, rebete er beimlich mit Jollas, bem Mundfchenten Alexanders, über bie Beibringung bes Giftes. Jollas war damals gerade erbittert gegen Alexander; benn wenige Lage vorher hatte Alexander ben Jollas, ba er ftrauchelte, mit einem Stode an ben Ropf gefchlagen und ichmer vermundet; beshalb gurnte Jollas bem

außen ftanben Bilbfaden wie Balbgottern, Bachant= innen und Gatom und Duftiben (Gingeweihten); ber alte Maron aber fag auf einem Laftthier. In ber Ditte bes Sempels ftand ein Lager; barauf lag ein Mamit in Seibe geffeibet; fein Geftcht zwar fab ich nicht, bemt er war verbullt, aber feine Rruft und Große fab ich. In ber Ditte bes Tempels war eine golbene Rette von bunbert Pfund, und baran bing ein burchfichtiger golbener Rrana; Die Stelle bes Reners aber vertrat ein toftbarer Stein, der in dem gangen Tempel hell machte \*). Wing auch ein golbener Rafig an ber Dede; bartn war ein Bogel fo groß wie eine Taube; biefor rief mir mit einer menfchenahntichen Stimme auf Griedifch zu und fprach: "Miexander, bore binfort auf. bich bem Gotte entgegenzustellen; tehre nach Saufe gurudt und beschiemnige nicht burch Unbefonnenheit beinen Uebergang in bie himmlischen Bahnen." Und ba ich ihn berabnehmen wollte und die Lambe, um fle bir nu schicken, fab ich, wie es schien, als ob ber auf bem Rubebette Liegende Rich bewege. Und es fprachen meine Freunde zu mir: "Lag ab; benn es ift ein Beiligthum." Und ba ich hinausging in ben Bereich bes Tempels, fat ich ba zwei aus Gold gearbeitete Difchteffel fteben, melde fechzig Metreten faften; wir magen fie auch bei Tifche. Ich befahl, bag bie Solbaten alle fich bort lagern und fich gutlich thun foliten. Es war aber bort ein großes Saus (Bimmer), barin maven viele berrlichen, prachtvollen Trinfgefage aus Ebeifteinen. Als wir und bas Beer aber une gerabe um une gutlich zu ibun, gum Dabl miebersesten, ba erscholl es plotlich wie ein beftiger

<sup>\*)</sup> Diese Schilberung hat eine auffallende Aehnlichkeit mit ber bes Grals in ben mittelalterlichen Gedichten. Da die Sage aus dem Orient ftammt und ihre Entftehung in die erften Jahrs hunderte fallen mag, so ift seine Erwähnung hier nicht befrems bend und es durfte biese Stelle vielleicht eine der frühesten Andeustungen enthalten.

Donner von vielen Floten und Cymbeln und Springen und Trompeten und Baufen und Cithern; und ber gange Berg warb mit Rauch bebeckt, ale wenn ein ftartes Gewitter über uns hereingebrochen mare. Bon Burcht ergriffen zogen wir von jenem Orte weg und kamen zu ber Konigsburg bes Chrus und trafen viele verlaffenen Stadte und eine herrliche Stadt, in welcher ein Saus war, worin ber Konig felbft Andienz gab. Man fagte mir, bag bort ein Bogel fei, ber mit menfchlicher Stimme rebe. Ich ging in bas Saus und fab viel munberbare Sebensmurbigfeiten. Denn bas Saus war gang von Gold; in ber Mitte ber Dede bing ein golbener Rafig gleich bem erften (fruber ermabnten). In bemfelben war ein Bogel wie eine goldfarbige Saube; biefer, erzählte man, weiffage ben Königen burch bie gufälligen Tone, und berfelbe fei beilig. 3ch fab bort auch einen aus Gold gearbeiteten Difchfeffel (biefes mar in ber Ronigeburg bes Chrus), ber faßte fechezig De= treten. Die Arbeit mar in hohem Grabe zu bewundern. Denn ringgum waren Figuren und oben eine Seefchlacht, in ber Mitte aber eine Lobicbrift; barum ber mar alles von Gold gefertigt. Diefer Difchteffel, fagte man, fei aus Aegypten aus ber Stadt Memphis und von bort babin gebracht morben ju ber Beit, ale bie Perfer Megypten eroberten. Es war ba ein Baus, nach griechischer Beife gebaut, wo ber Ronig felbft gepflegt hatte, Audieng gu geben, barin ift bie Seefchlacht bes Berres bargeftellt. In bem Saufe ftanb auch ein golbner, mit Chelfteinen ausgelegter Thron und eine barmonifch tonenbe Cither, beren Saiten fich von felbft bewegten. Ringeum mar ein goldner Schenktifch von fechozehn Ellen und baneben ein zweiter von fleben und zwanzig Ellen; es führten bagu acht Stufen und obenbruber fant ein Abler, ber feine Blugel über ben gangen Schenktifch ausbreitete. Es war ba auch ein wilber Weinftod von Gold mit fleben Sproffen (Ranten), alles von Gold gegrheitet.

Bon den übrigen Sehenswürdigkeiten, was foll ich dir da erzählen? Es ist so viel, daß wir wegen der Menge in einem Tage die überschwengliche Herrlichkeit nicht aussprechen können.

# Rapitel 29.

Ferner fanden wir bort viele Bolfer, welche Den= fchenfleisch agen und bas Blut von lebenben Befen im Waffer tranten; benn fie begruben ihre Tobten nicht. fondern agen fle. Und ba ich folde verruchte Bolfer fah und fürchtete, bag fie einft mit biefer icheuglichen Weise fich zu nahren bie Welt anfteden möchten, fo febte ich zu ber Borfebung im himmel und bot all meine Rraft gegen fle auf und tobtete mit bem Schwerte febr viele von ihnen und unterwarf ihr Land. Und Rurcht ergriff fle allerwarts von ben vorberften bis zu ben letten; und ba fle borten, bag Alexander, ber Ronig ber Macedonier, herangiebe, fprachen fie: "Er wird mit feinem Schwerte alle tobten und er wird unfere Stabte vermuften und unterjochen; und fo manbten fich alle gur Flucht und jagten binter einander ber; und fo be= friegte ich eins biefer Bolfer nach bem anbern und fie wurden in die Flucht gefchlagen. Es find aber ihrer Ronige zwei und zwanzig, und ich verfolgte fie mit Beeresmacht. bis fle zwifchen bie beiben boben Gebirge bineingebrangt maren, welche bie Brufte bes Boreas beigen; und es gibt feinen anderen Gin= oder Ausgang jener großent Gebirge; benn ihr Sobe überragt bie Bolfen bes Sim= mels und fle erftreden fich wie zwei Mauern gur Rech= ten und gur Linken gegen Norben bin bis zu bem großen Meere \*). 3ch wandte alle möglichen Mittel an, um ihnen ben Ausweg aus bem Raume zwischen ben großen Gebirgen, in welchen fie bineingebrangt maren, abzufchneiben. Es bat aber ber Eingang zwischen ben

<sup>\*)</sup> रमूँद्र एंडर बंग्या प्रशिक्षा वंश मोदीर.

großen Bebirgen eine Ansbehnung von feche und vierzig. Foniglichen Ellen. Wieberum flehte ich nun von gangem Bergen zu ber Borfebung und fle erhorte meine Bitte \*). Und bie Borfehung gebot ben beiben Bergen und fle erbebien und bewegten fich gegen einander, jeber gwölf Ellen. Und bort errichtete ich ein ehernes Thor von awei und zwanzig Glen Breite und fechezig Ellen Sobe, recht fest und fo, daß ich baffelbige Thor von außen und von innen mit Afofit \*\*) beftreichen ließ, bamit weber Feuer noch Gifen noch irgend eine Kunft bas Thor wiebet aufschmieben fonnte; benn wenn Feuer baran ge= bracht wird, fo erlifcht es, wenn aber Gifen, fo gerbricht es. Und vor biefes furchtbare Thor feste ich ein anderes Baumert aus Felofteinen, beren jeder eine Breite von elf Ellen und eine Sobe von zwanzig Ellen und eine Lange von fechzig Ellen hatte. Und nachdem ich fo gethan hatte, verfchloß ich biefes Bebaube, inbem ich Die Steine mit geschmolzenem Binn und Blei und bas gange Gebaube mit Afofit beftrich, bamit nichts vermochte, bas Thor zu übermältigen, und nannte bas Thor bas Rafpifche. Zwei und zwanzig Konige fchloß ich bort ein. Und ber Rame ber Bolfer ift Magog, Annofephaler Runer, Phonoferater, Spriaforer, Joner, Ratamorgorer,

<sup>\*)</sup> Das Gebet lautet nach C.: "Gott ber Götter und Gerr ber ganzen Schöpfung, ber Du burch Dein Bort Alles geschaffen haft, ben himmel und die Erbe und das Meer; Nichts ift Dir unwöglich, benn alles gehorcht unterthänig dem Borte Deines Befehles; benn Du sprachest und es stand da, Du befahlst und es wurde; Du allein bist ber ewige, unanfängliche, unschiebanes Gott und ist kein anderer außer Dit; nach Deinem Namen und Billen habe auch ich gethan, was Du gewollt und Du hast in meine hand ben ganzen Erdfreis (xoapov) gegeben. Ich ruse Deinen vielgepriesenen Namen an, wolle auch diese meine Bitte ersulen und biese zwei Verge zusammenrücken lassen, wie ich Dich gebeten, und verachte nicht mic Schwachen, ber auf Dich vertraut."

\*\*) In C. heißt es aosxirog; ber Beschreibung nach mit bem Aebest übereinstimment).

himantopober, Rampaner, Samandvier, Sippher, Chame borer. Und ich reinigte bie Gegenben bes Morbens von biesen Ruchlosen, indem ich fier moch burch zwei andere febr große Mauern einschloß, gegen Often von hunbert und amangia Ellen und gegen Weften von neunzig Ellen und vier und zwanzig Ellen breit. 3ch jog bann mitten burch die Türken und Armenier, und von dort brack . ich auf fie ein, wie ein Lowe auf bie Thiere, und tobtete fie alle mit meinem Schwert und auch ihren Ronig, ben fogenannten Rhan, und plunderte fein Saus, und brang in feine Ronigsburg ein. 3ch fand bort auch ben Randaules, ben Sohn ber Indischen Ronigin Ran= bace, mit feinem Weibe in bem Saufe in ficherem Gewahrsam. 3ch befreite fle und fragte ibn, wie er in bie Gewalt der Leute gekommen fei, und er antwortete: "Ich zog aus zur Jagb, indem ich mir mit meinem Beibe bas Bergnugen machen wollte, bas Land gu burchftreifen; ich hatte bei mir brei bunbert Junglinge mit Leoparden und Gunden und Sabichten. Und plots= lich griffen fie uns an, tobteten alle meine Begleiter, mich aber und mein Beib nahmen fie gefangen und führten uns zu ihrem Ronig, und er ließ uns bewachen, in ber Abficht, uns feinem Gotte zu opfern. Und jest hat beine Tapferfeit bich hierher geführt, und flehe, wir fteben vor dir, erhabenfter herr." Und ich befahl, fte burch eine Bache zu ichugen und ihnen alle Ehre zu erweisen; nach zwei Tagen fandte ich fle zu ber Ronigin Randace. Lebe mobl.

### Rapitel 30.

Brief an Olympias. Inhalt: Als er nach Babylon kommt, wirk ihm eine gräßliche Mißgeburt gebracht, aus ber ihm ber noch bevorstehende Tob geweisfagt wird.

Alexander ichrieb noch einen andern Brief \*) an feine Mutter Olympias von Babylon aus, als er im Begriff war bas menfchliche Leben zu verlaffen und zu fterben. Derfelbe enthielt Folgenbes: Man ergablt ein mertwüre Diges Beifpiel gottlicher Borausficht. Gin Beib aebar ein Rind; Die oberen Theile feines Korpers bis gu ben Weichen waren gang von menfchlicher Natur, von ben Buften an aber bis unten bin maren es Borbertbeile von Thieren, fo bag bas Rind ber fogenannten Schla ähnlich war; benn es waren Vorbertheile von Löwen und wilden Sunden, und die Formen berfelben maren allen gang beutlich, fo bag man bie Gigenthumlichfeit eines jeben erfannte. Der obere Theil bes Rindes aber war tobt, nämlich ber eine Theil, ber menschlich geftaltet war; die anderen Theile aber bewegten fich und lebten. Sobald bas Beib bas Rind geboren batte, bullte fle. es in ibren Mantel, fam in ben Balaft bes Ronigs Alexander, und fprach zu feinem Diener: "Melbe mich bem König Alexander wegen einer wunderbaren Sache; benn ich will ibm etwas zeigen." Alexander rubte ge= . rabe um bie Mittagszeit in feinem Schlafzimmer. Als er aber aufwachte, borte er von bem Beibe und befahl fie bereinzuführen. Und ba fie fam, befahl ber Ronig allen Anwesenden fich zu entfernen. Und ba alle binaus= gegangen waren, zeigte ihm bas Weib bas wunberbare Befcopf, und fagte ibm, baf fie es geboren batte. Alexanber faunte bei bem Anblid und befahl fogleich bie Beidenbeuter und Magier und Beifen berbeigubolen. Und

<sup>\*)</sup> Rur B. fpricht von einem Briefe; die übrigen geben es als Erzählung fo: Als er diefen Brief an feine Mutter geschrieben hatte, ging er nach Babylon und nach einigen Tagen u. f. w., was viel natürlicher ift.

ba fie kamen mit ben Chalbaern, befahl er ihnen ihr Urtheil über bas Rind abzugeben und bedrobte fie mit bem Lob, wenn fle ibm nicht bie Babrheit fagten. Es waren aber bie angesehenften und einsichtsvollften Chalbaer funf an ber Bahl, und einer von ihnen mar in Bezug auf Wiffen vor ben anbern in hohem Grabe ausgezeichnet; biefer aber mar zufällig nicht anmefenb. Die Anwesenden aber fagten: Alexander wird in feinen Rriegen ftarter fein ale alle und alle Bolfer unterwerfen; benn die ftarten Thiere bezeichneten die Bolfer, welche bem menschlichen Rorper unterthan feien. Und biefe beuteten alfo. Nach ihnen aber fam ber andere Chalbaer zu Alexan= ber und ba er bie Befchaffenheit bes Rinbes fab, fchrie er laut auf und weinte und gerriß voll Betrübnif feine Rleiber. Da Alexander aber ihn fo aufgeregt fab, warb er nicht wenig bestürzt und befahl ibm getroft zu lagen. was er aus bem Beichen erfenne. Und er fbrach alfo: "D Ronig Alexander, bu gableft nicht mehr zu ben Le= benben." Da aber Alexander nabere Austunft über feine Beurtheilung bes Beichens verlangte, antwortete er ibm alfo: "Gewaltigfter Ronig! Die menschliche Geftalt bift bu, die Thiergeftalten aber find beine Gefährten. Wenn nun die oberen Theile lebten und fich bewegten, wie un= ten die Thiere, fo ware bas Beichen gunftig und glud= lich. So wie aber biefes aus bem Leben gefchieben ift, fo wird es auch mit bir, o Ronig, gefchehen; und fo wie die Thiere unten teine Bernunft haben, fondern wild gegen bie Menichen find, fo find auch beine Gefährten wild gegen bich." Und ba ber Chalbaer bies gefagt hatte, ging er hingus. Das Rind aber, fagte er, folle man verbrennen. Und ba Alexander bies gesagt hatte, ordnete er Sag für Sag feine Angelegenheiten.

### Ravitel 31.

Anthpater macht ben Blan ihn zu tobten. Beim Schmanse trinkte Alexander vergifteten Bein.

Da gber Antipater fich gegen Olympias, die Mutter Des Alexander, erhoben hatte, that er gegen fie mas er wollte. Und ba bie Mutter bes Alexander mehrmals an Diefen fdrieb megen bes Antipater und ba fle nach Cpi= rus geben wollte, binberte fle Antipater baran. Als Alexander ben Brief feiner Mutter Olympias erhielt und baraus die Roth erfuhr, welche feine Mutter bebrangte, fanbte er gu bem Antipater ben Rraterus nach Macebonien um Stattbalter bes Lanbes zu fein. Da aber Antipater bas Borbaben bes Alexander und die Unfunft bes Rraterus erfuhr und mußte, bag bie Solbaten von Alexander nach Macedonien und Theffalien gurudgeführt wurden, fürchtete er fich beshalb febr und faßte ben Plan Alexander burch Ginterlift zu tobten; benn fürchtete fich wegen ber Rrantungen, bie er ber Olym= pias angethan hatte, bag er ins Gefangnig geworfen und fchwer beftraft werben moge; benn er horte, bag Alexander febr ftolz geworden fei wegen ber von ibm vollbrachten Thaten. Diefes bebenfend bereitete er ein verberbliches Bift, welches fein Gefäß, weber ein ebernes noch ein glafernes auszuhalten vermochte, fonbern es wurde fofort von bem Gifte gerfprengt. Er that es alfo in eine bleierne Buchfe, umichloß biefe mit einer zweiten eifernen Buchfe, und gab es feinem eigenen Sohne und fandte es burch biefen nach Babyton an Jollas, ben Mund fchenken Alexanders. Als ber Sohn des Antipater nach Babyton fam, rebete er heimlich mit Jollas, bem Mundfchenten Alexanders, über bie Beibringung bes Giftes. Jollas war bamals gerabe erbittert gegen Alexander; benn wenige Lage vorher hatte Alexander ben Jollas, ba er ftrauchelte, mit einem Stode an ben Ropf gefchlagen und fcmer vermundet; beshalb gurnte Jollas bem

Alexander und war bem Sohne bes Antibater zur Ausführung bes Rrevels bebulflich. Er gefellte fich noch einen gemiffen Medius zu, ber ebenfalls von Alerander beleis bigt worben mar. Sie verabrebeten nun unter fich, auf welche Beife fie bem Alexander bas Gift zu trinken geben wollten. Und nachbem Alexander eines Lages von einem großen Gaftmabl gefommen mar und fich ausgerubt batte, tam am folgenden Tage Mebius zu ihm und bat thu in fein Saus zu kommen. Alexander ließ fich burch Die Bitte bes Mebius bewegen und fam ju beffen Gaftmabl. Bei Tifche maren noch andere Personen. Bon bem Mordblan, welcher burch bas Gift ausgeführt werben follte. wußten Berdiffas, Biglemaus, Olfius Antigonus und Phi= lippus, Seleufus, Lyfimachus, Cumenes und Raffander nichts; Die anderen alle aber, welche mit Alexander zu Tifche fagen, batten fich an bem Frevel ber Bergiftung betheiligt und mit Jollas, bem Munbichenten bes Ronigs Alexander verabrebet, nachbem fle einander eidliche Buficherungen gegeben batten, burch die hinterliftige Nachftellung ben Ronig Alexander bes Lebens zu berauben, benn die Ruch= lofen wünschten ben Alexander tobt zu feben, um fein Reich in Befft zu nehmen. Und nachbem Alerander fich mit ihnen zu Tifche gefest batte, brachte ibm Jollas einen Becher, in bem nichts Arges mar; ba fich aber ein Befprach zur Unterhaltung entspann und eine giemliche Zeit vergangen war und bas Trinkgelage fich icon in die Lange gezogen batte, gab ibm Jollas einen ans beren Becher, in bem bas Gift mar. Nachbem Alexanber benfelben genommen und ausgetrunken batte, fcbrie er ploBlich laut auf, wie von einem Beichof burch bie Les ber getroffen, und nachdem er furze Zeit gewartet und ben Schmerz ertragen hatte, ging er nach haufe, gebot aben ben Anmefenben bei bem Dable zu bleiben.

# Bustitif B.

Der fterbenbe Ronig wird von ben Maceboniern beweint.

Sie boben aber in Sanger Befturgung fogleich bas Mabl auf und erwarteten braugen Rebend mit Gpannung, mas erfolgen murbe. Alexander aber, bet fich verloren gab, fprach: "D Roxane, woch furge Beit gemabre mir. beine Liebe." Und von ihr gehalten ging er in fetwen Balaft und legte fich nieber. Als es Lag wurbe, berief er ben Berbittas und Btolemans in fich und -befahl ihnen, niemand borein zu laffen, bie er es verfügen wurde. Ploglich aber sutftand unter ben Daceboniern ein Befdrei und ein Insammenlaufen nach bem Sofe des Balaftes und fie wollten die Leibmachter tobten, wenn fle ibnen nicht ben Ronig zeigten. Ale Alexanber nach bem Larmen fragte, ging Berbiffas zu ihm und theilte ihm mit, mas die Macedonier gefagt batten. Da gebot Alexander fein Bett aufzuheben und auf einen erhöhten Blag zu ftellen, fo bag bas gange Geer im Borübergieben ibn feben konnte, aber nur bie Macebo= nier allein berein = und burch eine andere Thur wieder binauszuführen. Und nachdem Berbiffes bie Befehte bes Ronigs Alexander erfüllt hatte, zogen bie Macebonier allein in bas Bimmer und betrachteten ibn, und es war feiner ber nicht meinte, bag ber große Ronig Alexander balbtodt auf bem Bette lag. Giner von ihnen aber, ein nicht unansehnlicher Dann, aber ein gemeiner, trat aus ben Reiben in Die Rabe bes Bettes und fprach: "Bum Segen, o Rouig Alexander, bat bein Bater Philippus regiert, und zum Segen auch bu, v Ronig. Du nimmft uns mit bir; es gegiemt une mit bir ju fterben, ber bu Macedonien frei gemacht haft." Und Alexander weinte und ftredte feine Sand aus, als molle er fie troften.

#### Rapitel 33.

### Gin Stern ericheint; Aleranber flirbt.

Und er ließ seinen Geheimschreiber kommen und sprach in Betreff seiner Gattin Rorane: "Wenn Rorane mir einen Sohn gebiert, so soll ber über die Macedonier herrschen; wenn sie aber ein Madhen gebiert, so mögen ster dies und vieles andere gesagt hatte, entstand in der Lust ein Nebel und es zeigte sich ein großer Stern, der vom himmel auf das Meer herabsuhr, und mit ihm ein Abler, und das Bild Babylons, das sie Zeus nanneten, ward erschüttert. Der Stern aber suhr wieder hinauf zum himmel und es folgte ihm auch der Abler. Und da der Stern im himmel verschwunden war, schlief Alexander den ewigen Schlaf. \*\*)

### Rapitel 34.

Sein Leichnom wird auf Ausspruch bes Beus nach Alexanbria gebracht.

Die Perfer ftritten nun mit den Macedoniern, indem sie den Alexander mit sich nehmen und ihn als Mithras ausrusen wollten. Die Macedonier widerstritten dem, und wollten den Alexander mit nach Macedonien nehmen. Da sprach Ptolemäus zu ihnen: "Es gibt ein Orakel des Babylonischen Zeus; von diesem wollen wir uns einen Spruch holen über den Leichnam des Alexander, wohin wir ihn bringen sollen." Der Spruch des Zeus aber lautete:

<sup>5)</sup> b. h. bes babylonischen Bens.
20) hier find einige Kopitel aus A. und C. eingeschaltet, besonders das Testament bes Königs betreffend; ich laffe fie meg, ba fie für meinen Bwed keinen Werth haben.

-Ich will euch fagen, was euch allen nuset, Es ift eine Stadt in Aegypten, Ramens Memphis; Dort mußt ihr ihn auf einen Thron segen.....

Nachbem biefer Spruch ertheilt mar, fbrach feiner mehr, fondern fie geftatteten bem Berbittas bingugeben und ihn einbalfamirt in einem bleiernen Sarge nach ber Stadt Memphis zu bringen. Ptolemaus ließ ben Sarg auf einen Wagen feben und gog bamit von Babylon nach Memphis. Da es aber bie Ginwobner von Memphis borten, tamen fle bem Leichnam bes Alexander entgegen und führten ihn in die Stadt. Es fbrach aber ber Oberpriefter bes Beiligthums in Memphis: "Bier fetet ibn nicht nieber, fonbern in ber Stabt, welche er in Rhafstis gegrundet bat. Denn wo biefer Leichnam ift, die Stadt wird unrubig fein und burch Rriege und Rampfe in Berwirrung gebracht werben. Sogleich führte nun Ptolemaus ben Leichnam nach Alexandria, machte bort in bem heiligthum, welches barnach "Leib bes Alexander" genannt wirb, ein Grab und feste barin bie Ueberrefte bes Alleranber bei.

## Rapitel 35.

Alter bes Ronigs; Beit feines Tobes.

Alexander lebte 32 Jahre. Sein Lebenslauf war folgender: Bon seinem zwanzigsten Jahre an regierte er zwölf Jahre. Er führte stegreiche Kriege und unterwarf zweiundzwanzig barbarische Bölkerschaften und vierzehn griechische Stämme. Geboren wurde Alexander im Monat Januar, zur Zeit des Neumonds um Sonnenaufgang; sein Tod siel in den Monat April zur Zeit des Neumonds um Sonnenuntergang. Alexander starb zu Ende der 113 Olympiade. (Eine Olympiade sind vier Jahre;

im vierten Juhre bes Könige Achar fing bie erfte Olymspiabe an.) Bon bem Tode Alexanders aber bis jur Fleischwerbung bes Wortes Gottes burch eine Jungfrau find 324 Jahre.

Anmerkung. Die Anpitel, bie Müller noch am Ende aus a. und C. hinzugefügt hat, wie Alexander fich in den Euphrat ftugen will, aber von Korane zurückgehalten wird, sein Teftament, wie Bucephalus weint, den Knaben, der dem König das Gift gegeben hat, zerreift und zu kußen des herrn kirdt und endlich die Aufzühlung der Alexanderstädte habe ich wegggelaffen, besonders, da fie zum Theil dunkel und lückenhaft find.

# 11.

# Julius Balerius.

Inhaltsangabe und Auszüge.

(Nach: Julii Valerii, Viri Clarissimi, Res gestae Alexandri Macedonis, translatae ex Aesopo Graeco. edid. Angelo Mai; enthalten in dem Sammelwerfe: Classici Auctores, e Vaticanis Codd. editt. Tom. VII. p. 61—239. Romae 1835.)

# Vorbemerkung.

Es fonnte ber folgende Auszug Manchem überfluffig ericheis nen, ba es feftfteht, bag bas lateinifche Bert bes Julius Balerius nur eine Uebenfegung bes Bfendo Ballifigenes ift. Ich will baber mit wenigen Werten anführen, warum ich bennoch ben Auszug bier einrude. Die Alexanderlieber bes Mittelalters haben aus ben weitverbreiteten lateinischen Ueberfegungen gunachft ibren Stoff gefcopft; fie fteben baber biefen naber, als ben gries difchen Buchern. Außerbem ift ber Pfeubo Rallifthenes, wie er fest im Drude vorliegt und von mir überfest ift, im Befentlis den aus ber Banbichrift B. genommen, welche eine fpatere Bes arbeitung enthalt, als bie bem Balerius ju Grunde liegenbe. Diefer lettere fcbließt fich am genaueften an Die Darftellung ber alteften Sanbichrift A. an, Die Muller megen ihrer Ludenhaftig= feit weniger berudfichtigt hat. Da nun ber Balerius, namentlich in ber zweiten Busgabe, in welcher Ang. Dai bas in ber Ams brofianischen Sanbichrift Fehlenbe aus ben- vatifanischen ergangt hat, Die altere, furgere Darftellung ziemlich vollftanbig gibt, fo fceint es mir fur bie Entftehungsgeschichte biefes Sagenfreifes nicht überfluffig, ben Inhalt bes Balerius furg anzugeben; jeboch nicht nach ber Ausgabe von Müller, ba biefer ber erften Ausgabe Dai's gefolgt ift und Die Luden aus Parifer Banbichriften ausgefüllt hat; fonbern nach Dai's vollftanbigerer zweiten Ausgabe und ben Supplementen aus einer Turinenfischen Sanbichrift, bie Dai nachträglich in feinem Spieilegium Romanum tom. VIII. p. 518 - 522 gegeben bat. Die einzelnen lateinischen Auszuge follen ale Broben ber Sprache und Darftellung bienen, einige auch ale Beweisstellen fur ben Berfaffer und bie Beit ber Ent= ftehung bes Buches; fie ju überfegen halte ich fur unnöthig, ba fie nicht bie Schwierigfeiten bieten, wie bas Griechische bes Bfeudo - Rallifthenes.

Da Die Rapitelangaben mit benen Mullers burchaus nicht übereinftimmen (ob Muller fie aus ben Barifer hanbschriften gesnommen ober, was mahrscheinlicher bem Griechischen zu Liebe geaus

bert hat?), fo fuge ich auch bie Muller'fchen bingu.

# ALEXANDRI MACEDONIS RERUM GESTARUM

### LIBER I

#### QUI EST ORTUS.

1. (M. 1 und 2.) Die Agoptier berühmt durch ihre Beisheit und Beiffagertunfte. Bor allen ber König Necstanabus. Sein Berfahren, wenn Feinde nahten. Ein neuer Ueberfall wird gemelbet.

2. (D. 3 und 4.) Durch feine Kunft ertenut er fei= nen bevorftebenden Untergang, entflieht und fommt zu

Olympias.

3. (M. 4.) Er ftellt ihr bas horostop und verfündet ihr, baß fie von bem Gotte Ammon einen Sohn erhalten werbe.

4. (DR. 5.) Durch Lift gewinnt er bie Ronigin. (A. Mai übergeht die ausführliche Befdreibung und rechtfertigt fich mit folgenden Worten: sequitur in codicc. Vaticc. parum oppido decens historia magi Nectanabi sub Dei Hammonis specie cum Olimpiade impudice versantis: quae historia minus certe incredibilis videri potest, siquis pompejanae mulieris persimilem casum recogitet. Deinde artes quoque narrantur. quibus Philippo reverso idem Nectanabus illusit: quae omnia vix ullo cum litterarum damno libens praetermitto: praesertim quum ejusmondi narratio apud varios` auctores extet, puta apud Syncellum, Malelam, Cedrenum, Glycum. Er fahrt bann mit Rapitel 5 fort, obgleich bas Ausgelaffene fcwerlich in bas einzige Ravitel 4 qu= fammengebrangt ift. Muller gibt bie Befdreibung voll= ftändig von 5-10.)

- 5. (M. 11.) Die Geschichte mit bem Ei, aus bem ein Drache friecht. Der Zeichenbeuter wird Antiphon genannt.
- 6. (M. 12 und 13.) Geburt Alexanders, qui quum ad humum lapsus est, motus protinus insequitur terrae, et tonitruum crepor, ventorumque conflictus, et fulgurum corruscatio, uti viseres omni mundo hujus partitudinis curam elaboratam (Bas Pfeudo = Rall. I, 12 S. 16 γαλλος κατ απροκοπος nennt, heißt hier gallus et semivir). Philippus nennt ihn zum Andenken an seinen verstorbenen Sohn Alexander.
- 7. (DR. 13 und 14. febr erweitert). Mexander machft beran vultu et forma pulcherrimus, subcrispa paululum et flavente caesarie, et comae leoninae, oculique egregii decoris, altero admodum nigro, laevo vero glauco atque dissimili. Seine Amme Alocronis (bei Dt. Alacrinis, bei Bf. Λανίκη ή Μελάντος αδελφή); feine feche Lebrer (ich übergebe ihre abweichenden Ramen). Die Stallmeifter bringen zu bem Ronig ein Roff spectabili forma ajuntque illum armenti quidem fuisse regalis generis, formatum pedibus ad Pegasi fabulam et si equi fuisse Laomedontis ejusmodi praedicantur. (Sier= ber gebort bas erfte Supplement, bas Mai aus ber Turiner Sanbichrift, gibt G. 513 ff; es erweitert bie Ra= pitel 7-9 um ein bebeutenbes, und ftimmt im Gangen mit ben Erganzungen Mullers aus ben Barifer Banb= fchriften überein; ich gebe bie wichtigften Abweichungen, ba Muller bas Buch nicht gur Sand hatte. G. Introductio p. IX. annot. 11.): nec secus senserat Philippus, nam et actu corporis et linea pulchritudinis movebatur. Addebant autem: haec quidem, o rex, sunt in hoc equo talia; sed (est M.) et vitium beluile, namque ut homines videt (namque homines edit M.), (et M.) ia ejuscemodi pabulum saevit. Heu, rex ait, num illud in isto proverbium est, quod semper rebus bonis deteriora conlimitant (commutant M.)? Enimyero quoniam

deductus est semel, claudi eum atque ali curavit (curabitis M.) sub (sed M.) claustris scilicet praeferratis. Siquis enim subcubuerit legibus tristioribus huiusce rei, melius oblectabit is lanium (hujuscemodi melius objectabitur lanienae M.). Et haec quidem rex; et cum dicto jussa complentur. Sed interea Alexander jam annum duodecimum appellens, et comes patri fit (fiebat M.) et usu armorum indui meditabatur; simulque cum exercitibus suis (visis M.) gaudebat, equis insiliens, et reliqua omnia miles ut poterat; adeo ut Philippus haec demirans sic ad illum: o puer, plaudo (aveo M.) quidem viribus (et vultu fruens M.) et moribus tuis; eorumque aliud duco ad similitudinem nostri, aliud vero auctius (ac tuis M.) quam ut sit ex nostra natura (ut si ex n. n. M.). Sed nunc (ne M.) mihi ad proximam usque iter est (iteres M.) civitatem.

8. (Dt. 14.) Alexander todtet ohne es zu miffen in Mectanebus feinen Bater. (Da die Abweichungen bier gering find, gebe ich fie allein; ber Bufammenhang ift leicht aus Bf. I. 14 G. 20 gu erfeben): Nect. dabat videre Alexandro quae cupierat, non unam sed multas discenti puero (Enim non una sedulitas discenti puero cum magistro M.). Cum magistro namque paulatim Alexander ad praescitam fossam veniens, hominem adpellens impulsu impraeviso praecipitat (Namque paul. A. ad praescissam fossam hominem appellens, impulsum impr.pr. M.) — — anima (animam M.) exaes. tnat. --- quod vanis scilicet artibus lusa (quod tot annis sc. cet. M.) probritatem (probri rem M.) fecerat. - Fuitque inde praenosse, quid huic genti clausum jam deberetur (quod huic genito ad vitae clausulam deb. M.): cnm Nectanabus Aegypto oriundus in Macedonia (Macedoniae M.) sit sepultus, (cum M.) tantumdemque spatii e (de M.) diverso Alex. rex Macedonia e (Macedonia M.) post mortem suam (morte sua M.) foret Aegypto traditurus.

9. (D. 15-18.) Philippus empfangt ben Oratel= fpruch wegen feines Rachfolgers. Bei Erflarung bes Ramens Bucephalus (bie Barifer und Turiner Sanbichrift bat bas Bort mannlich, bie Ambroffan. und Batican. weib= lid) heißt es: non (nam M.) eo modo, quod corniculata fronte terribilis foret, sed (et M.) quod inustio etiam quaedam fortuita ejus coxae veluti taurini capitis imitamen insederat. Ariftoteles ftellt feine Schuler auf die Brobe (S. Bf. I, 16.) Die Ergablung beginnt : At vero Alexander cum Aristotele jam tanto magistro (jam tantum Milesio M.) uteretur, forte praeceptoris istius ad puerorum Ingenia colligenda tale periculum extiterat. - - sigillatim ab his sententias rimabatur, ecquid (et quod M.) sibi quisque polliceretur, si modo ad regnum patris succederet; aliisque operam (opes M.), aliis gratiam cet. pollicentibus, ubi ad Alexandri sententiam ventum est . . . haud equidem mihi, ait. ut a sapiente isthaec sententia rideret (sederit M.): de futuris enim ... fixam dicere sponsionem, errantis est benignitatis et flabilis (fabilis M.), cum crastini (crastino M.) ratum pignus nullus facile possederit; dabo tamem tunc quod facultas et tempus hortabitur. Mai fahrt nach einigen Bunften, Die auf eine Lude fchliegen laffen, fort: probata sis tutela benevolentiam, mas fich aus bem Müller'ichen Tert als verfchrieben ober verlesen kund gibt, ba es heißt; probat Aristoteles benevolentiam cet. Et ave, inquit, sane tu rex profecto mundane, cum isto prudentiae tuae pignore! Atque haec fuerat sententia de magistro (von Seiten bes Lebrers) adverso vulgo, ut qui percitus et vi mentis calentior habebatur (At vero vulgu, ut qui spurcius ea vi mentis calentior habebatur M.). Quamvis eum Philippus jam sincerior amplecteretur (quam quis Phil. M.): videbat enim plenam indolem regalemque, eoque admordebatur solo, quod nihil de se voltu et similitudine mutuaretur. Sier wird sowohl in ber Turiner

als in ber Barifer Sanbidrift bes Bal. eine lange Befcichte eingeschoben, bie in unferm Bf. nicht vortommt. Bon einem gewiffen Beuris, (Xouxis bei Mai), non (fehlt bet M.) celebris illius ad pingendum, sed enim adseculae regalis, fommt folgender Brief an: Beuris municht bem Philippus und ber Olympias alles Glud! Es ift gut zu wiffen (e re est scire; M.) daß bas, mas ibr bem Alexander bestimmt, von jenem nicht zu nuplichem Bebrauch bewahrt wird, fonbern alles bei feiner Berfcmendung gerrinnt (cum facilitate donandi; facilitate d. M.) Daber ichaget mas binreichend ift und ichidet mir es zum Ausgeben (quod quare sat sit, aestimatote minique mittite ad dispensandum; quare quod sat sit, estimatote dispens. M.) Die Ronige fchreiben bies (haec reges; ad haec M.) bem Ariftoteles folgenbermaßen; Beuris, welcher über bie Ausgaben Alexanders gefest ift. fdreibt, bag bas, mas mir zu feinem Gebrauch gemabren, von ibm leichtfinnig verschleubert merbe, benn er fei ein unbesonnener Berichwender; baber nimm bu bas mas wir fchicen und gieb es nach beinem Gutbunfen aus (bie Lude in ber Turiner Banbichrift pach inconsideration wird burch die Pariser ausgefüllt: dilargitor. Erga tu missa cet.). Darauf antwortete Ari= ftoteles: 3ch bin überzeugt mein Konig, bag Alexander, ber in unfern Biffenschaften unterrichtet ift, nichte thut, was feiner und unferer unwurdig ware. Daber habe ich fonell fein Befen beobachtet und beftätigt gefunden, baß er in feinen Sandlungen nicht bem Alter, fondern ber Unterweifung folge. Wenn es euch am Bergen liegt, bas zu erfahren, fo brauche ich euch nur Diefen Rath ju geben (bie Stelle ift in beiden Sanbichriften buntel und ludenhaft). Darauf fchreiben bie Ronige wieder an Beuris: Deinen Brief über Alexander haben mir bem Ariftoteles mitgetheilt; und mas er geantwortet, ichicen wir bir. Nimm aus Beiben, mas bir ju thun Roth fceint. Da biefes Schreiben aber bei Ariftoteles Ber-

bacht erregt batte (suscepisset; suspectasset M.), fcbrieb er einen andern Brief (altius; allud M.) an Alexander: Es haben mir Philippus und Olympias, beine Altern, gefchrieben, bag bu unbefonnen bas, mas fie bir zu beinen Ausgaben ichiden, vergeubeft. 3ch fann aber ber Deinung nicht beitreten, bag bu an etwas Gefdmact finbeft, mas meiner und ber Altern unwürdig mare. Darauf fchrieb ber Rnabe: Du mußt wiffen, mein Lebrer, bag bas, mas meine Altern für mich bestimmt ba= ben, nicht ihren Schaben und ihrem Ramen angemeffen ift; aber gegen alle konigliche Sitte werben bie Ronige, Die zugleich meine Altern find, mehr als es fich ziemt, erregt, wenn fle biefe meine Stellung nach ber Rargheit bes gemeinen Mannes ichagen (si fortunam hanc conseant frugalitate populari; censeant febit bei M.). Auch an ben Sobn ichreiben bie Altern in folgenber Beife: Es wird bir Gelb fur beine Ausgaben geschidt, wie es unserer Stellung angemeffen ift; fei nicht verschwende= rifc und made bas Beugnig, bas Ariftoteles in feinem Briefe gegeben, nicht zu Schanden. Beweise burch Sparfamfeit, daß bu tuchtig bift. Darauf antwortete ber Sohn: 3ch tann nicht bekennen, bag bas, was ihr, meine Altern, mir geschickt, eures Namens murbig mare; je= boch bekenne ich euch, bag ich es ausgeben werbe, wie es der königliche Name (pro necessitate regimonii; regii nominis M.) erheischt. Aber ber Brief meines Lehrers über mich wird nie gu Schanden werben; feinen Lehren merbet ibr mich nie untreu erfinden in meinen Sandlungen: (noscetis; noscens M.). Und ich wollte, ihr hättet nicht feinen Lehren zuwiber euer Dhr ichlechten Berüchten eröff= net. (reseravisse; reseruisse M.) und hattet biese Wahr= beit lieber gegen bie angewendet, bie es zu verhindern magen, bag ihr für mich lieber foniglich forgt, ale nach Art bes gemeinen Mannes (qui facere audent, ne; qui id facere audent, et M.). - Alexander besteigt ben Bucephalus. Bur Bergleichung mit ber Darftellung bes Pf.

und zum Beweise, wie bas Lateinische Die nachfte Quelle ber mittelalterlichen Boeffeen mar, laffe ich biefe Ergab= lung nach ber Turiner Sanbidrift folgen: Id jam temporis decimum quartumque annum Alexander appellebat. Qui cum quadam die locum, quo clausus equus bucephalus (bucephala M. obgleich vorber us) fuerat, praeteriret, conversus ad amicos haec ait: o viri, hinnitus ne aures meas an vero (annon M.) rugitus aliquis leoninus offendit? Ad haec Ptolemaeus, qui Soter postea nominatus est: immo vero hic ille est bucephalus equus vester, quem ob vehementiam pariter et saevitudinem dentium hactenus claudi rex pater jussit. Et inter haec rursus alius equi ejusdem hinnitus auditur, altus (acutus M.) quidem ille, sed nihil increpans ad formidinem prisitinam, enim mite aliquid et mansuetum; prorsus uti diceres adloquia illa ad dominum (hominem M.) esse morigera, non equi fremitum (hinnitum M.) saevientis. Nam et pedes priores extenderat, et gesticula (gesticulam M.) mansuetudinis luserat et supplici (supplicis M) quodam motu blanditus est. Quod ubi intuitus est Alexander, fuisse illi (in illo M.) antehac tam truculentum officium edendi homines (edendis hominibus M.) demiratur. Denique custodibus evitatis claustrisque dimotis animal educit jubamque eius cum laeva adprehendisset, audacius nescio (nescias M.) an felicius (facilius M.) tergum quadripedis insultat effrenemque eum sed morigerum tamen imperiosis motibus (moribus M.) aurigabundus hac atque aliter (atque illac Alexander M.) circumducit, Quod cum admirationi visentibus foret, excursu (ex cursu M.) quidam rem periculi hujus nuntiat Philippo. Sed ille ad memoriam monitus oraculo (ad mem. ille revocans monitus oraculi M.) occurrit ad puerum et salutat inde uti orbis ingredi (integri M.) dominum. Quare lactior spe quidem filii pater jam Philippus tunc agebat,

10. (Dt. 18.) Alexander zieht zum Wagenkampf nach

Olympia; Sephästisn begleitet ihn. Die Turiner Handsschrift hat hier noch einige von der Pariser abweichende Lesarten: explorato tempore (temporis M.) opportuno, cum voniam a (e M.) paternis auribus.. impetrasset,.. petit ut... necessaria itineri (iter M.) largiretur... udera (liberalia M.) munera.. luctae (luctatus M.) quaeve de cestidus sive cursu pledeculam juvant (quae vilem cestidus sive cursu pledicula vivat M.)

11. (M. 18.) In Bisa begegnet ihm Nicolaus, der Afarnanenkönig und speit ihn an. Alexander: juro patris mei ac matris pariter majestatem, ut te et in hoc praesenti certamine et Acarnaniae telo superado.

12. (M. 19.) Der Wettkampf: Alexander, obgleich ber neunte unter ben königlichen Jünglingen, überflügelt alle, zulet ben Nicolaus (beffen Lob wird hier nicht erwähnt.) Er empfängt ben Kranz und ber Priefter weisigagt seine

fünftigen Bolferflege.

13. (M. 20 und 21.) Zurückfehrend kommt er zur Hochzeit seines Baters mit Aleopatra, filia Apali (Attali M. bei Bs. heißt sie Schwester bes Lysias) alicujusdam non ignobilis. Er setzt ihm seinen Kranz auf und legt sich neben ihn. Lysias reizt ihn durch freche Reden. Alexander verwundet ihn mit einem Becher. Phistippus springt gegen ihn auf, fällt aber hin und zerschlägt sich den Schenkel. Lachend sprach Alexander: en, qui Asiam Europamque subject, unius lectuli spatium sine periculo non emensus est. Er tödtet viele (Verzeleich mit dem Rampf der Centauren und Lapithen, des Ulysse mit den Freiern der Penelove) und geht zur Mutter.

14. (M. 22 bie Hälfte.) Philippus wird zu Bett getragen; als et auf dem Weg der Heilung ist, tritt Aferander zu ihm und redet ihm sanst zu, er möge sein Unrecht gut machen: At ego tibi Olympiadem tuam in gratiam una atque in cubiculum jam deducam. Geret enim morem prosecto Alexandro silio, cujus tu, pater,

nt video, esse fastidis.

15. (M. 22 zweite häffte.) Der Mutter tebet er auch zu und bringt die Verschnung zu Stande. Placet denique Lysiae nomen conjugalibus rittbus in perpetuum aboleri: quod appellatio illa solutionem (λύσις) coepti cum Cleopatra conjugii fecisset (solutioni fuisset M.)

16. (M. 23.) Es kommt die Kunde, daß die Bürger von Mothana abgefallen seien. Alexander unterwirft ste. Zurückehrend sindet er Boten des Darius, welche Tribut begehren, pretium scilicet aquae et terrae; schickt ste mit drohender Rede heim. Philippus freut sich des kräftigen Sohnes und schickt ihn wieder gegen eine andere aufrührische Stadt. Alexander bezwingt auch diese.

17 und 18. (M. 24.) Unterbeffen ergtiff Baufanias, ex oppido Thessalonicae nobilis, um Olympias zu gewinnen die Gelegenheit als Alexander abwesend war, fällt den Philippus im Theater an, sticht ihn und will dann Olympias fortschleppen. Alexander der dazu kömmt, verwundet ihn und bringt ihn vor den sterbenden Vater, wo er den Tod erseides. Philippus erkennt die Wahreheit des Orakesspruches und stirbt getröstet. Er wird königlich begraben.

19 und 20. (M. 25.) Alerander steigt an das Standsbild feines Baters und ermuntert in einer Rede die Maccedonier zum Kampfe gegen die Berfer; auch in den Städten reift er herum und öffnet seine Waffenhäuser. Die Beteranen weigern sich dem Kampfe; er überredet sie, indem er zeigt, wie man ihre Klugheit und Erfah-

rung bebürfe.

21. (M. 26.) Heerschau; er hat in Allem 70,654, an Gelb 14,460 Talente. Eine Flotte wird gebaut; er zieht nach Thracien.

22. (M. 29 und Anfang 30; 27 und 28 hat M. theggelaffen, weil Bf. in biefem Kapitel etwas erzählt, was Balerius nicht hat. Man fieht baraus, bag er bie Kapitel bem Griechischen angepaßt hat.) Juwachs an

Mannschaft und Gelb. Er zieht nach Lycaonien, verbinset sich dieses und sett nach Sicilien und von da nach Italien über. Die Kömer schicken ihm unter Amilius eine goldne Krone, 2000 Mann und 400 Talente; sie würden mehr geben, wenn sie nicht mit den Karthagern zu kämpsen hätten. Er geht nach Afrika. Karthago bitettihn um Hülfe gegen die Kömer; (ut a se vis romani exercitus amoliretur) er weist sie ab: quod doni Carthago consuleret, si aut melior hostidus foret, aut potioridus praecepta dependeret.

23. (M. 30 und Anfang 31.) Er zieht mit wenigen nach Libnen zum Hammon; das Heer auf Schiffen nach Pharus; er bittet den Gott um Hülfe ejus kabulae tenax, quod hujusce Dei cum matre per sominum fuerit conjugatio; baut den Tempel schöner: Patri Hammoni (ad prodendam militidus considentiam) dann fragt er: quo sidi monimentum imperii sui aliquod instaurare

fas esset? Antmort:

Haec tibi, rex, Phoebes lunatis cornibus edo. Nomen si pergas aevo celebrare perenni, Urbs tibi condenda est qua stat Proteia tellus, Praesidet et Numen cui Dite potentius ipso Vertice quinquejugo rerum secreta gubernans.

Alerander fucht (rimatur, quam Proteiam insulam Dous vellet) nach dem Lande. Bei einem Fleden Aftrata macht er Raft, eine Sirfchfuh weibet, er besiehlt sie zu schießen; nur verwundet, Alerander ruft: nage voror, baher wird ba eine Stadt Baratonium gegründet.

24. (M. 31.) Rommt nach Tapostris (sepulcrum Osiridos). Herrliche Ebene; sechszehn stadischnliche Fleden, zwölf Flüsse bazwischen (nun sind diese plateis apud Alexandriam tracti, duo tantum ingressus reservati, ceteri nomina partidus oppidi praestiterunt). Der ganze Raum von Interdidium bis Hermopolis (eigentlich Hormoenimpolis, quod portuosius illic alveus Nili) war von dieser Stadt bebedt.

25 und 26. (D. 31.) Sier läßt er Meranbria bauen.

Borherige Berathung mit ben Baumeistern Aleomenes Efnaufratus und Dinofrates von Rhodus; er solle sie nicht zu groß bauen, weil sie nicht mit Gebäuden angefüllt und die Bewohner nicht ernährt werden könnten. Daraus eniständen Kriege. Darnach wird der Umfang verringert.

Der Bau wird erzählt. Kloaken. Bergleichung in Hinsticht der Größe mit Antiochia (8 Stadien 72 Fuß); Karthago (10½ Stadien); Babylon (12 Stadien und 220 Fuß); ipsa quoque domina omnium gentium Roma primitus (14 Stadien 120 Fuß) nondum adjectis his partibus, quae multum congeminasse majestatis ejus magnisicentiam visuntur; (Hieraus schließt Mai, daß Balerius oder Asopus nicht nach der Theilung des Reiches und nach der Gründung von Konstantinopel geschrieben habe.) Alexandria (16 Stadien 375 Fuß.)

27. (D. 31 Enbe und 32 Anfang). An ber Rufte fieht ber Konig eine fleine Infel, Pharus, wo Proteus verehrt murbe; er fieht ein collapsum sepulchrum, läßt es berftellen und verebren, ejusque mos ad nos usque prolapsus Sacrum inter nostros Heroos (Heroon M.) dicitur. (Daber bie Bermuthung Mai's, Balerius ober Aefopus fei aus Pharus). Ereigniß bei Grundung ber Stadt Pharus. Die Linien maren an einigen Stellen ftatt mit Staub mit Mehl gezogen. Da kamen Bogel allerlei Art und pidten es weg. Alexander fragte bie Weiffager (conjectores) und befchloß, bie Stadt für Bolfer aller Art frei zu geben, civitatem hanc non suis modo, verum peregrinis etiam populis ad uberrimum alimonium fore. Ut enim in illo avium numero non solum indigenae, verum advenae etiam atque undique versus allapsae jacto polline avide pastae sint: ita hominibus quoque et incolentibus et appellentibus urbem hanc fructuossisimam fore.

28. (M. 32 Mitte.) Der Anfang des Baues wurde ex meditullio gemacht (Mitte, quasi meditellum; ab eo quod est tellus) welcher Name noch jeht in der Stadt, erhalten ift und Mesopontio (Mesoxo'rreox) heißt? Ein Drache beunruhigt die Bauenden. Alexander läßt ihn tödten und ihm ein sepulchrum errichten und coronarias opisicinas daneben ut, quod haec bestia famulitium quoddam templis praestare videdatur, Daemon melior (Agathoduemon) appellaretur, ipse quoque divina quadam religione coloretur. Noch viel anderes Merkwürdige hat Alexandria; unter anderen einen Berg, der ganz aus dem Schutt der Fundamente besteht.

29. (M. 82 Ende und 33 Anfang.) Er theilt die Stadt in fünf Theile, die er nach den fünf ersten griechissen Buchkaben beneunt, um sein Gedächtniß zu versewigen: 'Αλέξανδρος βασιλεύς γένος Δεος εποίσεν. Als beim Bau des Drachendenkmals ein Balken bricht, kommen viele Schlangen heraus, die sich in den Häusern zerstreuen. Die Wahrsager sagen, man solle sie sud penatium Deorum honore als Dämonen verehren. Das ist auch jest noch der Fall. Das Opfer wird beschrieben (polentam ex tritico quod sit anguidus esui jaciunt, et coronatis optimatium mos est templum Hereis scandere, cui talia scilicet anguina obsequio kamulentur). Was ihm Hammon im Traume gesagt von der quinquevertex urbs, sindet er, fünf Hügel, läßt auf einem einen großen Altar errichten.

29. (M. 33 Mitte.) Auf diesem Altar opfert er bent Deo summo verum praesidi:

Quis quis tu Dcum rex es, qui praestare diceris Huic terrae mundumque istum interminem regis, Recipias quaeso sacrum hoc, litantique mihi Auxilio fias rebus et pacis et bellicis.

Während er die Eingeweide der Flamme übergeben will, fommt ein Abler, nimmt die Eingeweide aus sei= ner Hand und trägt sie in einen entsernten Tempel. Alexander eilt hin, sindet dort eine sitzende Statue ex materia, quam dinoscere homini virium non est (dies

past fehr auf die Statue des Serapis, aus Gold, Silber ic. gemacht.) Reben dem figenden Gott steht eine puoldaris effigies von ausehnlicher Größe und bewundernswürdiger Schönheit. Einige Einwohner sagen aus alter Ueberlieferung, das sei ein Tempel des Jupiter und der Juno gewesen. Im Tempel findet er noch zwei Obelisten, die jeht noch außen am Tempel des Serapis stehen, auf ihnen waren ägyptische heilige Schriften:

Rex Aegypti Sesonchosis (Sesostris) orbis potens Praesuli mundi totius Deo Serapi consecrat.

(Der Tempel des Serapeum wurde 389 nach Chriftus auf Befehl des Raifers Theodofius von dem Patriar= den Theophilus zerftort; daher ift biefe Geschichte vor

389 gefdrieben. Mai.)

31. (M. 33 Mitte.) Alexander fleht, der Gott möge sich ihm offenbaren. Im Schlafe erscheint der Gott und redet ihn an: er hatte ihm als dem obersten Gotte zu erst opfern muffen; daher sei jenes Zeichen geschehen. Darauf fragt Alexander nach der Dauer seiner Stadt. Der Gott führt ihn auf einen Berg und heißt ihn den Berg zertbeilen. Alexander bekennt die Unmöglichseit. — Ebenso unmöglich, sagt der Gott, ist es, daß der Name der Stadt geändert werden könne. Alexander fragt über sein Lebensche. Der Gott antwortet in Bersen:

Prae cuncta vita commodum est mortalibus.

Nescire quibus metis fata claudantur sui.

Mens quippe homulli non videt variantia,
Quae reformat perpes aevi aeternitas.

Nam si cessat casuum scientia,
Laeta est timoris omnis ignoratio.
Quare id putato tute commodissimum,
Si spes futuri nullo foedetur metu.

Ergo hisee quae fas est instruare et praescias.

Tu nam levatus nostra praepotentia
Quaecunque gens sit obvia sternes manu.

Tuncque haec revises animo liber tuo.

Urbs vero, quam nunc etc.

Dann spricht er von der Größe der Stadt, die selbst den Glanz der Welt verdunkeln werde, ihren Temspeln, n. ihren Krankheiten (tractus luales atque bolla percita, enim facessent ista ceu si somnium. Bergl. Bs. S. 44. Zuletzt gibt er ihm seinen Namen in Rathsselweise (Zahlenräthsel).

Σαραπις

Sub graia primum bis centena litera (Σ)
Unum repone numerum (α), et eentum dehinc (ρ)
Unumque post id (α); tunc quater viginti sint (π)
Decemque juxtim (ι): eaque sit novissima
Quae prima fixa est, idque sit nomen mihi.

32. (M. 33 Enbe.) Alerander merkt sich ales, und weiß nun daß Serapis der herr der Welt sei. Der Altar wird um so herrlicher gemacht, und auf ihm reich= lich geopfert und Festmahle gehalten. Dann läßt er von dem Architekten Parmenio die Bildfäulen machen, ganz nach den homerischen Versen (ob II. I, 528 ff.?)

Caerulea hinc olli Saturnius annuit arce Aurea caesaries quae signat mentibus almis,

Das Serapion heißt noch jest bas bes Parmenio.

So viel über bie Erbauung ber Stabt.

33 und 34. (M. 34.) Alexander zieht nun weiter ad Aegypti ulteriora und läßt die Flotte ihn bei Tripolis erwarten. Beschwerlicher Weg. Alle Einwohner kommen ihm entgegen, und nennen ihn den jüngeren Sessoftris. In Memphis sindet er einen Tempel des Bulcan; die Ägyptier bekleiden ihn mit dem königlichen Gewand und sehen ihn auf den Stuhl der Götter. Da sieht Alexander eine schwarze Statue, mit der auf Nectanebus bezüglichen Inschrift: er sei gestohen, werde aber jünger zurücklehren und die Feinde unterdrücken. Er erkundigt sich nach dem Nectanebus. Das Orakel erklärt die Worte unter der Säule. Alexander sliegt an die Bildfäule hin und begrüßt den Vater zum Staunen Aller. Eines wundere ihn, sagte er, warum sie sich bei einer so

Höhen Lage der Stadt (muros, quos coram corno supra dumanarum manuum violentiam pulchritudine pariter ac firmitate congestos: praesertim undique fluminibus convallantibus, ut murorum quoque ipsorum haec sit sirma munitio: aditus porro tenues angustique, quique agminibus militaribus inviadiles.) nicht gegen den Feind gewehrt hätten. Es schiene, die Natur habe denen, die ke reich begabt, die Kriegsmacht versagt uc. Daher verlange er, sie sollen ihm geden, was dem Darius, damit er die Stadt besser ausbauen könne. Sie thun es bereitwillig und geseiten ihn, der nach Pelusium eilt, mit Gestübben und wahrer Liebe.

35 und 36. (M. 35.) Wieder vereinigt mit seinem Heere, geht er nach Syrien, unterwirft sich die Städte, durch die er kommt, bekommt von da 1000 Soldaten zum cataphractis (armaturae genus orientis) und kommt dann vor Thrus. Diese widersetzten sich, sich stützend auf ein Orakel, quod si rex urbem Tyriam invectus zum exercitu transivisset, fortuna lapsum tunc oppido minaretur. Alexander muß sich nach einem zweiselhaften Gesechte zurückziehen. Dadurch noch mehr entzündet, finnt er auf den Untergang der Stadt. Ein Traum ermahnt ihn, daß er, was er vor hatte, nicht selbst als Bote nach Tyrus geben solle.

Er schickt Boten mit einem Briefe, in dem er den Apriern broht. Die Thrier soltern die Boten und melmen, es sei Alexander selbst unter ihnen; dann schlagen ste stadt an. Ein Sathr erscheint ihm in der Nacht, ihm einen ganzen Käse reichend (Mai meint, es müsse statt assem tyrum heißen assem regov i. e. casei ordem; offenbar ist dier das Wortspiel: regos, das Käse bedeutet und der Name der Stadt ist; Bs. hat regor and yadaxros), den er selbst mit den Füßen zerried. Ehrus wird zerstört; aus drei nahen Dörsern wird die neue Stadt Tripolis gemacht.

37. (M. 36.) Er seht einen Satrapen ein und zicht nach Sprien. Da empfängt er einen Brief von Darius: barin nennt sich bieser: Rex regum et consanguineus Deorum consessorque Dei Mithrae unaque oriens cum sole Darius ipse Alexandro samulo men juben dicoque haec. Mando tibi reverti ad parentes tuos, samulos so. meos, atque illic in gremio matris cubantem doceri virile officium. Dazu schictt er 1) einen schthischen Züzgel (te disciplina egentem), 2) einen Ball (ejus congruat cum tua aetatula lusitatio), 3) ein Räsichen ober einen Beutel mit Goldstüden (si indigedis sumptibus ad reversionem.)

38 u. 89. (M. 87.) Das Heer ist erschreckt. Alexansber rebet sie an: gerade diese Großsprecherei sei ein Beichen, daß Darius keine Macht habe: et canidus imbocillioribus mas est, quanto plus desuerit virium, tanto cristas acuero sublimius et latratibus irritatioribus indulgero. Es sei recht gut, daß sie sich den Feind nicht zu seicht vorstellten.

Er läßt die Boten ergreifen, um ste ans Kreuz zu schlagen. Sie halten das Gesandtenrecht vor. Alerander sagt: er habe ihnen zeigen wollen, was Thrannenstite sei. Darauf zieht er ste zum Mahle. Einer der Gesandten sagt, er wolle ihm den Darius verrathen. Alexander läßt ihn nicht ausreden; er wolle nicht Ursache des Unzglücks sein für irgend wen. Dann gibt er ihm das Gold und einen Brief.

40. (M. 38.) Brief Aleranders: Er redet ihn ironisch mit seinen Titeln an, sich nennt er nur: Rex Alexander, patris Philippi et matris Olympiadis. Es sei für einen solchen Genossen der Götter zu schimpslich sub ditionem homullorum contemptibilium deventurum et inter eos adjecto cuidam ac latroni Alexandro serviturum. Quippe ista magnisicentia nominum ubi semel cuipiam sit persuasa corpora membratim vel spiritus eriguntur imprudentium (in prudentiam M.). Doch will er fommen, ut mortalis mortalem violentiam experturus. Dann fährt er ernst fort: Warum prahlst hu mit dem Golde? Bielleicht damit wir desto eifriger fämpfen. Mir gehört die Herrschaft. Du hast mir ste selbst gegeben durch den Zügel (ut habeam qua in sudjectos uti scientius possum), mit dem Ball (imago ordis), mit dem Golde (accepi loculos ac si opum tuarum sactam mihi cessionem sudjectumque te viribus meis annuum istud mihi fore pretium servituti desponsurum.)

41. (M. 39.) Der Brief wird öffentlich gelesen, die Boten zurückgeschickt. Alexander selbst bestegt Sprien und geht dann nach Asien. Darius aber schreibt an die Kösnige ultra Taurum, ste sollten dem Kinde entgegengehen und es züchtigen, ut virlle officium rectius disceret. Seine-Flotte sollten sie versenken, die Soldaten ad rubri maris ulteriora transduci, ut illic colere juderentur. Pferde und Gepäcke möchten sie behalten. Die Satrapen gerathen in Angst. Zwei, Hystaspes und Spunther, schreieben ihm, sie seien selbst in großer Noth, das könne er an den 5 Gefangenen sehen, die sie ihm schickten. Er

moge felbft mit großem Beere entgegenziehen.

42. (M. 39 Ende u. 40.) Darius beharrt auf seinem Stolze; schreibt noch einmal ben Herzogen, sie würsden des Todes sein, wenn sie nicht die Grenze wahrten. Unterdeß aber hörte er, daß Alexander ganz nahe beim benachbarten Flusse ein Lager geschlagen habe. Wieder schreibt er ihm mit demselben Stolze: Ob ihm die Ehre und der Name des Darius verdorgen sei, quo nos donat atque participat supera majestas? er hätte in seinem Pella bleiben und die Griechen angreisen sollen. Quos Graecos sere ut inutiles Persarum regna non quaerunt. Bessere Dich. Du mußt wissen, daß wir, quidus Deorum pariter et prudentia et dignitas kavet, peccatis istis ut hominum sudvenire. Ich will glauben, du kommest, mich zu verehren, ne contra inobsequens

poenam pro venia mercaris. Dann will ich bir alles perzeiben.

43 u. 44. (M. 41.) Alexander las den Brief; rüftet fich zur Schlacht. Darius sucht durch die Sichelwagen zu gewinnen; Alexander läßt sie durch seine Reihen und besiehlt dann die Führer zu töden; daburch werden die Wagen unnüg. Kampf. Alexander und Davins auf dem rechten Flügel. Harter Kampf. Blazregen. Die Persfer sliehen; auch Amyntas macodo Antiochi silius, olim transsuga. Darius steigt vom Wagen auf ein Pferd und entfommt.

Alexander eilt nach, fängt aber nur Darius Mutter, Gemahlin und zwei Töchter; Darius selbst entkommt, quippe jam primum in haoc et kujusoomodi kortunaria dispositis oquis et itinere proviso. Alexander behandelt die Gefangenen gnädig. Die tapferen Perfer lobt er wie feine eigenen Goldaten und läst die Todten ehrenvoll begraben. Es sielen 700 Maredonier zu Fuß, 160 zu Pferd, 2000 Berwundete, 120,000 Perfer. Beute 4000 Talente.

45—47. (M. 42.) Darius waffnet sich noch stärter gegen Alexander. Alexander erfährt, daß er am Euphrat lagere. Er schickt einen Brief an Kassander, qui curadat Macedoniam (eigentlich Antipater, sein Bater), er solle ihm Hülfe schicken. Unterdeß durchzieht er Achaja (die persische Provinz), nimmt alle Städte und 170,000 Soldaten. Er führt sie über den Taurus. Auf dem Gipfel des Taurus pflanzt er eine Lanze auf: Wer sie ausreiße, dessen Stadt und Land gehe zu Grunde (eig. beim Uebersgang über den Helespont).

Er felbst geht in die Stadt Bieria in habruchia (Besgonea Psoudok.; Babruciao M.) Dort ist ein berühnteter Tempel bes Orpheus, auch die Bieriben werden versehrt. Als er bort die Bilbsaule bewundert, sließt ein starter Schweiß von ihr herab. Er fragt den conjectator Micampoda. Antwort: Du wirst noch große Mühe

paben. Alexander belohnt ihn, kommt dann nach Bhrygia and Grad des Achilles und hektor und verehrt fie. Den Achilles bittet er, ihn anzunehmen als mütterlichen Berwandten: Dedikationsgedicht, wo die Ahnen aufgezählt werden: Aeacus, Peleus, Achilles, Pyrrhus, Pisalus, Eudius, Nessus, Argus, Aretas, Priamus, Tryinus und Erimachus, Lycus, Castor, Dromon, Phocus, Metrias (Frau) mit ihr Charopus. Der bemächtigte sich der Gerrschaft der Molosser und wurde sein Stammwater. (Mai in der Note vermuthet statt Charopus Tharpyns — Arrydas und fügt aus Pausan. Attic. XI. hinzu: Πυρρος ήν Αλακίδου του 'Αρυββου, 'Ολυμπισδος δε 'Αλέξανδρος τῆς Νεοπτολέμου. Νεοπτολέμου δε ααὶ 'Αρυββαπατής ήν 'Αλακτας δ' Θαςώπου, από δε Θαςώπου ές Πυβρον τον 'Αχιλλέως πευτε αίνδεων καὶ δέκα είσλ γεννεαί.)

Schluß bes Bebichtes:

Sicque justum inclitum matris genus Et qua subortus vestro sanguini adnotor. Quaesoque nomen adseras tuum nobis Bellisque praestes gloriasque subtexas, Velut feracis seminis fructus, Quod cuncta spatia terrae pervadat Unaque metis nostra Phaëthontis regna Explicari mundus adserat totus.

Als er ben Stamander sah und den Schild des Achilles, im Tempel des Herfules geweiht, rief er oft: o te beatum Achillem, qui Homero praedicatore celebraris (Cic.: o fortunate adolescens, qui tuae virtutis Homerum praeconem inveneris.) Als seine Gelehrten ihm versprechen, daß sie ihn auch so verherrlichen wollsten, sagte er, er wolle lieber dei Homer als Thersites gepriesen sein, als von solchen Schriftsellern als Achilles. Bis dahin hatte ihn seine Mutter Olympias bes gleitet. Er schickt sie zurück mit vielen Gesangenen und züht gegen Darius.

48. (M. 43 u. Anf. 44.) Er fommt nach Abbera. Sie verschließen bie Thore. Er will die Stadt angunden.

Sie bitten: nicht aus Feinbschaft hatten fle es gethan, sondern aus Furcht vor Darius. Er heißt fle die Furcht ablegen, sie brauchten nicht aufzuschließen, er werbe als Freund wiederkommen. Dann geht er an den Euxinus und unterwirft sich die Städte.

49. (M. 44.) Er bringt bem Noptunus oquoster Opfer und zieht an ben Maotis. Hungersnoth. Er rath, die Pferde zu schlachten. Tumult. Kein Gehorfam mehr. Da halt er eine Rebe: er habe unter zwei Uebeln bas kleinste gewählt; sie mußten ja sonst alle zu Grunde gehen. Pferde könnten sie wiederbekommen, aber er keine Macedonier. Sie sind beschwichtigt.

50. (M. 45.) Er nimmt viele Stabte, gebt nach Lofris, wo fie fich erholen, bann nach Agragantum (im Böotien). Dort ein Tempel bes Apollo. Die Seherin will nicht weiffagen, er nimmt, wie Herfules, ben Dreisfuß. Eine Stimme kommt aus bem Schlund (abytus):

Id quidem quod tu facis, Hercules fecit et ille Deus Et divinitati jam destinatus. Quare et te par est nihil In nestri contumeliam niti; Si modo virtutibus tuis Ex favore Numinum consulis.

Darauf fpricht bie Geherin:

En vides, rex, quod illa tibi Numinis praestigiat divinatio. Quare et Herculem et Alexandrum vocat. Igitur praenuntio tibi fore actus tuos Humanorum omnium fortiores, Nomenque per saecula porrigendum.

51 — 53. (M. 46 u. Anf. 47.) Nach Theben. Die Thebaner vertheidigen sich, fordern zur Schlacht auf. Er lacht über die Thoren, beginnt den Kampf, läßt aber zugleich die Thore brechen und die Mauern niederreißen (non difficile esse id aedisicium armis excidere, quod per lyrae cantus et musicam tumultuarie convenisset) Die Thebaner werden getöbtet, die Stadt zerstört.

Als er die Stadt zerstören will, bittet ein Flötensspieler (auloedus): er möge nicht die Stadt zerstören, in der Bacchus (Lider) geboren ic. ic., erinnert ihn an seine eigene Abstammung von Zeus mutterlicher (Aeacus) und väterlicher (Hercules) Seits.

Dann fügt er noch Fabeln hinzu. Alexander fagt: hatteft du durch beinen Gefang die Bürger eines Beffern belehrt. Er zerftört die Stadt. Die Thebaner empfangen ein Orakel, daß die Stadt wieder hergestellt werde (burch herkules und Pollux).

Majugena, Alcides et Pollux cestibus auctor Arte sua Thebis reditum cultumque dedere.

Die Thebaner warteten auf die Erfüllung.

54. (M. 47.) Alexander kommt nach Korinth; es werden gerade gymnastische Spiele gehalten. Die Korinthier wollen ihn zum Prässbenten. Alexander thuts. Nachebem er viele Kränze vertheilt hat, kommt Klitomachus von Theben und will in der lucta, im cestus und im pugillatus sich versuchen. Er gewinnt in der lucta und will den Kranz. Alexander: wenn er in den beiden and dern gestegt habe, wolle er ihm nichts weigern. Er siegt. Der Herold fragt nach Namen und Stadt. Seine Stadt habe ausgehört, sagt er, seit Alexander herrsche. Alexander versteht, was er will und bestehlt, man dürse Thesben wieder aufbauen zu Ehren der drei Gottheiten, Mercuri, qui repertor luctandi cluat, Herculis, qui pugillatus invenerit, et Pollucis, qui cestibus sit magister. So ging das Orakel in Ersüllung.

#### LIBER II

#### QUI EST ACTUS.

1 u. 2. (D. 1.) Bon Rorinth fommt Alexander nach Blataa; bort ein Tempel ber Proferpina (Juno?). Es ift gerade ibr geft und bie Bilbfaule erhalt einen Schleier. Die Seberin prophezeit Alexander Glud und Rubm. Da fommt bie Magiftratsperson Stafagoras ein wenig zu fpat. Die Seberin beißt ibn fein Amt nieberlegen. Stafagoras erzürnt. Die Seberin erklärt fich; Stafagoras lagt fle aber abführen.

Alexander bort bies und fest ben Stafagoras ab, bie Seberin wieder ein. Stafagoras, ber fein Amt von ben Athenern empfangen, wendet fich an biefe. Diefe fbrechen fich beftig über Alexander aus. Alexander ichiat ihnen einen Brief, tabelt fle, er babe gehofft, bag fle fich bereitwillig unterwürfen, benn aut meliores esse oportet aut melioribus obsequentes. Darauf besiehlt er

ibnen, jabrlich 1000 Talente zu bezahlen.

(Es folgen bier bie Reben ber verschiebenen atheni= fchen Rhetoren; aus ihnen geht befonders beutlich ber= por, wie verschieben die einzelnen griechischen Alexander= bucher fein muffen. Balerius ift viel ausführlicher, als unfer Baufanias. Die Reben find auch viel lebenbiger, fo bag ich fle gerne bergefest batte, wenn ber Raum nicht Rurge verlangte.)

3-18. (Dt. 2-5). Die Athener fdrieben gurud: fie batten fich icon über ben Tob Philipps gefreut, ber unbesonnene Jungling wolle wohl Rrieg. Sie feien ge= ruftet. Alexander bagegen: er hatte fcon Leonias ichiden wollen, ber ihnen batte bie Bunge ausschneiben und

Rache nehmen tonnen; aber nun wolle er gleich Athen zerftoren. Wenn fie bies verhindern wollten, follten fie gebn Rebner ichiden. Die Athener fchrieben nur, fle wollten bies nicht thun. Darauf bielten fle Rath. Mefchi= nes fpricht:

Er febe zwar manche Gefahr und wiffe, bag fe nicht gerne fle (bie Rebner) bem Alexander fcbidten, bennoch balte er bies fure Befte. Philipp fei anmagenb gemefen, Alexander aber habe unter Ariftoteles gelernt; er werbe nicht vergeffen, von mo bie Wiffenschaften ausgegangen feien, und benen gnabig fein, wenn fie ibm nicht langer wiberftanben.

Dagegen tritt Demades auf und fpricht gegen Aefchi= nes: quousque tandem etc. wie er jest zur Beigheit rathen konne, ba er boch fonft die Athener aufgeforbert babe, ihrer Tabferfeit eingebent zu fein. Gollten bie por bem Anaben beben, welche bem Berres Taufenbe vernichtet, die Lacedamonier bestegt, die Rorinthier niebergeftredt, die Megarenfer in die Flucht gefchlagen und bie Bafonthier vernichtet batten?

"Aber er wird eingebent fein ber Wiffenschaften, bie er von une erlernt" ic. ic. ? D bes thorichten Gefcmates! Der, welcher uns bem Berberben preisgibt, mabrent er abwefend ift, foll burch unfern Anblid befanftigt werben? Bat er boch mit bem von une eingesetten Stafa= goras ben Anfang gemacht. Wahrlich er wird auch uns bem Berberben preisgeben. So viel von feinen Sitten.

Dazu tommt nun noch fein Alter, bas ibn geneigter macht zum Rampfe als zur Rlugheit. "Aber, fagt Ae= fchines, er hat Thrus gerftort;" bas mar aber nicht ftart genug; "Theben zerftort," bas war vom Unglud matt; "bie Beloponefier gefangen," bie waren burch Ounsger und Beft elenb. Gebentt an unfere Erfahrungen mit Berres, ber bas Meer mit Laften brudte, bie weite Blace mit Schiffen bedte, bie gange Erbe mit feinem Beere übetbedte, Die Luft felbft mit Pfeilen verbulte.

Den haben wir fortgetrieben, seine Schiffe angezündet, sein Geer überwunden. Run sollten wir in unserer Kraft dem thörichten Knaben Alexander weichen und seinen noch thörichteren Genossen, die ihn eher ins Berberben ftürzen, als stügen. (Qui imprudenti imprudentius obsequentes tomeritatem ejus praecipitare mage poterunt, quam fulcire.)

Belde Redner wollt ihr ihm schiden? Alle die, durch welche ihr euern Staat lenkt? Merkt, wie klug Alexanber ift. Er will euch der Rathgeber berauben, damit er euch ungestört unterdrucken könne. Das sage ich von den Rednern. Ich glaube, zehn Hunde können durch ihr Bellen die wildesten Thiere von der Herde abhalten; wenn sie aber schweigen, kann auch das feigste Thier ganze Gerden verderben.

Man verlangt ben Rath bes Demosthenes. Nachdem bie tobenbe Menge still geworben, sagt er: o Burger, es handelt sich darum, ob wir die Waffen ergreisen ober dem Alexander gehorchen wollen. Ich stimme ganz mit Aeschines, der gemäßigt und klug gesprochen hat, weder unseren Streitkräften mißtrauend, noch darüber die gesgenwärtigen Bortheile vergessend.

Da man aber die Rebe des Aeschines misverstand als die eines Feigen, so wende ich mich zu Demades, dem glänzenden Redner. Er hat euch durch einen Rücksblick auf die Großthaten der Borsahren zum Rampf ersmuntert. Aber er möge mir sagen, wo sind nun die großen Feldherren? Da die nicht da sind, so müssen wir gegenwärtige Bortheile den Gesahren des Kriegs vorziehen. Bon den glänzenden Worten erhalten wir keine Kräste noch Wassen.

Du fagft, Kerres fei ber mächtigste König gewesen. 34; wir waren viel geringer an Kraft, aber mächtiger an Rath und Klugheit. Die hat aber Alexander auch und bazu noch ben größten Ruhm. Dreizehn Siege, un= 3ablige Staaten 2c. "Die Tyrier seien unkriegerisch?"

Sie haben doch dem Berres tapfer wiberftanden. "Die Thebaner untriegerisch?" Die ein ganges Zeitalter bin-

burch ben größten Rubm erlangt haben.

"Die Beloponnester seien durch Sunger und Best bestegt?" Alexander gab ihnen selbst Jusuhr und als Antigonus ihn tadelte, sagte er, er wolle nicht durch Hunger und Best stegen. Wundert ihr euch, daß Stasagoras abgesetzt sei? Alexander hat ganz recht gethan, wir hätten das auch thun mussen, denn Stasagoras hat die Priesterin der Gottheit verletzt.

Die Amphictyonen fallen dem Demosthenes zustimmend in die Rede; großer Tumult, Demades darf nicht sprechen, Aeschines wird von allen gelobt. Demosthenes fährt fort. Was Alles Aerres gethan hat (er wiederholt, was Demades gesagt), sollen wir ihn loben deswegen und seine Macht? Ober nicht vielmehr ihn verwünschen? Wie gehört das aber zu Alerander? Der die Bestegten nicht in die Gesangenschaft führt, sondern selbst gesagt: id esse votum regno et potentiae suae ut amicos quidem achievet benesiciis, inimicos vero transduceret ad amicitias. Es wäre schimpslich, wollten wir unklug sein, während er uns an Weisheit übertrisst, die wir seine Lebrer waren.

Aber genug bavon. Merket nur auf Folgenbes. Er hat Aegypten erobert, was bis jest kein griechischer Feldherr gethan. Er hat sich beliebt gemacht und feinen Ruhm verbreitet in Segenden, wo erst noch die Perfer waren; hat die größte Stadt bort gebaut und gesagt, beswegen habe er ste gebaut, damit er, mährend sie selbst Ackerbau trieben und des Friedens pflegten, für alle Unterthanen kämpfe.

Durch Thaten und Ruhm wie durch Alugheit und Rebe hat er fie fich geneigt gemacht; gern geben fle alles, was er will. Sie feben, wie fest er sein Reich in Aegypten gegenndet hat, wie die Stadt nicht nur Taussende von Soldaten in ihren Mauern ernähren kann,

spinhern auch in ber Ferne fie unterftühen. Berlangt er Lebensmittel, fie geben fle sogleich.

Braucht er Gelb, ba find reiche Gefälle. Berlangt er Solbaten, freiwillig ftellen fle fich. Dem follen wir

uns entgegenfesen? Ihn thoricht reigen?

Bergeltung für unfere Boblibaten.

Alle Athener stimmen ein, man beschließt, bem Alexander eine goldene Krone, 50 Pfund schwer, zu schicken, und die angesehensten Bürger als Gesandte, nur nicht die zehn Reduer. Alexander empfängt sie bei Platäd und hört, was sie wollen und den Rath des Demosthenes. Wollwollend antwortet er:

Ich hatte euch als König geschrieben, allein ich will erst alle Barbaren unterjochen. Daß ich zehn Redner verlangte, geschah nicht, um sie meine Macht fühlen zu lassen; sonst hätte ich ja gleich mit dem Heere vorrücken können. Sowdern ich wollte die Rlügsten von euch verssammeln, um im Gespräch euch alle Furcht zu benehmen. Ihr habt euch schon lange feindlich gezeigt; bei Zakynthus gegen meinen Nater; dagegen habt ihr mit umserer Hülfe die Korinthier von eurer Stadt vertriesben; ich habe das Bildniß der Minerva ausgerichtet, ihr die Bildsäule meines Baters umgestürzt. Dies war die

Mahrscheinlich hat euch die Erinnerung an dies alles mißtrauisch gemacht, daß ich Rache nehmen wolle; aber dies ift nicht meine Ratur, noch meine gestitete Religion (religio civica), der ich bei euch gelernt und lieber ein Athenienser gewesen wäre. Aber ihr habts ja immer so gegen eure Besten gemacht. Euklides habt ihr getöbtet, Demosthenes verbannt, Alcibiades ausgeschlossen und gar den Sokrates getöbtet. Nun klagt ihr wegen Stasagoras, der doch eure atheniensische Briefterin ihres Amtes be-

raubt hat.

Das alles will ich vergeffen. Ich antworte euch: bie Meinung des Aeschines gefällt mir, Demades table ich nicht, aber besonders lobe ich den Demosthenes, der euern

Rupen und euer Bestes beharrlich im Auge hat. Es bleibe euch daher eure Mürbe, fürchtet nichts von mirz meine Absicht ist, da ich für allgemeine Freihelt den Kampf gegen die Barbaren erwählt habe, die Stadt zu schähen, quas theatrum quoddam et communis curia videatur esse Graeciae universae.

19 u. 20. (M. 6.) Run zieht er nach Lacedamon. Diese glaubten, er würde gegen Athen ziehen und hieleten diese Zeit für günftig, um sich zur Wehre zu sehen. Daher verschließen sie ihm die Thore und wassnen sich zu Wasser und Land. In einem Brief ermahnt sie Alexander zum Guten: sie könnten die Großthaten ihrer Borsfahren badurch nur beschimpsen, und zum Gelächter wersden. Wollten sie ihm nicht folgen, so werde er ihre Stadt durch Brand zerftören.

Die Lacedamonier bleiben unbeugsam; zwei Lage wird gekampft, dann kommen ste demuthig. Der König sagt: ich will euch nichts Uebels zufügen, eure Reue kommt nicht zu spät. Ihr werdet nun erfahren haben, welcher Unterschied zwischen Kerres und Alexander ift. Darauf steht er von der Belagerung ab und läßt die

Burger ungefrantt.

Nach Ordnung ber griechischen Berhaltniffe geht

Mlexander in geordnetem Buge nach Cilicien.

21—23. (M. 7.) Darins steht ein, daß er sich in Alexander getäuscht hat. Er muß die Tapferfeit Alexanders bewundern und schämt sich, ihm einen Bull und Bügel geschickt zu haben. Er läßt Alle Rath geben, was zu ihun sei. Er glaube, nicht ohne göttliche Beranstaltung seien die Rollen so gewechselt, daß eigentlich Alexander mehr das persische Diadem trage, als er selbst.

Sein Bruber Ornathrus tabelt ihn, daß er fo Alexander lobe. Ob er ihm benn fein Reich übergeben wolle? Er folle vielmehr ben Eifer Alexanders nachahmen und gleich bie Griechen bekämpfen. Alexander vertraue nur

feiner eigenen Araft, nicht feinen Felbherren und heeren; er fei überall ber erfte im Rampfe.

Darius fragt: woher er ben Alexander so genau tenne. Oryathrus erzählt, daß er ihn schon als Sessandter am Hose seines Baters tennen gelernt habe; bort schon habe er gedroht, was er jetzt aussühre. Das ber solle Darius alle Mannen versammeln. Alle stimmen ein, nisi quod unum esse prae ceteris viribus penes Graecos constadat, quod plus prudentia mentis quam valentia corporum possit.

24. (M. 8.) Als Alexander zur Sommerszeit mit Waffen beladen und zu Fuße durch Cilicien zieht, führt der Weg auf einer Brücke über den reißenden kalten Fluß Cydnus. Der König, sich ergögend an der Klarheit und Größe, stürzt sich von der Brücke und schwimmt hinüber. Da er im Schweiße war, fällt er in hestige Krankheit. Keine Hülfe zeigt sich. Da bereitet der Arzt Philippus einen Trank. Am Tage, als er ihn trinken will, empfängt er einen Brief von Parmeno, worin dieser sagt, der Tranksei Schwester heirathen. Alexander gibt dem Arzt den Brief, während er trinkt. Da der Trank ihn gesund macht, läßt er Varmeno ergreisen und tödten.

25. (M. 9 und 18.) Alexander führt sein Geer durch Medien, einen beschwerlichen, wüsten Weg. (Bon hier an weicht die Erzählung, die Müller gibt, zu verschiedenen Malen bedeutend von dem viel kürzeren Balerins des Ang. Mai ab. Der Müller'iche Text, der ohne Zweisel aus Pariser Handchriften genommen ist, was die hier und da eingeklammerten Lesarten der Batikanischen Handsschrift beweisen, schließt sich möglichst genau an das Griechische an; auch die Stellen, die er mit Rai gesmeinschaftlich gibt, weichen in den Ausbrücken und der Ausführlichkeit nicht unbedeutend ab. Ich gebe in Klamsmern nur die Rubrif des abweichenden Inhalts; man vergleiche dazu die Uebersetung des Pseudo-Kall.). Da

alles Beer bes Darius bicht am Tigris lagert, bietet Alexander ohne Bogern bie Schlacht an, (fommt an ben Euphrat, überbrudt ibn, giebt binüber und lägt bann bie Brude abbrechen; bas Beer murrt; feine Rebe. Lager. Darius gegenüber am Tigris; Schlacht. M.). 3m Betummel baut ein verfleibeter Berfer ben Ronia von binten. Der harte Belm balt ben Schlag auf. Der Berfer wird ergriffen und befennt bem Ronig, bag er ibn babe tobten wollen, um bie Balfte bes Reichs und bie Tochter bes Darius zu erhalten. Alexander lobt ibn und entläßt ibn zu ben Seinigen. (Dt. 10. Ginen Satrapen, ber ihm ben Darius ausliefern will, weift er mit Unwillen ab. Die Satrapen, Systaspes und Spinther ichreiben an Darius ibre Roth. Abermale ermabnt Darius fdriftlich ben Alexander, in fich zu geben. Allerander fertigt ibn fvottend ab und ichließt: Dies fei sein letter Brief; cetera vero manu esse complenda. D. 11. Man ruftet fich. Alexander fchreibt an bie Statthalter. Darius verweift es feinen Satraven, bag fe um Gulfe fleben und bittet Borus um Gulfe. DR. 12. Porus entschulbigt fich mit Rrantheit. Dem Darius rath feine Mutter, abzufteben vom Rampfe. Darius wird baburch nur noch mehr gum Rriege beflimmt.) Ale Darius mit ungebeuren Schaaren berannabt, treibt Alexander Rinderberben gufammen und binbet ibnen 3meige zwifden bie Borner und an bie Schmange. um bem Beinde Die Schapung bes Beeres zu erfchweren und Staub zu erregen. Die Berfer glauben geblenbet, ein ungeheures Beer nabe. (D. 13. Enbe. Ammon erscheint im Traume bem Alexander in ber Rleibung Merfure und rath ibm, ale Bote ju Darius ju geben.).

26 und 27. (M. 14 u. 15.) (Der Mülleriche Text ift auch hier viel ausführlicher.) Alexander halt für gut, selbst als Bote zu Darius zu gehen. Er nimmt nur den Eumedius mit; am Fluße Stranga, der vom häufigen Schnee gefroren ift, läßt er den Eumedius zurud, geht

hinuber und reitet allein zu Darius. Diefer fragt nach bem Auftrage. Alexander fagt: Der König frage, wann er endlich ben Kampf beginnen wolle. Darius zieht ihn war Tafel.

Sier stedt Alexander die Trinkgefaße ein. Man fagt es bem Darius. Dieser wird ergurnt. Alexander fagt: Ich glaubte, hier galte auch die Sitte Alexanders. Alle Feldherren an seiner Tafel durfen die Becher mitnehmen. Darius wird befänstigt. Großes Schweigen.

Aus dem Schweigen entspringt Gesahr. Ein Perfer, Pasargeus, erinnert sich, ben Knaben Alexander gesehen zu haben am Hose des Philippus, als er dort Gastfreundschaft genoß. Dieser sei es. Alexander springt mit den Bechern auf, tödtet am Thore einen Verser, der ein Pferd hält, schwingt sich darauf und entkommt den langsameren Feinden. Am Fluß bricht er ein, rettet sich (es war Nacht) durch Schwimmen, sindet den Eumedins mit zwei Rossen und kommt glücklich heim und erzählt sein Abenteuer.

28 und 29, (M. 16-18.) (Gierher gehört Mai's ameites Supplement aus ber Turiner Banbichrift. Der Batikanische Tert ift eigentlich nur ein Auszug. 3m Bangen ftimmt auch biefes Fragment burchaus mit ber Barifer Sandichrift überein, Die fich ihrerfeits wieber eng an bas griechische Original anschließt. Da bas Frag= ment nicht groß ift und einzelne corrupte Stellen ber Barifer Sanbidrift burch baffelbe Licht erhalten, fege ich es bierber.) Nachbem Alexander fein Beer zu 120,000 versammelt batte, ermuthigt er fle in einer Anrede. Ad haec dicta gratulantium voces et laetitia militum congruebat (bier beginnt bas Fragment) omni scilicet alacritate bellum desiderantium exspectantiumque. Aciebus igitur ordinatis praeter litus fluminis Strangae, Darium eodem Macedones adventare cum omni suo agmine jam intrepidi cernebant; omni scilicet parte terrarum, qua visentium oculi vagarentur, phalangis ejus.

atque ordinibus confluentibus. Cum illa Strangae mobilitas naturalis rursus ad glaciem convenisset, et stratum alvei tenacissimum fideliter (fidele M.) etiam transcantibus polliceretur, Darius prior haud dubitans, ordines suos (ejus M.) proinde (perinde M.) ut in acie constiterant, transgredi flumen intersitum juhet. Emensis igitur universis, quicquid de Stranga metui potuisset, idem Darius e curru regio, cujus suggestu altius vectus (altius M.) eminus cunctis visi consucrat, demutat ad currus, quibus procliaribus (proclialibus M.) utebantur: itidemque cuncti satrapes et optimates ejusdem imitatu (imitati M.) fecerant (fecere M.), multis jam exercitum (.. us M.) intercurrentibus, qui virtutis (.. i M.) solitae singulos et necessitatum præsentium commonerent. E diverso autem cum longe tranquillius doctiusque Alexander Macedones in cornua protendisset (praet. M.) ipse bucephalo suo vectus imperatoris (... iis M.) officiis fungebatur. Tandem igitur bellicum lituo praecinente, pari (deest M.) utrinque procursu partes in sese procurrunt; primumque saxis (xauxis M.) ac missilibus jaculati, mox ensibus etiam strictis cominus procliantur (procliant M.). Multis denique de utraque parte consumptis (multa den diei parte consumpta M.), ubl non dissimili (deest M.) discriminis parilitate protrahi bellum Darius vidit (jubet M.), enimvero quod unum id morae (more M.) Macedonibus videretur, ut metiendis (metendis M.) persicis militibus tantummodo laborarent; quam rem periculo (quo res periculi M.) tendere (... ret M.) haud dubie interpretatus, fugam capessit, et (ut M.) curru (cursu M.) sese quam properiter. possit (.. set M.) praesentlbus liberat (.. raret M.). Strangam denique etiam tune stratum firmitudine (fortit. M:) perviabili transmittit atque exit. Et ipse quidem iter (deest M.) ad regiam properat. Jamwero turbatis Persicis rebus cum omaes pariter illae tot phalangae, quae tamen ferri hostiumque nondum

emertae essent, ad oundem alveum avidius aliveniscent (com omnis pariter atque ille ad flamen confugerent phalanges, quae tamen cet, M.), sive ex illa fragilitate (dacil. M.) naturae sive inconsulto agmine (... is M.), riter trruente (.. tis M.), Stranga suum officium defect ingressosque submergit carnesque, quos alveo acceperat, mecut; reliquos porro insecuti Macedones obtruncani, mec fore fit aliquid ex illis omnibus reliqui, ques (quo M.) émersa (semesa M.) . . . cunctaque (curtaque M. nati ber Bartfer Sanbidrift fehft nichts.) Alexandri victoria videretur. Tum ergo Darius, omni spe meliore denealta, cum ingressus regiam suam humi sese hejulabundus miserabiliter prorsus et ignobilius constravisset, macrebat quidem corum mortes, qui sibi alico infauste militassent, maerekat etiam damnum regni, qued and incitas deduxisset, tune nomen et gloriam et parta tot saeculis, deformataque nunc Persidis regna lugobat, recursabantque eum captae urbes et subjugatae regiones (nationes M.) et acquetio sui ad (atque M.) Deorum immortalium (vires immortalium, vires M.), solisque ortus, quem consessorem sibi dixerat, giovistio (gloristior M.); qui quidem mune profagus desertusque et inops omnium foret: profecto dicens multi esse (est M.) hominum rata (rara M.) vel stabilia (stabilita M.) fortunari (fortuna M.); quae si parwam inclinationem status sui nacta sint (sit M.), in contrarium protinus resulturent (resulture M.), et quosque de cuimine ad profundas tenebras urguerest (.. ere E.). Indulgens ergo lamentis ejusmedi, humi porrectus inepsque solaciorum din (deum M.) miseriter agitabat.

Tandem tamen ubi satietas sum praesentium cepit, valuti sobrius maestitudinis factus, conscribit (confectit M.) litteras ad Alexandrum in hanc sententiama; Derius domino Alexandro hace dicit. Ante omnia quisdem hec (unum M.) moneo, uti te in hac fortumes beattudine tamen hominem recognoscas; siquidem sac

tis (facis Mo) ideneum argumentum ad id consiki tibl ego:praesto sim (sum M.), quod (quo M.) profecto decere possim (deest apud M.), nihil homines quan quaeque (quicquamque M.) praesentia sua praesumere sportere, Neque (enim id M.) modo de me primum fortuna commenta est; jampridem istud in parente mee dea illa Kerxe monstraverat. Is quippe pari adrogan-tia cupitorum, cum in vestros militiam delegisset, alioquin avidior rerum quae regum glorias trahunt; pro hisce omnibus quae petebat opes suas, tot illa (tetuue M.) militautium milia adtrita pariter amissaque ad paenitudinem vertit. Hisce igitar usus exemplis doctusque de talibus pro Graeco nomine atque elementia competentius feceris, si miseratione hosce impertias, ques tibi fortuna supplices procuravit. Igitur te (ego M.) per favisores (favit. M.) tui deos nostrique adversitores (adversat. M.) quaeso obsecroque, uti mecum (bis hierher reicht bas Supplement; ber Schluß heißt bei Müller: matris quoque et conjugis, ut te dignum est, filiorum quoque nostrorum meminisse non aspernare. Ejus tibi benevolentiae vicissitudinem spondeo uti thesaures, ques ex vetusto nobis reges parentes suffessos humi abditosque latebris reliquerint, ipse quoque ceram referam indicem-que, tuncque tibi Persarum dees presperes et imperium Medorum etiam et reliquarum gentium depreca-bor digno profecto tali favore caelestium, si in aliis quoque relevandis tuimet momineris ut mortalis." (Das britte, wenige Beilen entholitenbe Gragment aus bem Briefe bes Darius an Boens fullt eine Lufte ber Deais Under Handschrift zu Misseng ibes Rapitel 30 vor Nam aus, die aber bei Miller Rapitel 10 faft mit benfelben Worten fcon gebeilt ift.)

30. (M. 19.) Brief bes Davins an Borus: 3ch bitte dich, fammte beine Boller. 3ch habe bem Mexans ber meine Schige und bas Reich ber Berfer und Deber

plistich toumen out dem Water Ahlere and Ufer det Wassers um zu trinten; scorpii proceritudine cubitali, hammoditae etiam albi colore et rus; nec nen cerastae (gehörnte Schlangen) coloribus ut supra diversis. Ihnen silgen viersähige, leomes, rhinocerotes, apri, pardi, lynces et tigrides, scorpii cancrique una elephantis et buriis (?), tune tyreelephantes et cum his homines senis manibus portentuosi, immo antipodes etiam et cynopenilices, und viele nie gesehene Arten menschlicher Gekalten.

Bir greifen zu ben Waffen, zünden große Feuer un, steden den Wald in Brand. Nun kommen sie gesade zu und. Wir kämpften, bis der Mond aufging, da eilten sie zurück in den Wald, nicht eher aber, die ein Thier kam, das sie beherrschte, Odontotyrannus, von Gestatt ein Elephant, aber größer und so wild, wie die wildosten Menschen. Es griff uns an, 26 tödete ob; volldosten Menschen. Es griff und zu Woden geschlagen. Verwundet stürzt es sich ins Wasser und kommt um, Kamm 300 Menschen Bomen os aus dem Wasser ziehen.

Noch größere Gefahr. In der Dämmerung kommen hynitalopices (indici mures) aus der Tiefe; dann corvodrilli; dann Bögel, quidus apud nos vocabulum vesportilio est, aber größer als Tauben, mit Menschenzähenen, sie benagten den Unversichtigen Nasen und Ohren und Kinger: Dann ramocoraces, die ihaten aber den Menschen nichts. Am nächten Tag ließ ich die Inder, die und in solche Gefahr gebracht, isbten. Dann kamen wir auf den rechten Meg nach Prastaka.

Bir tommen an eine reiche Stadt. Wir ruhen aus. Am sechsten Lag furchtbarer Sturm, der Menschen nisserwarf, dichte Wolfen, man fieht die Sonne nicht mehr; wie Racht. Danert fünf Lage. Um 6. tommt die Sonne. zugwich ein Schnee, über drei Ellen hoch, töbtet viele und eine Menge Thiere.

Dreiftig Lage bleibt er; in fünf Lagen Tamen wir bann nach Braffata mit vieler Mube. Ich wollte nichts weiter erobern; bachte nur baran, etwas Unerhörtes tennen zu bernen.

Einer sagte mir, es feien merkwürdige, sprechende Haine ba (virocta noseere et arbusta loquentia ad humanum modum). Ich beschließe hinzugehen sus terrae quam sol oriens visitaret. Man sührt mich an einen mit herrlichen Bäumen bepflanzten Ort, paradisum; nur burch dichte Bäume umzäunt; heilig der Sonne und dem Mond. Zwei Bäume darin, sast dies an den Himsmel reichend, wie Cypressen, aber schlanker, aus dem Geschlechte der myrodalani. Der eine sei ein Mann, der Sonne, der andere eine Frau, dem Mond heilig. Die Wurzeln sind mit kellen und Hauten bedeckt, von männslichen Thieren sur kellen und Pardern, deren sich auch die Menschen zur Kleidung bedienen.

Bei Aufgang ber Sonne spreche, sagten fie, ber manne liche Baum, und so um Mittag (cursus sui meditulium possidente sode) und bei Untergang, und antworte. In der Racht thue es der weibliche bei Mondschein. Die Priester sagen mir, wie ich rein hingeben könne; schrecher sagen mir, wie ich rein hingeben könne; schrecher mit Barmento, Kraterus, Sphilluns, Machens, Thuschien, Machen, Theodectus, Philippus und Resoles; kein Schwert darf bahin; doch lasse ich achtzig starke Männer außen, die achtzeben und erforschen sollen, ab die Stimme von außen komme.

Ein Dolmetsch; ich brobe ihm bei Tobesstrafe, wenn er mir nicht ben Ausspruch bolmetsche. Bei Untergang wird die Stimme gehört. Lingua barbarlea. Er will's nicht erklären, ich brobe; er sagt: ich werbe von einem schnellen Tobe bedroht, nicht von Feinden, sondern von den Begleitern. Ich frage den weiblichen Bann, ob ich vorher noch Mutter und Benwandte sehe: movtem milt in Badylonia esse Fatalem.

Eraurigkeit ergreift mich; ich will bem Orakel Kronen 1c. schenken, es wird verboten. Eraurig irre ich umber. Parmenio und Philippus treiben mich zum Schlaf; kann nicht schlafen; frage am nächsten Worgen: ob die Gitter erlaubten, meinen Leib nach Macedonien zu bringen. Eine vernehmliche Stimme:

Completa sunt tibi vitae spatia quae debebantur, Nec revehi sane ad matrem, ut desideras, poteris, Quom illa mors in Babylonia sit futura. Sed sedes corporis longe diversa est. Verum ubi haec tibi finis adfuerit, Mox matrem quoque una et conjugem Perituras esse tristiore morte non ambigns, Indis una vel Persis etiam infestantibus.

Ich weilte noch zwölf Tage zu Braftaka und durchwanderte noch andere Städte Indiens. Dann kam ich nach Berfis zurud, um auch das Reich der Semiramis zu sehen. Bis zu diesem Punkt sind meine Thaten gekommen, und sie dir mitzutheilen, war mir lieb. Lebe wohl!

28-43. (Dt. 18-24.) Gefchichte mit ber Ronigin Canbace. Darauf giebt er nach bem foniglichen Schloß ber Samiramis, weil ihn borthin ber Ruf bes Reichthums und die befannte Bracht bes berühmten Reichs gu Unternehmungen gieht. Die Stadt ift mit ber fefteften Mauer umgeben, Die Thore mit Erz ober Gifen funftlich verziert. Die gange Stadt aus Quaberfteinen gebaut, bewunderungewurdig augufeben. Die Konigin mar burch Schönheit berühmt und nicht alt, bamals Wittwe mit brei Rinbern. Sie war die proneptis ber Samiramis, Canbace. Alexander fcbreibt ibr: Als ich nach Aegopten gefommen, haben mir bie Ginwohner gefagt, bag bort eure Baufer und Graber feien, woraus erhellte, bag bie alten Ronige eure Beherrscher gewesen und Indien befeffen. Auch murbe bingugefügt, Sammon habe mit end zugleich Rrieg geführt und bas bestätigt ben Musfpruch bes Drafels, welches befiehlt, bag wir zugleich mlt euch ihm als Gott bienen follen. Daher ift's recht, die Befehle des Gottes zu vollziehen und dazu ermahne ich dich. Du wirst bester thun, wenn du kommft; aber

nicht viel fehlen, wenn bu es unterläßeft.

Darquf Canbace: Wir haben ein befferes Orafel bes Gottes Sammon, bag wir nicht nach Aegupten Rrieg führen, noch unfer Indien begwegen aufregen muffen : wenn einer magt, hierher zu tommen, fo wollen wir biefem Feinde begegnen. Den Befehlen bes Gottes wollen wir geborden. Schabe und nicht nach ber garbe. Bir baben 80 machtige Bolfer, bie ben Feinden begegnen. 3ch billige, bağ bu uns zu gemeinschaftlichen Opfern rufft. Du follft von uns haben ale Freundschaftezeichen 100 laterculos auri grandissimos, Aethiopas impubes 5, psittacos 6, phrygas 6, und außerbem für hammon coronam smaragdis ac margaritis etiam torenmatis pretiosiorem. Dazu 10 loculos refertissimos cujusque generis margaritarum atque gemmarum eburneosque alios loculos 80 für bein Bergnugen, wilbe Thiere aus un= ferer Gegend, 350 elephantos, 6 pardos, 80 rhinocorotas, 4 pantheras, 90 canes in homines efferacissimos, 300 tauros, virgas hebeni 1500, bie bir, fobalb bn willft, gefchictt werben follen. Schreibe uns, wie bir's geht; wir wollen bich als ben Berrn ber Welt begrüßen.

Alexander läßt bies holen und zieht aus Begierde, die Königin zu sehen, hin. Als dies Candace hört, schickt fie einen Maler entgegen, der ein Bildniß Alexanders machen soll. Er bringt es und sie verbirgt's an einem abgelegenen Orte. Der Sohn dieser Candace, Candaules, reitet zufällig mit einigen Reitern an die Zelte Alexanders. Die Soldaten ergreisen sie und führen sie vor Ktolemäus Soter, der nach Alexander der erste war. Alexander schließ gerade. Ptolemäus fragt, wer er sei und warum er so plöglich komme. Candaules meint, er sei Alexander und sagt, er sei der Sohn der Königin;

tom fei, ale er mit ber Gemablin zu einem jahrlichen Opfer gegangen, burch einen Ueberfall ber Amagonen [quaedam Amazones videntur olim militavisse sub tyrannis aut satrapis. Arrian. VII. 18.) biefe von einem gewiffen Eprannen ber Bebroter geraubt worden und feine Solbaten getöbtet. Er wolle fich jest rachen.

Biolemans eilt jum Alexander und erzählt ihm ben Borfall. Das war Alexander angenehm. Er gibt bem Biolemans Rrone und Mantel und lagt ibn binausgeben und bann ben Antigonns rufen. Alexander aber gab fich felbft für Antigonus aus und belehrt ibn, mas er thun folle. Ptolemaus ruft ihn und fagt: fleh Antigonus, hier ift Candaules, der Sohn der Candace, ihm hat ber Ronig ber Bebroter Die Gemablin geraubt. Gieb mir Rath, mas gu thun fei. Alexander: es wirb beiner wurdig fein, o Ronig, mit einem Beere bie Schmach gu rachen und bas gleich, bamit ber Breis bes Rampfes und nicht entgebe.

Canbaules fallt ibm entgudt gu Bugen: quam vollem, sit, tu Alexander fores cum hac tua, Antigone, sapientia etc. Sie fallen in ber Macht ein in bie Stabt, und fteden bie Stadt in Brand und verfunden, bag Canbaules gefommen, um fein Beib wieber gu verlangen. Sie follten fich baber eines Beffern befinnen und fie herausgeben, sonft wurde bie gange Stadt gerftort. Die Burger brechen in's Schloß, holen Die Frau und geben fle bem Canbaules gurud. Diefer bittet ben Alex= ander, mit ihm gur Mutter gu geben. Alerander ver= weift ibn auf ben Btolemaus. Btolemaus erlaubt es umb Canbaules übergibt ibm ben größten Theil feines Beeres und bas Bepad.

Auf bem Bege betrachtete Alexander alles genau, fteile Berge und jufammengehaufte Felfen, wie Schnee glangend, welche Rroftalle genannt werben; falt unter bem himmel und rings mit Bolfen befleibet; Die Ralte fcabet ber Fruchtbarteit nicht; bie fcblantften Baume,

grünend und schwer von Aepfeln bewunderte er. Diese Aepfel waren groß, wie Gold gesärbt, so groß wie Cistronen. Ungeheure Trauben, dicht ut singulis acinis vol implearis, si majoris hiatibus non occursas. Auch große Granaten, die Aronen wie Cicheln seurig glänzend; tam sapora ipsaque mala non minus popone (Psebe, Gurte) excresount. Sie sind sehr schwer zu erlangen; die meisten bestehen draeones haud errabundi; dann Cidechsen-Arten, so groß wie Ichneumon; außerdem auch viele Thiere, unschädlich, aber ungewohnt. Assen so groß wie unsere Bären und in der Form nicht zu unterscheiden von kominibus son insignitis.

Die meisten Orte ranh durch Felsen; aber man konnte leicht sehen, daß sie von Göttern bewohnt seien. Sie nennen diese Orte Wohnungen der Götter und man sieht oft die Götter hier ihrem Bergnügen nachgehen. Auch sagte Candaules, daß sie gerusen den Renschen antworten, sa sogar sich den Königen zeigten. Er möge es nur probiren. Dergleichen sah und hörte Alexander. Endlich kamen sie an die Burg der Candace. Diese war mit ihren Söhnen entgegengesommen und beglückwünschte den Candaules. Der nahm es nicht an, ehe sie dem Antigonus gedankt hätte. Der sei des Alexander Gesandter. Er erzählt ihnen Alles. Sie danken ihm. Ein Festmahl (coena gratulatoria) wird bereitet und man konnte da sehen lasoiviam bardaram, incubare pretiis, illudere pretiis, sed et vesci de pretiis.

Am andern Tag tam Candace in königlichem Glanz, gemmato stemmato et gemmato diademate, an Statur groß, im Alter verehrungswürdig wie Olympias. Sie zeigte ihm ihre Macht. Das Haus herrlich, mit folchen Metallen, daß dem Schauenden der Glanz der Verzierung und die Göhe des Wertes in feuchthellem (sudo) und unbefanntem Lichte schimmerte, durch und durch send-tend. Alles mit Seide, Purpurfarbe, mit Gold gewirkt, mit Ebelsteinen vermischt. Man wußte nicht, sollte man

find noch nie gehört und gesehen. Sie sind halbs männer und halbfrauen (promisco mares atque aliud socus), ganz wie unfre Körper, aber weichlicher. Im Alterthum hießen ste daher die weichlichen Sabaeer. Sie effen nichts als Fische. Ich war begierig auf ihre Ersählung und bekam einen Dollmetscher.

Rach mancherlei Gesprächen zeigten sie einen Ort auf einer Insel, die man von ferne fah. Das sei ein Denkemal eines alten Königs, mit Gold und Reichthum angefällt. Wir eilen aus Neugierde hin, theils um das Denkemal zu sehen, theils um die Schätze zu holen; plötzlich waren aber die Barbaren (incerta quadem majestate) verschwunden, die und den Ort gezeigt hatten und hatten nut zwölf Schisschen zurückgelassen. Meine Freunde eilten mit mir hin, Philon und Hephaestion, Kraterus und viele Andere. Philon wollte nicht, daß ich es auch wasgen sollte, dahin zu gehen; da möge noch mehr zu fürcheten sein, wo eben die Menschen so wunderbar verschwunden wären. Er wolle allein mit den Freunden gehen.

Wir lassen es zu. Sie besteigen die Schisse und streben nach der Insel; obgleich sie ganz nahe schien, brauchten sie doch eine Stunde. Endlich saben wir sie landen; aber in dem Augenblick sank der ganze Boden mit den Mannern und dem Denkmal ins Meer in die Tiese. Und es war keine Täuschung, sondern Philo und die Seinigen kamen um. Erschreckt forschten wir bei den einheimischen Barbaren, ob sie und über den Weg Rath geben wollten; aber nirgends sah man einen. So brachten wir acht Tage rathlos in der Wüste zu. Darauf sahen wir auf dem Borgebirg ein Thier von ungeheurer Größe, Hebdomadarion, so start, daß wir Elephanten leicht auf seinem Rücken stehen sahen. Wir gingen ersschreckt nach Brassaka, auf welchem öden Wege wir viele schrecktiche Thiere solcher Art sahen, auch wunderbare Schlangenarten. Dort sahen wir auch die Abnahme der Sonne und des Mondes nahe und erkanuten die Ur-

fache bes Winters und ber Berfchiebenheiten ber Beiten; Das will ich bir Alles bei meiner Rudfunft ergablen.

Nun gehen wir durch das Reich des Darius und unferer Perfer; wir wollen es ganz durchwandern. Ueberall haben wir Ueberfluß an Gold und Bechern, nicht nur burch Gold koftbar, sondern durch den Glanz der Steine. Auch andere Gefäße der Art. Wir singen diesen Areist weg von den kaspischen Pforten an auf folgende Weise: Nach der Mahlzeit mußten wir in den Abend hinein gehen, drei Nachtstunden, die sechs übrigen schliefen wir, dann gingen wir dis zur vierten Stunde des Tages. Und nicht im gewöhnlichen Kleibe, sondern mit Stiefeln (pexonidus) hoch herauf bekleidet, Felle um die Hüften, den übrigen Theil mit Riemen, weil dort schreckliche Schlanz gen waren.

Zwölf Tage; eine Stadt auf der Insel, ein Schloff, ganz mit Röhricht umgeben, 30 Ellen hoch, dider als ein Mensch. Biele Fahrzeuge, gemacht von zerschnittenem Rohr, enim hujus fluminis liquor ad potum hominis adversus, amaritudino nimia cum salsitate. Als wir uns nach dem Gebrauch des Wassers erfundigten, zeigte man uns ein anderes Schloß (castrum) vier Stadien

entfernt.

Wir wollen's erforschen, der Fluß fließt vorbei, aus ihm tauchen dippopotami von schrecklicher Größe und greisen die Kundschafter an; als sie an einer andern Stelle forschen, kommt ein gleicher Schwarm. Daher gab ich das Zeichen zum Aufbruch, obgleich uns der Durft sehr peinigte, so daß einige Urin tranken. Glücklicher Weise fanden wir ein Wasser (stagnum) und tranken, und lagerten uns auf grünen Wiesen (breits ouwe bei Lampr.), in der Ferne sah ich eine weibliche Statue mit der Inschrift (titulo semineo danc sent. superscriptam): aquationem danc rex Sesonchosis ordis universi praestiti cunctis rubrum navigantibus mare, Nachts um die dritte Stunde, beller Mondschein;

plistich tommen aus dem Waste Ahlere aus User des Wassers um zu trinten; scorpii proceritudine cubitali, hammoditae etiam albi colore et rus; nec nen cerastae (gehörnte Schlangen) coloribus ut supra diversis. Ihnen selgen vierskige, leomes, rhinocerotes, apri, pardi, lynces et tigrides, scorpii cancrique una elephantis et buriis (?), tune tyreelephantes et cum his homines senis manibus portentuosi, immo antipodes etiam et cynopenilices, und viele nie gesehene Arten menschlicher Gestalten.

Bir greifen zu ben Waffen, zünden große Feuer un, steden den Wald in Brand. Nun kommen sie gesade zu und. Wir kämpfien, bis der Mond aufging, da ellten sie zurück in den Wald, nicht eher aber, die ein Thier kam, das sie beherrschte, Odontotyrannus, von Gestatt ein Elephant, aber größer und so wild, wie die wildesten Menschen. Es griff uns an, 26 tödete ed; es wird aber am Feuer unringt und zu Boden geschlagen. Verwundet stürzt es sich ins Wasser und kommt um, Tanm 300 Menschen Somen es aus dem Wasser, ziehen.

Noch größere Gefahr. In der Dämmerung kommen hynitalopices (indici mures) aus der Tiefe; dann corvodrilli; dann Bögel, quidus apud nos vocabulum vesportilio est, aber größer als Tanben, mit Menschenzähmen, sie benagten den Unvarsichtigen Nasen und Ohren und Finger: Dann raimocowaces, die thaten aber den Menschen nichts. Am nächsten Tag ließ ich die Inder, die und in solche Gefahr gebracht, tödten. Dann kamen

wir auf ben rechten Weg nach Braffata.

Bir tommen an eine reiche Stadt. Wir ruhen aus. Am fechten Tag furchtbarer Sturm, der Menschen nisverwarf, dichte Wolfen, man fieht die Sonne nicht mehr; wie Racht. Dauert fünf Tage. Am 6. tommt die Sonne. zugweich ein Sihnee, über brei Ellen boch, tobtet viele auch eine Menge Thiere. Dreifitg Lage bleist er; in fünf Lagen Tamen wir bann nach Prastafa mit vieler Muhe. 3ch wollte nichts weiter exobern; bachte nur baran, etwas Unerhörtes tensnen ju bernen.

Einer sagte mir, es feien merkwürdige, sprechembe Haine ba (virocta noseero et arbusta inquentia ad humanum modum). Ich beschließe hinzugeben sus terrae quam sol oriens visitaret. Man sührt mich an einen mit herrlichen Bäumen bepflanzten Ort, paradisum; nur burch dichte Bäume umzäunt; heilig der Sonne und dem Mond. Zwei Bäume darin, sast dies an den Himsmel reichend, wie Cypressen, aber schlanker, aus dem Geschlechte der myrodalani. Der eine sei ein Mann, der Sonne, der andere eine Frau, dem Mond heilig. Die Wurzeln sind mit Fellen und Hauten bedeckt, von männslichen Thieren sur Keiden, von weiblichen für den ansdern; von Köwen und Pardern, deren sich auch die Menschen zur Kleidung bedienen.

Bei Aufgang ber Sonne spreche, sagten sie, ber mannliche Baum, und so um Mittag (cursus sui medituldium possidente sode) und bei Untergang, und antworte. In der Racht thue es der weibliche dei Mondschein. Die Priester sagen mir, wie ich rein hingehen könne; ich igehe mit Barmenio, Kraterus, Supsillus, Machens, Thraspleon, Machon, Theodectus, Philippus und Neveles; kein Schwert darf dahin; doch lasse ich achtzig starke Münner außen, die achtgeben und erforschen sollen, ob

Die Stimme von außen tomme.

Ein Dolmetsch; ich brobe ihm bei Tobedstrase, wenn er mir nicht den Ausspruch dolmetsche. Bei Untergang wird die Stimme gehört. Lingua bardarlea. Er will's nicht erklären, ich drobe; er sagt: ich werde von einem schnellen Tode bedroht, nicht von Feinden, sondern von den Begleitern. Ich frage den weiblichen Bandun, ich vorher noch Mutter und Benvandte siche: movtem milni in Budylonia osse Latalam.

Traurigkeit ergreift mich; ich will bem Orakel Kronen ic. fchenken, es wird verboten. Traurig irre ich umsher. Parmenio und Philippus treiben mich zum Schlaf; kann nicht schlafen; frage am nächsten Morgen: ob die Gbtter erlaubten, meinen Leib nach Macedonien zu bringen. Eine vernehmliche Stimme:

Completa sunt tibi vitae spatia quae debebantur, Nec revehi sane ad matrem, ut desideras, poteris, Quom illa mors in Babylonia sit futura. Sed sedes corporis longe diversa est. Verum ubi hace tibi finis adfuerit, Mox matrem quoque una et conjugem Perituras esse tristiore morte non ambigas, Indis una vel Persis etiam infestantibus.

Ich weilte noch zwölf Tage zu Braftaka und burchwanderte noch andere Städte Indiens. Dann kam ich nach Berfis zurud, um auch das Reich der Semiramis zu sehen. Bis zu diesem Punkt sind meine Thaten gekommen, und sie dir mitzutheilen, war mir lieb. Lebe wohl!

28-43. (Dr. 18-24.) Gefdichte mit ber Ronigin . Canbace. Darauf zieht er nach bem foniglichen Schloß ber Samiramis, weil ihn borthin ber Ruf bes Reichthums und die befannte Bracht bes berühmten Reichs qu Unternehmungen gieht. Die Stadt ift mit ber festeften Mauer umgeben, Die Thore mit Erz ober Gifen funftlich vergiert. Die gange Stadt aus Quaberfteinen gebaut, bewunderungewurdig augufeben. Die Konigin mar burch Schönheit berühmt und nicht alt, bamals Wittwe mit brei Rinbern. Sie war die proneptis der Samiramis, Canbace. Alexander ichreibt ibr: Ale ich nach Aegupten gefommen, baben mir bie Ginwohner gefagt, bag bort eure Baufer und Graber feien, woraus erhellte, bag bie alten Ronige eure Beherrscher gewesen und Indien befeffen. Auch murbe bingugefügt, Sammon habe mit euch zugleich Rrieg geführt und bas bestätigt ben Musfpruch bes Drafele, welches befiehlt, bag wir zugleich

mit euch ihm als Gott bienen follen. Daber ift's recht, bie Befehle bes Gottes zu vollziehen und bagu ermabne ich bich. Du wirft beffer thun, wenn bu fommft; aber

nicht viel fehlen, wenn bu es unterläßeft.

Darquf Canbace: Wir haben ein befferes Drafel bes Gottes Sammon, bag wir nicht nach Aegupten Rrieg führen, noch unfer Indien begwegen aufregen muffen : wenn einer magt, hierher zu tommen, fo wollen wir biefem Feinde begegnen. Den Befehlen bes Gottes wollen wir gehorden. Schate une nicht nach ber garbe. Wir ba= ben 80 machtige Bolfer, bie ben Feinden begegnen. 3ch billige, bağ bu uns ju gemeinschaftlichen Opfern rufft. Du follft von uns baben als Freundschaftszeichen 100 laterculos auri grandissimos, Aethiopas impubes 5, psittacos 6, phrygas 6, und außerbem für hammon coronam smaragdis ac margaritis etiam toreumatis pretiosiorem. Dazu 10 loculos refertissimos cujusque generis margaritarum atque gemmarum eburneosque alios loculos 80 für bein Bergnugen, wilbe Thiere aus un= ferer Gegend, 350 elephantos, 6 pardos, 80 rhinocorotas, 4 pantheras, 90 canes in homines efferacissimos, 300 tauros, virgas hebeni 1500, bie bir, fobalb bu willft, gefdidt werben follen. Schreibe uns, wie bir's geht; wir wollen bich als ben herrn ber Welt bearugen.

Alexander läßt bies bolen und zieht aus Begierbe, bie Ronigin gu feben, bin. 218 bies Canbace bort, fchictt fe einen Maler entgegen, ber ein Bilbnig Alexanders machen foll. Er bringt es und fle verbirgt's an einem abgelegenen Orte. Der Sohn diefer Candace, Candaules, reitet gufällig mit einigen Reitern an bie Belte Alexanders. Die Solbaten ergreifen fie und führen fle por Btolemaus Soter, ber nach Alexander ber erfte mar. Alexander folief gerade. Ptolemans fragt, wer er fei und warum er fo ploplich fomme. Candaules meint, er fei Alexander und fagt, er fei ber Sohn ber Ronigin; thm sei, ale er mit ber Gemahlin zu einem jährlichen Opfer gegangen, burch einen Ueberfall ber Amazonen squaedam Amazones videntur olim militarisse aub tyrannis aut satrapis. Arrian, VII. 18.) diese von einem gewissen Tyrannen der Bebryter geraubt worden und seine

Solbaten getöbtet. Er wolle fich jest rachen.

Ptolemans eilt zum Alexander und erzählt ihm den Borfall. Das war Alexander angenehm. Er gibt dem Ptolemans Arone und Mantel und läßt ihn hinausgehem und dann den Antigonns rufen. Alexander aber gab fich felbst für Antigonus aus und belehrt ihn, was er thun folle. Ptolemaus ruft ihn und sagt: sieh Antigonus, hier ist Candaules, der Sohn der Candace, ihm hat der König der Bedryfer die Gemahlin geraubt. Sied mir Nath, was zu thun sei. Alexander: es wird deiner würdig sein, o König, wit einem Heere die Schmach zu rächen und das gleich, damit der Preis des Kampfes uns nicht entgebe.

Candaules faut ihm entzückt zu Füßen: quam vollem, sit, tu Alexander kores cum hac tua, Antigone, sapientia etc. Sie fallen in der Nacht ein in die Stadt, und steden die Stadt in Brand und verkünden, daß Candaules gekommen, um sein Weib wieder zu verlangen. Sie sollten sich daher eines Bessern besinnen und sie herausgeben, sonst würde die ganze Stadt zerkört. Die Bürger brechen in's Schloß, holen die Frau und geben sie dem Candaules zurück. Dieser bittet den Alexander, mit ihm zur Mutter zu gehen. Alexander verweist ihn auf den Ptolemäus. Ptolemäus erlaubt es und Candaules übergibt ihm den größten Theil seines heeres und das Gedäck.

Auf bem Bege betrachtete Alexander alles genau, fteile Berge und zusammengehäufte Felsen, wie Schnee glanzend, welche Arhftalle genannt werben; falt unter bem himmel und rings mit Bollen bekleibet; die Ralte schadet ber Fruchtbarkeit nicht; die schlankften Baume,

grünend und schwer von Aepfeln bewunderte er. Diese Aepsel waren groß, wie Gold gefärdt, so groß wie Cistronen. Ungeheure Trauben, dicht ut singulis acinis vol implearis, si majoris hiatibus non occursas. Auch große Granaten, die Aronen wie Cicheln seurig glänzend; tam appora ipsaque mala non minus popone (Psebe, Gurte) excresount. Sie sind sehr schwer zu erlangen; die meisten bestehen draeones haud errabundi; bann Cipechsen-Arten, so groß wie Ichneumon; außerdem auch viele Thiere, unschädlich, aber ungewohnt. Affen so groß wie unsere Bären und in der Form nicht zu unterscheiden von dominibus non insignitis.

Die meisten Orte ranh burch Felsen; aber man konnte leicht sehen, daß sie von Göttern bewohnt seien. Sie nennen diese Orte Wohnungen der Götter und man sieht oft die Götter hier ihrem Vergnügen nachgehen. Auch sagte Candaules, daß sie gerusen den Menschen antworten, sa sogar sich den Königen zeigten. Er möge es nur probiren. Dergleichen sah und hörte Alexander. Endlich kamen sie an die Burg der Candace. Diese war mit ihren Söhnen entgegengesommen und beglückwünschte den Candaules. Der nahm es nicht an, ehe sie dem Antigonus gedankt hätte. Der sei des Alexander Gesandter. Er erzählt ihnen Alles. Sie danken ihm. Ein Festmahl (coena gratulatoria) wird bereitet und man konnte da sehen lassiviam bardaram, incubare pretiis, illudere pretiis, sed et vesci de pretiis.

Am andern Tag fam Candace in königlichem Glanz, gemmato stemmate et gemmato diademate, an Statur groß, im Alter verehrungswürdig wie Olympias. Sie zeigte ihm ihre Macht. Das Haus herrlich, mit folchen Metallen, daß dem Schauenden der Glanz der Berzierung und die Höhe des Werkes in feuchthellem (sudo) und unbekanntem Lichte schimmerte, durch und durch leuchtend. Alles mit Seide, Purpurfarbe, mit Gold gewirkt, wit Ebelsteinen vermischt. Man wußte nicht, sollte man

bie Größe ober Farbe ober ben Glanz ber Ebelsteine bewundern. Zwischen bem Gold und den Purpurgewes ben und Ebelsteinen viel Elfenbein, herrliche Kunstwerke. Oner ftatt Steinen, Saulen von Ebelsteinen, länger als unfere längken Baume, mit Ebenholz durchzogen.

Dort auch Bilbfäulen aus buntem Marmor und aus Metalien aller Art. Adeo multa erant! Sichelwagen aus Borphyr, genau mit Thieren und Lenkern nach der Wirklichkeit, die zu laufen und sich zu bewegen schienen. Der Glanz blendete ganz den Schauenden. Andere Wazen hatten ein Biergespann von Elephanten, von Ebensholz, unter den Füßen die Körper Sefangener oder an den Rüssel gebunden. Das herrlichste ein Tempel aus einem Ebesteine mit vielen Säulen, besetzt von Deorum vultidus bardaris. Zwischen diesen himmelhohen Palästen sloß der Argyritus und Pactolus; beide reich an Gold, das Wasser goldgelb, besetzt mit wohlriechenden hohen Bäumen; cypros vocant, fractu suavi et umbrosis frondibus.

Alexander staunt. Beim Mahl agedat Candaulis soror. Da bittet Candaules die Mutter, daß sie den Gaft gehörig besohne, damit er nach Hause kehre. Candace führt ihn in ihre innersten Gemächer, aus dem Steine gemacht, bessen Glanz wie Feuer ist (lignitem vocant), so daß es wie die ausgehende Sonne scheint. Dort ein triclinium von einer andern Steinart, mit seurigen Fleden, sie schienen wie glühende Steine und man meinte steben Gestirne zu sehen, als ob die Sterne den himmslischen Reigen tanzten. Auch das Dach von Marmor und alles bewegbar. Bon 20 Clephanten wurde es auf dem Wege der Königin bewegt; sie zog in ihm in den Krieg.

Alexander, um nicht thöricht (rudis) zu bewundern, sagte, das fei alles herrlich; es wurde aber noch herrelicher in Griechenland fein, weil dort für folche Werke biefer Stoff fremd sei (peregrina materia). Die Index

hatten bies alles im Ueberstuß und es ware Tragheit, wenn fie es nicht benutzten.

Die Königin erfannte seinen Geist und sagte: bas ist wahr, Alexander. Als ber König seinen Namen hörte, wollte er läugnen. Sie zeigte ihm bas Bild. Warum zitterst du? Bist du nicht Sieger der Perser? nicht Herr Inden Der den ganzen Orient zu seiner Beute gesmacht? Schämst du dich, ohne Kamps in die Sand einer Frau gekommen zu sein? Was hilft dir nun beine bezühmte Klugheit, da du Candace noch rühriger siehst. Lege daher die Anmaßung beiner allzu großen Klugsbeit ab.

Alexander fnirschte mit ben Bahnen. Canbace ladelnd: mas hilft bir beine Buth? Alexander: batte ich nur mein Schwert hier? Candace: Wozu? Alexander: bamit ich bich tobtete und mich bagu, um meinen Ruhm nicht zu beschimpfen. Canbace: bas ift ein mannlich-Be= ftanbniß; aber bas thut nicht Noth. Du haft bem Canbaules geholfen. Das will ich vergelten. Dein Rame bleibe verborgen. Den Andern bift bu Antigonus, mir allein Alexander. Sie geben binaus, Candace fagt gu Candaules: Sohn Candaules und bu Margie (Harpyssa. Ps.) nurus suavissima; ich freue mich, bag in eurer Noth Alexanders Gulfe fam; fonft mare ich jest euer beraubt. 3ch will ihn baber mit murbige Befchenten gu= rudfenben. Da fpricht Charagos, ber jungere Bruber: Erinnerft bu bich, Mutter, nicht auch bes Unrechts; bag ber, ber bem Bruber geholfen, mir ben Schwiegervater getobtet? Es ift billig, bag ich ihn rache. Darauf Canbace: Das mare bem Alexander fein Schaben, wenn er einen Mann verlore; aber bier foll bas Recht ber Boten nicht Roth leiben (claudicare), Canbaules: ich will ibn vertheibigen, benn ich fann meinen Retter nicht bem Untergang preisgeben. Charagos: willft bu alfo mit mir um Antigonus tampfen? Du follft feben, mas gerechter ift, bie Seinen ju rachen ober Dant abzustatten.

Sie geriethen in heftigen Born und bie Mutter fürchrete Schlimmes.

Canbace nimmt Alexander bei Geite und fagt: nun geige, baf bu flug bift und verfohne bie Streitenben. Alexander: Gure Drobungen ichreden mich nicht, noch wurde Alexander etwas verlieren. Der hat gang andere Rrafte; aber ich habe mich fcon ber Bunft ber Ronigin gefügt und bin ber eure, wenn ihr wollt, und will ben Alerander burd Beidreibung bierber führen; bann tonnt ihr mit ihm machen, was ihr wollt; nur muffet ihr mir versbrechen, mich zu belohnen. Der Jüngling mar erfaunt, Die Ronigin bewunderte feine Rlugheit. Sie nimmt ihn bei Seite und fagte: Ronnteft bu boch mein Sobn werben, bann mare ich Ronigin ber Belt, wenn ich fur bie Mutter eines folden Sohnes gehalten murbe. 3ch traue fest noch mehr beiner Klugbeit als beiner Tapferfeit. 3d beftätige bir mein Berfprechen, beinen Ramen gebeim zu balten.

Rach wenigen Tagen gab fie ihm eine golbene Rrone bon Diamanten fdimmernd, einen bunten thorax ans unionibus beryllisque, eine purpurne chlamys mit Gold burdwebt, und anderes und ließ ibn burch Satraven qu= rudführen. Ale er wieber an bie domus Deorum fam, opferte er und nahm nur wenige Begleiter gu fich. Interen intervenire quasdam effigies videt tenui quidem sed corasco sub lumine, ut si conventa nebaloso yera primum occurrentium confundantur: tum etiam circumsistentia tecta undique consplendescere: et cum his una crescit turba formarum et murmur praesentium usurpatur, et fit prorsus unum Dils hominibusque convivium. Hic cum animo confusus reverentia debita A. trepidaret (quippe intuenti videri jam clarius erat flammas quasdam ex oculis Deorum discumbentium promicantes, prodique effigies quas haud duble divinas esse vel brutissimus sentiat). Unus ergo tandem ex iis, have, inquit. A. mi. Tuno cum rex veneratiomem debitam reddifisset, quaesissetque quis esset, qui se foret hac salutatione dignatus; ego, inquit, Seson-chosis ille sum: sed enim ut vides adscitus convivio celibatum (muß offenbar celitum nach M. heißen) ago una cum Diis, quod profecto te quoque proced dubio jam manebit. Ad haec A. cum ratum spei istius requisisset, Sesonchosis rursus, jure, inquit ista tibi sperare convenit, qui inter cetera laboris et gleriae, ejus quoque urbis auctor extiteris, quae rebus humanis magnificentia pariter antistet et gloria. Quare abi introrsus, ut summi quoque potentiam Numinis coram salutes.

Rühner bringt er vormarte ine Innere und fieht einen berrlich glangenben, figenben Gott, gleich bem, welchen er bei Rhacotis als ben bochften Gott Serapis gefeben gu baben fich erinnerte. Er verehrte ibn gruffend und bekannte, bag er ibn icon langft gefeben. Darauf fprach wieder Cefonchofis: wunderft bu bich, ben Gott in folder Ferne gu feben? Aber fowie ber himmel überall ift. fo auch wirft bu nirgends bie Begenwart biefes Gottes vermiffen. (Aristid. orat. in Serap: τούτον (Σεραπιν) ανακαλούσι οι μέν της μεγαλης πρός Αιγύπτο πόλεος πολέται, ότι ουα απολέλειπται δυνάμει περιττή, αλλά διά πάντων ήμει και το κάν πεκλήρωκε.) Darauf fragt Alexander, wann er fterben werbe. Aber Sefonchofis fagt: wie bir ichon gefagt ift, murbe bem Menfchen biefes Borauswiffen nicht zum Beften bienen, nihil aliud est quam longum moerorem ei et perpetem contulisse, spem vero vivendi perinde fieri longissimam si praesentibus perfruere. Bas nun bein ift und gu beinem Glude bient, Die Stadt und bas Land, bas bu erwählt baft, wird berühmt fein über ber gangen Erbe und bafur wirft bu jest und in Bufunft von allen verehrt. Der Gott (Gerapis) wird zulest prafibiren. Daran erfreue bich, wenn bu ben Menfchen ablegft. — Darauf tam Alexander leicht jum Beere jurud, gefchmudt mit ber Krone und ben toniglichen Beichen ber Canbace.

44-46. (D. 25 und 26.) Bei ben Amagonen. Darauf eilt er zu ben Amazonen. (Plut p. 63-64 gabit alle Schriftsteller auf, welche ben Bug berichten; Strabo XI, p. 505 und Arrrian. VII. 13 erflaren es für eine gabel.) Er schickt einen Brief voraus: Bon meinen Thaten habt ihr gebort; zu euch will ich nun, nehmt mith freundlich auf und opfert für mich, und fommt mir grugend entgegen. Antwort: Wir ichreiben offen, wie es bei uns ftebt. Du follft vernehmen, welcher Lobn beffen wartet, ber uns befämpft. Jeber Menfch will boch nicht eber etwas unternehmen, bis er bie Bortheile feiner Dube fennt. Wir wohnen in einem Lande, bas vom Dache= lonischen (die Sandschrift hat Machonico) Alug umftromt ift. Mur ein fehr verborgener und' fchwieriger Bugang ift ba. Dann find wir 200,000 Mabchen, ohne Manner, Sahrlich halten wir bas Reft hippophania; mir geben aus bem Lande breißig Tage zu unferen Mannern und spfern ba und beirathen nach Gefallen. Die Dabchen, bie geboren werben, tommen im ftebenten Sahre ins Beer und werben in ben Baffen geubt. Den aus bem Rampfe zurudkehrenden wird große Chre zu Theil für ibre Bunben. Je mehr Bunben, befto berrlicher. Sie werben gefront, verehrt und ju öffentlichen Gaftmablern gezogen. Die gestorbenen werden ehrenvoll begraben und auch die Verwandtschaft boch geehrt. Wir haben fein Gold und Silber, außer an ben Feldzeichen. An ihnen bangt unfer Schidfal. Wir ftammen von Mars. Der größte Schimpf ift, von Mannern beflegt zu werben. Willft bu uns wohlgefinnt fein, fo wollen wir bich jabr= lich mit einer Rrone fronen, fo fchwer bu willft. Schreibe uns barüber. Willft bu aber Rrieg, fo erwarten wir bich am Alufe.

Alexander erfreut, antwortet: Alles Land ift dreifuch getheilt, in Asia, Europa und Libya. Ueberall stehen meine Siegeszeichen. Daher brauche ich mich nicht vor euch zu fürchten. Wollt ihr aber unterthan fein, fo bin ichs zufrieben. Kommt mir baher entgegen, es soll euch nach eurem Thun vergolten werben. Schickt mir eine Amzahl Reiterinnen, sie sollen guten Lohn empfangen. Mach Jahresfrist sollen sie gegen andere ausgewechselt werben. Die Amazonen antworten: Wir wollen 500 schicken, du magst unser Land sehen, wir werden dich krönen. Wenn einer der Reiterinnen etwas ad sexum geschieht, so muß ihr an dem Orte Hülse werden. Quippe Amazonidus certum esse parere viro absenti, cui cessisse omnium hominum genera didicissent.

(Julius Balerius berichtet gar nichts von einem Bu- fammentreffen mit ben Amagonen; auch nicht warum

Alexander ploglich weiter gezogen fei.)

47. (Müller hat diefes und das folgende Kapitel nicht, weil es auch nicht im Bs. vorkommt; er bemerkt jedoch, daß die Bariser Handschrift 4880 den Zug nach Zerusalem aus Josepus Antiq. Jud. XI, 3, 3—8 und das, was Orosius Buch IH über Alexander berichtet, hier einschiebe.) Nachdem er diesen Brief empfangen, wendet sich Alexander nach Prastaca; sehr beschwerlich; ausgetretene Flüsse, Regengüsse, hiese klüse; Gewitter, Blige, Stimmen und Wunder. Er kommt nach Prassaka und zu dem Fluß Thupanis und erfährt die Macht des Königs, der so viel Clephanten habe, wie andere (nach lügnevischen Berichten) Wenschen. Er geht hin, unterwirft das Land und opfert den Göttern.

48. Brief bes Aristoteles: Schwer ist es zu loben, mein Alexander, von allen beinen Thaten eine. Daher kann ich nur Dank sagen den Göttern und Göttinnen und bich glücklich preisen. Du haft nicht nur die Kriegsgefahren bestanden, sondern auch die Elemente. Soll ich mehr veine Klugheit oder Tapferkeit rühmen? Homers Wort ist an dir schon in Erfüllung gegangen (Odyss. I. 3. Bieler Menschen Städte gesehen und Sitten gesernt hat.) Wo soll man aufhören, dich zu rühmen? Du hast den Often und Westen durchmessen und bezwungen. Bas

tra fab bich, Acthiopia grufte bich, bie Schichen gittern, und (Od. I 24.)

Quique novum cernunt hyperiona quique cadentem.

(Diese zum Untergange bes Helios, sene zum Aufgang.)
49—53. (M. 27 und 28.) Rudtehr nach Babystonia; glänzend empfangen; Opfer, ghmnastische Spiele. Er ist friedlich gestimmt. Brief an Olympias: das früsbere bis zu den Unternehmungen in Affen weißt du; num das solgende. Nach Babylon gekommen, nahm ich 100,000 der Besten und kam in 95 Tagen zu den stolas (nacheher metas) des hercules; es sind zwei, eine aus Gold, die andere aus Silber, fünfzehn Ellen hoch, zwei dick. Bersuch, ob sie ganz von Gold seien. Ein Loch gebahrt; es ist wahr; ich sällte das Loch aus mit 500 Talenten Goldes.

Ich ging burch wuste Gegenden zurück, voll Rebelwolfen, so daß man nichts sehen konnte fleben Tage; kam zum Fluß Thermodon, burch reiche Gegenden strömend. hier die Amazonen, (über die pontischen Amazonen, stehe Plato de legg. lib. VII) groß, schön, unimammas. Es war nicht möglich hinüber zu kommen wegen des Stromes, der wilden Thiere und anderer hindernisse. Die übrigen Amazonen hören, daß ich bei ben anderen Amazonen gewesen, und schiesen mir Geschenke.

Ans rothe Weer. Neptunopfer, auf einer anderen Seite zurücklehrend. Menschen ohne Köpfe, die Ausgen auf der Bruft und die übrigen Theile des Gesichtes an der Seite. Auch die Troglodyten, unter der Erde wie Schlangen. Mitten im Meere eine Insel, eine Tagzreise entsernt. Ich gehe hin, eine Stadt der Sonne (Plin. VI soct. 26.) 60 Stadten im Umfang; in der Mitte ein goldener Wagen mit dem Reiter, aus Gold und Smaragden, herrlich wie nichts anderes. Ein athespischer Priester sehrt mich das Opfer.

Bieber burch finftere Orte. Ich will ein Opfer halsten. Sein Feuer. Darauf plotlich Götterbilbniffe mit

Radeln, fie leuchten. An ben Tanais, ber ins faspiiche Meer fließt und Guropa von Aften icheibet. Ins Reich bes Berres. Biel berrliches. Ein Tempel, in bem ber Ronig auf Fragen antwortet. In ihm eine strophium auroum von ber Dede, baran eine Rugel ad modum vertiginis caelitis, barauf ein Bilbnig einer Taube, bas. wenn ber Ronig antwortete, in menfchlicher Stimme fprach. 3ch wollte bas Band nehmen, es war aber beilig. Gin Alberner Becher, ber 360 Rruge faßte; beim Opfer er= probt, Darauf bie Schlachten bes Zerres apud Peloponnosum abgebildet. Gin foniglicher Seffel, von Gold mit Ebelfteinen. Ueber ibm eine vertigo ad modum mundi Agurata, bie auch antwortete, wenn ber Beift bes Ronige ba mar. Reben bem Geffel eine Leier, Die von felbft tonte, spiritu actum; theca poculorum 16 cubitis erecta, barüber ein Bilbniß, 80 Ellen boch, mit 80 Stufen. Da ein fons pictus, ein golbener Abler barüber, daedale effigiata, fo bag er mit ausgebreiteten Flügeln bas gange Werf bedie; auch Baume zc. aus Gold. Lebe mobl.

54—55. (M. 30. Kapitel 29 bes Pfend. überspringt M., weil es fast wörsliche Wiederholung enthält.) Als Alexander von Babylon weggehen will, zeigt sich ein schreckliches, unheilfündendes Wunder. Eine Frau gebiert ein Kind, oben Mensch, aber tobt und schon schwarz, unten Thier, wie die Schla, nur keine Hundsköpfe, sondern Löwen und Barbel; an den Seiten mit lebenden Phieren, Schweinen und Bären. Sie bringt das Ungeheuer zu Alexander, er schäft gerade. Aufgeweckt, läst er sie kommen. Alle müssen hinaus, sie enthält das Ungeheuer und sagt, sie habe es geboren. Ansleger. Einer sagte: das bedeute seinen Tod, das menschliche set er, das thierische die Unterthanen; die würden uneins werden. Alexander bestützt: pro Juppiter, quam dona res est ignoratio metuendorum. Dann erwartet er männlich seinen Tod.

56. (D. 31.) Ursache bes Tobes. Olympias fcreibt ibm über bie Dighelligkeiten zwischen Antivater und

Rleopatra und bittet ihn nach Spirus zu kommen. Alexanber beruft ben Antipater zu sich, bieser aber läßt ihm Gift geben. Mehrere Tage kampft Alexander mit bem Tode. Ein himmliches Zeichen; dichter Rebel, ein feuriger Drache stürzt vom himmel ins Meer, zugleich ein herrlicher Abler. Die Bilbsäule bes Iupiter zu Babylon nickt. Der Drache steigt wieder auf und der Abler mit einem Sterne (ein Zeichen, daß Alexander unter die Götter ausgenommen.) Er stirbt. Die Berser wollen ihn als Gott Mithras verehren; die Macedonier aber den Leichnam nach Macedonien bringen. Ptolemaeus fragt bas Orakel Jupiters bei Babylon. Der Gott antwortet:

Accipe quae regis sedes cultusque dicetur.
Urbs colitur Nili propter umbrosa fluenta
Aequoris in gremio cereali dives anona,
Nomine Amazonidos quae dicitur inclyta mentis.
Hic sibi templa dari sacrata sede recepto
Jussit cornigeri genitus sub honore Lyaei.

(Das mare alfo hier bas britte, libyiche Amazo= nengefchlecht; bas indifche Rap. 44, pontifche bas 50.)

57. (M. 82-33.) Der Leichnam wird hingebracht. Ein Brophet verfundet, man folle ihn nach Alexandria bringen. Er wird in einem Tempel beigefest. Das Testament Alexanders wird vorgelefen.

58 und 59. (M. 34.) Testament Alexanders. (Diodor, XX. 81. Curtius X. 10. Ammian. XXIII. 6, x.

Sancticrucius, p. 673-74.)

60. (M. 35.) Alexander wurde 33 Jahr alt; im achtzehnten war sein Regierungsantritt; bis zum fünfundzwanzigsten tämpste er, bann lebte er in Frieden. Zweizundzwanzig barbarische Bölker und sechszehn griechische hat er unterworfen. Zwölf Städte mit seinem Namen gegründet. Sein Tobestag wurde geseiert.

# Ш.

# ITINERARIUM ALEXANDRI.



Ich follte hier eigentlich einen Anszug aus diesem lateinischen Werke über Alexander geben. Da jedoch der wahrheitliebende Verfasser sich bemuht hat, die wirkliche Geschichte zu verfolgen, so fällt sein Werk anserhalb des Kreises, in dem sich unsere Darstellungen bewegen. Ich will mich daher begnügen, einige Notizen über das Werk selbst nach den Forschungen des Hrausgebers herzusetzen und diesen einige Giellen als Proben des Stils und der Darstellungsweise hinzuzusügen.

Angelo Mai hat bas Berbienst, auch bieses Werf zu Tage geförbert zu haben. Der zweite Abbruck nach vatikan. Handschriften, der erste nach ambrostan. findet sich, dem Werke des Julius Balerius vorangestellt, in: Classici auctores cet. tom. VII, p. 1—55 in 53 Rapp., shie Schluß (roliqua desidorantur). Mäller hat in seinem Arrian das Werk mit veränderter Kapitelzahl (vonach einer andern Handschrift?) von Revem abgedruckt

hinter bem Pfeudo-Ralliftbenes 6. 155-167.

Das Wert ist von unbekanntem Berfasser, wahre scheinlich im Jahre 849 nach Christus geschrieben; benn er widmete sein Wert dem Kaiser Constantinus und sagt in der Bedication (o. 4.), der Kaiser habe gevade gleiches Alter wie Aiexander (32 Jahre auch Axian);

Conftantinus war aber 317 geboren. Da er auch von einem Itinerarium Trajani fpricht, bas er gefchrieben, so gablt Mai die Schriftsteller auf, benen man bas Wert zuschreiben tonne. Er will ben besten Quellen folgen und fein 3wed ift, bem Raifer, ber im Berfertrieg begriffen ift, mit ben Thaten Alexanders vors zuleuchten (ut ex bona flamma hanc facem praeferam); er ftrebe mehr nach Bahrheit, als nach Berebtfamteit, quippe quoniam in talibus veritas palmam rapuerit elegantiae. Sein Bert werbe begunftigt burch bie Achn-lichkeit bes Raifers mit Alexander und burch bie Gleichs beit ber Berbaltniffe. (Sed mihi hic et materiae parilitas blanda est et germanitas spei de te scripturo potiora tum Alexandri gloriis, tum Trajani, quibuscum tihi sane commune est fatalem hanc belli lineam tangere: quoniam aetas quoque alterius nunc penes te est, alterius vero consilium, quo vincis aetatem. Quippe Alexandro illi interim sic aequabere: magnus illo cognomine, tu vero maximi filius: eadem fere natus terrae sub parte, eodem atque ille ducis exercitum numers militum par, sed melior examine: eandem ulturus injúriam es, sed disparis contumeliae cet.)

Rur zwei Stellen will ich ans bem Berte bier bei-

fegen :

Alexanders Berfönlichfeit: (Cap. 6) Quippe ipse visu arguto, naribusque subaquilinis, fronte omai nuda plerumque, quamvis pingaius fimbriata de exercitio ob vehementiam equitandi, cujus id arbitrio dabat, ex quo reclinam comam jacere sibi in contrarium fecerat: idque agehat decorius militi quam si deflueret. (Mai: ità Alexandri capita sculpta seu cusa.) Statura juvenis mediocris, membris exsuccior, sed quae nallas ferventi moras adferret: quod plus usui-quam tontemptui (Mai: pre incremento) lenocinaretur. Crebrioribus quippe musculis tuberascens, miris nervorum coetibus intendebatur. Pernix cursu quo vellet, et ve-

homens simpetu: quo minateturi>(cod, mirari): minima tormento jaculandi, continuri (Mai: a contus: a incalum; configence Mall. ) agem destinance peritus, fervens irruere quo audendum, constans excipere qui confiderat, eminas certus, comminus violentus, equet improvidus turbidusque, pedes interritus pervicaxque. Multus ad imperia difficultatum, onerosior tamen exempli proprii irritamentis: quoniam bono opere praeveniri pudibile ducebat, juventae munus e corpore alacriter petens. Ipse barbae acutae durior, et cetera candidus: et quae sibi sane quisque rectius consulat, aut ipsi certe imperatori vel militi velit. Quippe ego tibi Alexandrum dixerim, tu te videto. (Ammian. XXI. 16, de Constantio: equitandi et jaculandi maximeque perite dirigendi sagittas artiumque armaturae pedestris perquam scientíssimus . . . . Figura tali situque membrorum; subniger, luce oculorum edita, cernensque acutum, molli capillo, rasis adsidue genis lucentibus ad decorem, ad usque pubem ab ipsis colli confiniis longior, brevissimis cruribus et incurvis: unde saltu valebat et cursu.) Nam nec blandiri proposui, et nolo videri auribus gratiosus, ubi oculis judicare de te tuis omnibus licet. (cod. luc.)

Befchreibung bes Ammoniums: (Cap. 20) Quippe per immensum illud pelagus harenarum loci facies offertur consita, arborum virens, nemoribus umbrosa, inhospita solibus, fontis affluens, tam Deo quam copiis dives. Hic pratis mollis, hic floribus picta, glauca hic oleis, hic ebria Libero, hic palmis arboribus grandifera et caesariata, interscatentibus lymphis (cod. nymphis) et interloquentibus rivulis. Nec tamen illi ex ingenio nostratium fontium sunt. Quippe praecalidi noctis e medio (cf. Lucretium VI. 848.) sensim meridie frigent ad nivem gelidi: eximque tepentes in noctis medium convalescunt. Salem quoque offendunt nitore quo purior crystallus et sa-

pere gratissime ceu si arte condiatur, forma terete qua evum est, paulo majus quam ovum ex ansere, longius, crassitudine toto pervium lumine. Denique exim mola sacrificanti pro ture est odoribus efficacior (de sale conf. Plin. lib. XXXI, sect. 39.).

### IV.

### LAMBERT LI TORS

RT

# ALEXANDRE DE BERNAY.

(Rach: Li Romans d'Alixandre par Lambert li Tors et Alexandre de Bernay herausgegeben von Heinrich Michelant in Paris. Stuttgart 1846. Bibliothek bes litterar. Bereins XIII.)

### Vorbemerkung.

Da man vielfach, felbst von Seiten bes herausgebers biese Romanes (S. XVII.), das Wert unseres Lamprecht nur als eine Uebertragung dieses französsischen Gedichtes hat ansehen wollen, ja sogar ben Namen des Dichters mit dem des ältesten französsischen Lambert zu verschmelzen versucht hat: so giaube ich ber Kritik einen Dienkt zu erweisen durch eine forgsältige Juhalbsaugabe des umfangreichen, aus zwei Werken zusammengeschmolzenen Gedichtes, das schon der Zeit nach nicht die Quelle Lamprechts gewesen sein Samm. Ich bebaure, daß Michelant noch nicht, wie er bersprochen (S. XVIII.), das ursprüngliche, unvermischte Gedicht des Lambert herausgegeben hat; vielleicht wurde sich in demselben eine zohlere Uebereinstimmung zeigen:

## LI ROUMANS D'ALIXANDRE.

#### ENFANCE D'ALIXANDRE.

Chi coumence li Roumans de l'Roi Alixandre ki fu sires de tout le monde.

Qui viers (Berse) de rice estore vint entendre et oir, pour prendre bon exemple de proecce aquellir, de connoistre raison d'amer et de hair. de ses amis garder et cièrement tenír, ses anemis grever, c'uns n'en puist avancir, les laidures vengier, et les bienfais merir, de canter, quant lius est, et à terme sofrir. oïes donques l'estore boinement, à loisir; ne l'ora gueres nus, cui ne doie plaisir; cou est de l' millor roi que Dex laisast morir. d'Alixandre vus voel l'estore rafrescir. que Dex donna fierté et è l' cuer grant air. que par mer et par tiere osa gent envair, et fist à son commant tout le pule obéir, ét tans rois orgillous à l'esporon servir. eni service lui fist, ne s'en pot repentir, quar tous fu lor corages à faire lor plaisir, et il i para bien as durs estours soufrir. quar, au destroit besoig, ne li volrent falir. qui servir ne l' degna, ne l' pot tors garantir,

ne destrois, ne maupas, tant senst lonc fuir.

à l'eure que li enfes dut de sa mère iscir,
demoustra Dex par signe qu'il se feroit cremir;
quar l'air convint muer, le firmament croisir,
et la tiere croler, la mer par lius rougir,
et les bestes tranler, et les homes fremir;
ce fut senefiance, ne vus en qui mentir,
por moustrer de l'enfant qu'en est à avenir,
et com grant signorie il aroit à tenir.

Run beginnt eine neue Ginleitung, in ber er nach einigen allgemeinen Bemerkungen über fich felbft 2. B. et teus set bien finer qui ne set commencier, momit er gleichsam feine Beitschweifigkeit entschuldigen will, wieber bie Beburt beschreibt und feine Thaten aufzählt: la vie d'Alixandre, si com ele est trovée - en pluisors liex escrite et par bouce contée — ele fu à son nestre par signe desmostrée, - que percoivre s'en pot toute cose senée; — quar li airs en mua, c'est verités prouvée, - et parurent esclistre sor le noire nuée. — li firmamens croisi dont fu grans estonnée. - et la tiere en tranla par toute la contrée, - et la voie del ciel refu par lui tantée - quant la caiere (chaire) d'or en fu en l'air portée - par les iiii grifons, ù ele est acuuplée; — et fu d'astronomie sa cars enluminée, - quar de toutes estoiles connut la compassée. — por cou, crola la tiere en icele jornée; - quar cele eure naiscoit la persone doutée. - à cui la signorie de l' mont seroit donnée, - et la mers en rougi, por cele destinée, - qu'en lui pristil l'engien de la guerre adurée, - et d'enbuscier agait dedens selve ramée, - dont de maint orgillous abati la posnée. - les bestes en fremirent, ki sorent la jornée. — que manière de car ne seroit ès mont née. — dont aucune ne fust par le roi sormontée. à l'eure k'il fu nés, fu joie recouvrée, - et barnages creues et hontés ravivée, - que par mauves signor

est si anientée, - que nul hom ne doutoit vallant une denrée, - s'il ne seust de coi li fust guerredonnée; nun aber, fahrt er fort, sei ber freigebige Ri-nig gefommen, habe oisiaus donna et ciens et mainte rice amée, - mainte pelice grise et hermine engolée, - et maint hanap d'argent, mainte cope dorée, maint ceval bel et cras, mainte mule afeutée, - ducées et roiaumes, por k'il ot çaint espée und habe baburch fein Bolt entalentée und feine Dacht ausgebreitet par tout Orient; fei aber baburch auch übermutbig gemorben se ne li fust si tos la puisons destemprée, - par coi sa bele cars fu morte et entierée, quant ot pris Babilone k'il ot si désirée. — XXXII ans vescui et plus n'ot il durée. — nus hom en si brief tans ne fist tel conquestée - ne Julius Cesar, ne Crasus, ne Pompée. - après lui fu la tierre à martire livrée - par l'orguel des barons, et desierte et gâtée: - perte de bon signor n'est pas tos recouvrée; — de toutes bones gens devroit estre plorée; ains puis tiere ne fu à si bon commandée.

Der König, der Macedonien in seiner Botmäßigseit hatte und Griechenland u. s. w. war sein Batet, Phislipp, ein König von großer Herrschaft; une dame prist bele et gente et escavie; — Olimpias ot non, fille au roi d'Ermenie, — qui rices est d'avoir d'or et de manandie, — de tieres et d'ounor, et de gens dien hardie, — et la dame su preus et de grant signorie; — si ama diaus deduis de dos, de cacerie, — harpe, rote et viele, et gige et cysanie — et autres estrumens et douce mélodie.

Sie war freigebig gegen die tapferen Ritter — qui par armes conquist pris de cevalerie: das benutte die böse Welt verläumberisch, disent qu'ele faisoit de son cors legerie, — ne gardoit preu la foi que le roi ot plevie etc. Die Königin wußte es und war barüber sehr erzürnt, denn mehrere sagten que Alixandres est

nés de bestardurie. — nar è l'tans k'il fat nés, si com la letre die, — ert i (un) clous de l'pais, plains de grande voisdie (oben heisdie); — Natabus (Mectanebus) ot a non en la langhe arrabie; — à l'nestre aida l'enfant, coi que nus li en die. Das Kinb war freigebig une in allem trefflich; er besisgte ben ganzen Orient une die Welt wurde fein:

Große Freude war in Griechenland am Tage feiner Geburt; nun floffen die Schäge reichlich; die Ritter, beren Kaftelle er nahm und Städte drach, wurden beschenkt, de coi fu par le mont roi et sires clamés. Groß war der Kampf mit Porus, sour l'aighe de Cangis

und fein Leib felbft pris et matés.

Als er noch nicht 11 Tage alt war, war er fcon fo fraftig, que ains sers de putaire ne devint ses privés, - vilaine ne paciele ne l'pot servir a grés. Die Kindheit Alexanders war febr lieblich und icon: er war freundlich und lachte mit bem, ber ihn rief; onques ne l'post servir vilaine ne ancele, - ains le convint tous dis norir une puciele, et d'une france dame alaitier la mamele, - de si en Ocident en ala la nouvele. Un bem Tage wo er geboren, murben breißig Grafenfohne geboren; Die waren feine Bertrauten und mit ihnen erwarb er Chre und machte fich jum Beren im Drient. Als Mexander gebn Jahre alt mar, hatte er ben Traum mit einem Gi. bas auf ben Boben fällt und zerbricht, eine Schlange feblubft beraus, wiedelt fich um fein Bett und will bonn wieber bineinfdinpfen, flirbt aber. Philippus ruft bie Babrfager zufammen. Debrere fpraden. Da Ariftoteles ben Traum am iconften ausgelegt hat, (bas Ci = mende, mer et l'araine; bie Schlange = große Mühe ic.) machte ihn Philippins zum Lehrer: mult ama Aristote et le tint cierement; Alexander lernte aut, que plus sot en X jours, que i autres en c, fo bağ gelehrte Leute von allen Lanbern kamen, (li mestre des esceles, li bon clare sapient), um bas Munberdind an sehen; et lehrte ihn savenent—et toute la mature de la mer et de l'vent, et le cours des essoides et le compasement—isi com li planette maine le firmament; — et le vie de l'mont et quant k'il apent, — et connoistre raison et savoir ingrement, — si commes retorikes en sait devisement, (instruction) et marnée ihn mor der Ungucht, denn Mancher ist daran gestorden, der Qual überliesert durch Betrug, Mord, durch Bergistung: li mestre li ensegne, li damoisiaus l'entent.

Lange Zeit nach seiner Geburt kam ein berühmter Mann Nataburs ins Land, der wurde sein Lehrer und Bertrauter, er zeigte ihm alle Qualitäten der Luft, wie die Sonne aufgeht und der Mond wechselt ze. Er war auch ein Zauderer; aber da er den Alexander beschimpsie, so warf dieser ihn von einem Berg nieder zu Thal, daß er todt blieb, (de lui sust Alixandres mesoreus et dlamés; por cou que de sa mère su durement privés; — dist-on k'il ert ses sins et de lui engenrés. — i jor le prist as mains sor i. mont ù il ert, — si le douta aval que il su lues tués.)

Als er zehn Jahre alt war, ließ man die Kinder aus allen Ländern kommen, die Söhne reicher Kürken und der Mächtigsten. Bald hatte er so viele um sich, als besähe er die Erde mit 14 Statthaltern. Er gab ihnen reichlich und machte sie sich zugethan; sein Palast glich einem Jahrmarkt der Kausseute, so viel hatte er um sich von Großen und Kleinen; aber er nahm nicht seine Juslucht zu schlechten Wästlingen, sondern zu seisnen Edeln und Mächtigsten. Da sieht man in Wahrheie, was ich nie bezweiselt habe: ja de male racine, n'ost ardres dien portans.

### Geschichte bes Bucenhalus.

Gines Tages ging Alexander vor die Maunen fich zu ergöhen, nahe ans Meer. Die Gegend war foon,

bie Sonne ichien Mar, er begann bas Reich um fic ber zu betrachten; um ihn gingen breißig Junglinge, (baceler) ba war tein Sohn eines Barons, ober Bars ober Pringen ben ber Ronig lieben follte; Alexander ließ fle burch Briefe gu fich tommen, um fle, wenn er feine Ruftung beenbet batte, reich zu bewirthen. Darnach mußten fle und er große Dube ausfteben und mande Racht wachen und manchen Tag hungern in ben wilben Landern, Die er erobern wollte. Alexander fand und begann zu borden, in ber Stabt borte er fcreien; Allen, welche es borten, ftanb bas Blut ftill; feiner mar fo fühn, ber nicht gezittert hatte. Alerander fab neben fich einen feiner Lebrer fteben, er fragte ibn über bas Schreien. Der Meifter begann ibm etwas zu zeigen, um ihn ben Ginbrud vergeffen zu machen; benn er wußte zu gut, wie verwegen Alexander war, um zu zweifeln, bag feiner feinen Duth jurudhalten fonnte. Er begann ibm von Ronig Ricolas zu ergablen, ber immer Rrieg führte, (mit feinem Bater) und ibn zu vernichten ftrebte und fein ganges Land gerftoren und verwüften wollte, benn er forberte von ihm Tribut, ben er ihm nicht geben wollte. Alexander batte Born, er begann zu ichmoren, er molle bas fpater gut machen.

Alerander rief einen seiner Freunde Festion, er beschwur ihn, ihm die Wahrheit zu sagen; von dem Schrei, den er gehört, solle er ihm die Veranlassung sagen. Und dieser aniwortete ihm: ich würde es nicht sagen, wenn es nicht wahr wäre und wenn das Thorbeit ist, das wir es dir sagen. c'est une siere deste, ains tele ne vit-on, — seneleske et hydeuse, ceval l'apele-on. — en i. jour sustes né, ensi com nous quidon, — la roine d'Egipte l'envota Phelipon, — asses de peu de gent, petitet et seon. — or nus en tout le mont ceval ici selon; — onques nus hom ne vit deste de sa saçon; — le costes à baucans et sauve le crepon, — la ceue paonnacé, saite par devison; — si

a teste de bouc et s'a fous de lion, — et s'a ous de cheval, s'a Bucifal à non. Es ift eingeschlossen in einem Thurm; steht nichts, hat keinen Genossen; die Berbrecher werben ihm vorgeworfen; es könnte wohl 14 in einer Schnelligkeit töbten. Es gibt nicht hundert Menschen in Griechenland die es wagten aus dem Gefängs

niffe zu laffen.

Alexander fagt, er wolle balb wiffen, ob bas mabe fei; ba ergriffen ihn bie Anbern; aber er machte fich los. Alexander war begierig bas Pferb zu feben, er ging allein bin, die anderen hatten Furcht, fle bachten er murbe gerriffen. An ber Thure bielt er an und ftieß mit ben Rugen und einer Baffe baran, bis fie gertrummert mar. Das Bferd fab feinen Meifter und bemuthigte fich, es erkannte feine Berrichaft und marf fich auf Die Rnice; bann mar es ruhig und ftill, und lebhaft in Freude. Alexander war febr ftob als er bas Pferb fab, bas fich gegen ibn bemuthigte und ihm nichts that; er ftreichelte Die Rruppe und die Saare, die beller wie Arnftall maren, und trodnete ihm bie Stirn mit feinem Conbalfleib und warf ihm über bas Saupt einen Baum von Golb und Email. Sobald er konnte flieg er auf bas Bferd und ritt aus ber Pforte, beren Mauern ftart find; von allen Seiten flob man ibn und es mar ba fein Bafall, ber es magte aufzuhalten, alle fürchteten fich por ihm, benn ich weiß nicht wie viele Menschen es vermundet hat. Alexander flieg por bem foniglichen Saus berab; Groß und Rlein fdrien insgemein : Diefer gibt uns ein Beiden bes berre fchenben Ronigs.

Alle hatten biefes Wunder gehört und verftanden, daß Alerander den Bucephalus flumm gemacht. Nie wurde ein wilderes Thier gezähmt; als fie es fommen fahen, hatten fie fo große Furcht gehabt und die Leute der Umzgegend waren darüber außer sich; der hielt sich für sicher, der zuerst sich entfernte. Bald war die Neuigkeit durch das ganze Land befannt; Griechen und Macedonier hat-

isn barkber große Freude und fagten, daß ihr Land burch ihn vertheibigt fet und das des herrn Nicolas verwüstet und vernichtet. Ueber diese Sache ward der König sehr froh, daß sein Sohn Alexander so tapfer und kühn war. Nie wurde in der ganzen Welt ein so guter Grieche geboren. Die Königin wurde darüber froh, die oft ihr Gold und Silber dafür gegeben hatte, daß Alexander es den geachteten Herren, den Söhnen und Edelleuten im ganzen Lande gäbe. So war überall seine Achtung so gestiegen, daß man sagte, daß in der ganzen Welt kein anderer so gesehen worden sei.

# Alexander wird Ritter und halt ein großes Curnier.

Mit breizehn Jahren und fünf Monaten war ber Termin gekommen, daß er Ritter werden follte, er nahm Abschied (li congies on est pris). Die Barone verkändigen Alexanders Lob, daß er ein großes Herz und einen karken Geist habe und ein großer Eroberer würde, der die Reichken zu Bettlern mache; Philipp könne nun beshaglich ruhen und am Fluß spazieren gehen oder seine Falken sliegen lassen, sein Gohn solle Ritter sein ze.

Die Gerren und Bars, die um Philipp waren, baten Alexander, er möge die That nicht verzögern, benn
er sei in dem Alter, daß er Waffen tragen könne. Auch
die Königin wollte mit dem König sprechen. Der König
sagte zu ihr: ihr müßt euch bemühen, reiche Gewänder
zu suchen, um seinen Körper zu schmüden; ich will ihm
gute Begleiter geben und 800 für ihn waffnen. Die
Königin war frah und beeilte sich sehr, denn sie liebte
nichts auf der Welt so sehr. Man schrie nach Wasser
zum Bade; Alexander sagt, es sei keines da, außer im
Meer. Am Abend eines großen kestes gingen sie an's
Weer, um sich zu baden; dort fanden sie viele, die durchs
Wasser, um sich zu baden; dort fanden sie viele, die durchs
Wasser, um sich zu baden; dort fanden sie viele, die durchs
Wasser liefen und sprangen und schwammen.

Unterbeß belub Olympias zwei Pferde mit softbaren Rleibern und schiefte ste an ben Babevet: Der nene Bie nig vertheilte sie ohne Ruckficht auf Rang and gab jes dem Massen und Streitroß (gang mittesatierlich; erinnert an die Nibelungen). Die Wassen werden beschrieben, Alexander steigt auf den Bucephalus und ste reiten frens dig weg, es waren 300 neue Ritter, jeder treibt das Pferd mit Sporen von Stahl. Philipp läst ein Andnier begehen; die neuen Ritter kampften; nachdem sie den Buhurd gehalten (behurder), taselten sie, da konnte man Grasen und Brinzen sehen; von Griechensand wasren es die Arieger.

# Rampf mit dem König Nicolas.

Da kam ein Bote, ber brachte eine folde Botschaft baß alle Ritter zu ben Wassen griffen. Es entstand ein großes Rennen im Saal (werden die Gelben genannt). Sobald der Bote in den Saal kam, vief Philipp die Grasen u. zu sich. Der Bote sagte: der Kinig Nicolas bestehtt, daß du ihm Tribut gebest von dir und beinem Lande, sonst wird er kommen und dir alles nehmen. — Philipp sagte nichts, somdern fenkte das Hanpt.

Alexander war beirübt, nis er den Boten sah, der feine. Schmach und Schande verfündigte; von der Missahtung wurde fein Gesicht schwarz und starr. Er anto wortete: das wäre eine zu große Beleidigung; es werde ihm zur Schande gereichen; er werde nicht ruhen, die er seinen Kopf zum Pfande habe. Der Bote kehrt zusucht, vorher geht er nach Cesaire. Dann erzählt er Riscolas von Alexander und seinen Morten. Nierlas ist darüber beleidigt und schwört sich zu rüchen. Alexander läßt darauf seine Arieger zusammenkommen, er gab seine Schätze, keiner konnte zurückleiben; mit Erlandnispfeines Baters nahm er alle Bucherer, Schlechte, Geizhälfe und vertheilte sie unter seine Krieger. So besam Merander

über neun taufenb Mann. Eumenibus wurde fein Gon-

faloniere (confamouiers).

Berfammlung auf der Come von Alier, woher Alexander seinen Beinamen hatte. Aristote rath ihm: er solle 12 Pars auswählen, welche die Bataillone ansühren und sagt dann, sie sollen freigebig sein: van sawes, que dien done, volontiers le sort on etc. Alexander bittet ihn selbst zu wählen. Es wird gewählt. Zulezt: à Dou deneichon.

Auf dem Buge begegnet er Sanfes, dem Meffen bes Barius.

Als Alexander auszieht, begegnet er einem Menschen mit blondem haar und klarem Angesicht, schön wie ixgend einer, dürftig gekleidet. Er fragt ihn. Dieser erzählt, er sei Sauses, der Resse des Darius, sein Bater Oteer sei von Darius getödtet, er entsprungen. Alexander umarmt ihn, läßt ihn herrlich bekleiden und num erscheint er als der schönste Mann. Er schwort ihm Breue. Sauson (Sansos) erzählt, daß er Nicolas sehr erzürnt gesunden habe über die Weigerung. Alexander bestehlt ihm, zu Nicolas zu gehen und ihm zu sagen, daß er kommen und ihm den Zins geben wolle; entsweder würde er getödtet oder sener bestegt.

Sanfes reitet zu Nicolas und melbet ihm, daß Alexander ihn zum Tod haffe, weil er Tribut von seinem Land verlangt habe; er sei in sein Land eingerückt und sovere ihn zum Zweikamps aus. Nicolas fragt ihn erzährnt, wer er sei. Sanses sagt seinen Namen und was ihm geschehen; daß er im Dienste des größten Kriegers stehe qui nasoni, puis c'Adans isci do paradis, qu'il pordi por lo pum ki li kus controdis. Der werde ihn gewiß bestegen. Nicolas sagt, er solle seinem Herrn sagen, er werde kommen in eils Tagen. Nicolas sucht den Sanses zu sichen; wenn er den Alexander verzlassen wolle, werde er ihm einen Theil seines Reiches

geben und mit ihm gegen Darins (Dairo) tämpfen und ihm fein Land wiedergeben.

Sanfes erwidert: baß es thöricht ware, ben ju verslaffen, ber ihm viel Gutes erwiesen und zu bem zu geben, ber selbft teine Dacht habe. Darauf fteigt er zu Pferb und tehrt unverweilt zu Alexander zurud.

Alexander empfängt ihn mit Umarmungen, fragt, ob Ricolas fliehen wolle oder ihm entgegenkommen. Sanfes bexichtet ihm, wie Nicolas ihn habe verführen wollen und auf dem Tribut bestehe. Alexander schwört im Jorn, so wahr die Sonne scheine, musse jener von ihm fallen; er läßt aufbrechen und will nicht eher ruhen, bis er die Thürme von Cesare sehe.

Micolas beruft feine Mitter, fle follen Fallen und Sperber laffen und fich waffnen; fie tommen und fomos ren . wenn ein Ritter gurudbleibe, fo folle er: dostruis ert u pendus u rostis à carbons. Es famen 200,000 aufammen mit berrlichen gabnen am Baffer von Cobar. Nicolas zog in Die Chene und foling fein Lager auf. Rach einiger Beit ritt Alexander (s'oriffanbe levee) an feine Schaaren bin, bie fo tabfer waren wie teine und alles gern thaten; fie reiten burch bie Gegenb. Tholos mes bemerkt in ber Ebene bas Lager bes Micolas. Die Griechen fbotten ber Reinbe: Alexander verbietet aber. fich jur unrechten Beit in Rampf einzulaffen. Die Feinbe rennen an, Die Bfeile ber Griechen fliegen bichter als Die Krauter im Dai auffbriegen; Alexander tobtet manden. Thofomes rath ibm, feine Leute in Die bufdige Ebene zu führen. Alexander ftimmt bei. Als Dicolas fie fab, ging er gang allein und hieß bann feine Compagnicen bewaffnen und bas Befchut gegen ben Berg von Aliagne gieben. Er ermabnte fle gut und unterrichtete. fle weife, fle follten fich tapfer zusammenhalten. Als Alexander fab, bag ber Feind begann, orbnete er feine Schaaren. Eumenidus erhielt bas erfte Bataillon ac, bis jum jawölften. In bem erften Treffen mar Alexander auf

bem Bucebbalus; er berte ben Rampf lieber ale bem Befang ber Sirenen. Bon ben Feinben war ber Bergen: von Betatue ber erfte, beffen Rog fonetier ale ber Bind war, Mit ibm tambft Alexander; er wirft ibn (tabet) tobt in ben Ganb; bann tobtet er ben Annbifal, neos Micolas, und mehrere. Emenibus ruft ibm fein Lob gu. Emenibus tobiet einen, ber ihn angreift. Die von Cefare feben alles und fagen, bag bie Siebe ber Griechen zu arg find. Sanfon tobtet viele, woraber Alexander febr frob ift Die Feinde werben gurudiges fiblagen. 3m zweiten Treffen flegt Berbicas; -von 2000 bleiben taum 20 übrig und biefe find bermundet. 3m britten flegt Caunus. Im vierten Leone. Zapfer bals sich la flors de Macidone. Als bie Reinbe die Tapfer= feit ber Griechen feben, fliebt ein Bataillon nach bem anbern bis por bie Manern ber Stabt. Emenibus tobtet ben Markgrafen von Ravara. Nicolas will feinen Defo fen rochen, fampft mit großem Glad gegen Brulant und andere. Tholomes wendet fich gegen ihn und nimmt ibn gefangen. Der Graf von Abilor rettet ibn. Er Mampft gegen Thoismes, umzingelt ibn, aber Dansclins und bie übrigen Bare befreien ibn und thun: Bunbur wir Tapferteit.

Artbes kampft gegen Maladous, beibe tapfer. Andere beisen gegen Arives. Dieser wirst Salateons nieder, der dittet um Gnade und verspricht Gold und Silber. Axisbes nimmt ihn gesangen und bringt ihn vor Alexander: Er verlangt einen Arzt und verspricht Geld, wenn er ihn heile. Allein gelassen, sagt Alexander: zu. Salatrons, er solle ihm dienen, dann wolle er ihn reich belohnen. Dann ruft er zwei Aerzte, die versprechen, ihn in elik Lagen zu heisen mit der Hilfe Gottes. Thosomes und Clincons bringen zwei Gesangene von Ricolas. Alexander läßt sie in sein Zelt sühren. Er sieht einen verwuns deten Griechen zurücksehen. Da stärzt er sich in den Kampf. Die zwölf Pärs solgen und es beginnt ein here

liches Anmier, aber ohne Liebe und Zeitvertreib. Die pon Eefare fliehen ober werden gefangen. Merander kann die Stadt Gefare nicht einnehmen. Er lagert fich vor ihr. Alexander läßt die zwölf Bärs kammen und verspricht ihnen, sie alle zu Königen zu machen. Dann beschilt er, daß das heer ruhe. Alexander gibt Befehl zu plündern und zu verwüften.

### Gin Bweikampf wird beschloffen.

Nicolas beruft seinen Rath und fragt, was zu thun sei. Einer sagt: er solle die Bergbewohner zusammenrusen. Nicolas sagt: das könne keinen Deut helsen; er wolle einen Zweikamps (cors à cors, soul à soul) bezeinnen contre le roi d'Alier. Den nächsten Morzgen schickt Nicolas einen Boten zu Alexander, um ihm seinen Plan mitzutheilen. Alexander ist exfreut darüber und nimmt den Kamps an, läst seinen Bucephalus von Tholomes rüsten bis auf die Gusen und gibt dem Boten einen Brief. Die Stadt Cesare will er Tholomes übergeben.

Der Bote kommt schnell zu Nicolas zurück und bringt seinen Bericht. Ricolas ift sehr großsprecherisch: quar entre kaire et dire a grant devision; er will sehen, ob er den unverschämten Knaben nicht bezwingen könne. läßt sich von Abilot de Losere seinen gasconischen Hengst satteln jusqu'en l'ongle und nimmt den Abilot nebst dreißig als Geißeln mit. Anch Alexander rüstet sich und versleht sich mit Geißeln und sie reiten nun gegen einsunder und der Zweikampf wird angeordnet.

#### COMBAT D'ALIXANDRE ET DE NICOLAS.

Ci dist si com li rois Alixandres et li rois Nicolas conbatirent li i encontre l'autre.

Der Rampf beginnt; nach tapferen Thaten von beis ben Geiten töbtet Alexander ben Ricolas. Er fagt: Ni-

colas or vos ai paiet votre treu; — or ne l'demandes mais, bien le vus ai rendu. Seine Freunde empfangen thn voll Freude, nehmen ihm die Wassen ab und fahren ihn in sein Zelt; die in Cesare sind traurig über den Berlust ihres Herrn.

# Die Stadt Cefare wird übergeben.

Am Morgen läßt Alexander den Ricolas föniglich begraben; seine Bars rühmen ihn; er läßt die Geißeln kommen und fragt sie, ob sie das Versprechen halten und dem Tholomes ihre Stadt übergeben wollten, sonst würde er sie erdrosseln oder verbrennen. Sie sind bereit Alles zu thun. So wird die Stadt übergeben und Alexander besetzt sie mit seinen Leuten.

Alexander belehnt nun den Tholomes mit der Stadt und bem Land des Micolas und schwört, ihn auf dem Thurme von Marmor zu krönen, wenn er an Daire Rache genommen. Tholomes wirft sich zu Füßen und Alexander investirt ihn mit einem Zweige. Alle loben das.

## Bug gegen Athen (Ataines).

Alexander hort von einer Stadt, der altesten im Lande, reich und so gebildet, daß nirgends größere Weisheit gesfunden würde; keiner könne dort nur einen Tag herrsschen. Alexander sagt, wenn sie mir die Stadt nicht übergeben, so will ich sie dem Erbboden gleich machen. Er zieht nach Ataines und schlägt seine Lager auf. Er läßt einen Priester an die Bürger schreiben, daß sie die Stadt übergeben sollten. Athen war sehr kark, am Meer gelegen, nicht einzunehmen. In der Mitte der Stadt war eine Säule 100 Fuß hoch, welche Platon machen ließ, darauf eine Lampe, die brannte Tag und Racht und ersleuchtete die ganze Stadt. Die Barone berathen sich mit Aristote, was zu thun sei und bitten ihn, den König zum Abzug zu vermögen: Der Orient sei groß genug, den könne er nie ganz einnehmen. Aristote setzt sich auf

ein Maulthier und reitet mit ben Boten. Bei Alexander angekommen, zeigt er ihm höhnisch, daß er etwas Großes thue, wenn er diese gute Stadt zerstöre; Alexander schämt sich und will erft den Orient bezwingen.

## Alerander racht Olympias, die Philipp verflofen.

Da fam ein Bote und melbete Alexander, bag Phi= lippus die Olympias verftogen und auf ben Rath bes Jonas Cleopatras jum Beibe genommen habe, aus Pincrenie, Die Lochter bes Ronigs Gnias. Alexander will es nicht glauben. Der Bote verfichert, bag icon afte Buruftungen getroffen feien und man bem Bolfe fage: Alexander fei nicht ber Sohn bes Philippus, fonbern encanteor l'apelent, estrait de Satanes. Alexander ift fehr betrübt; er fpringt fogleich auf ein Rog und reitet bin. Gin Bote melbet ibn. Philippus fist beim Sochzeitsmahl. Jonas tobtet ben Boten. Alexander tritt ein, tabelt ben Bater, tobtet ben Jonas. Es gibt großen Larm (un fier touellement); bie Begleiter ber Cleopatra greifen zu ben Baffen. Alexander tobtet über hundert. Philippus fpringt auf ihn zu mit einem Deffer, fallt gu Boben. Alexander bringt ibn zu Bett und halt ihm eine fcarfe Lection, er folle funftig ein befferes Mufter geben. Als Philippus wieder gefund ift, fchickt er bie Cleopatra gurud und wird weife.

### Parius Schickt höhnende Geschenke an Alexander.

Unterbeß hat Daire die Nachricht von dem Tobe bes Micolas empfangen und will ihn rächen. Er sendet dem Alexander einen Boten Felis, dem gibt er einen Brief und folgende Sachen mit: einen Zügel, einen Ball, einen Oelzweig und ein filbernes Käftichen mit purem Golbe; den Zweig um sich damit zu züchtigen, weil er noch jung und leichtstnig sei; den Ball um damit zu spielen, den

Bügel, um fich zu halten, das Gold, um fich vor ibm zu demuthigen.

### Sefchreibung eines Seftes. Das Belt Meranders.

An bem Tage geht Meranber aus ber Stabt, mit vielen, auch bem alten Philippus, in ben Wiefen und bem Balbden laft er Beite auffpannen, wie man nie gefeben. Er fdmort, bag er ben Darins bezwingen will, wonn er ihm fein Sand nicht übergibt; bann fest er fich in fein Belt, um ihn Bringen und Gerzoge. Das Belt war groß und meit; bie Saule non Elfenbein mit reiden Ginlagen; wenn fie aufgerichtet war, bemertte man feine Sugen; ber himmel mar von Gold, gang mit Anoten, zwei koftbare Anaufe (pumiaua?), ber eine von Rarfuntel, qui luit par nuit oncure, ber andere von Lovas, ber nett und rein ift et tempre de l'solel aridor et fait froidure. Die vier Banbe maren ohne 3ufammenfugung; von feinem fponifchen Golde maren Die Minble und bie Cortein von Geibe, gemifcht mit Ablerfebern, die man nicht mit Gifen aber Stahl gerschneiden Ranu. Die vier Seiten find von verschiedener Form; Die eine ift weißer als Elfenbein und klar wie siglaton und bie zweite schwärzer als Loble, bie britte roth, gefändt in Drachenblut, die viente gruner als colet de plancon. Die Ronigin machte es, wie man in ber Bibel findet, welche burch ihre große Reinheit ben Ronig Salomon betharte. Es war von ber Sant eines Salamanbers; jeberzeit rubte die Königin barin aus und nahm ihre Mabring, bober tounte ber Brieflion nicht brennen. Menn bas Belt gefaltet und indi Genierte gelegt war, that man 28 in einen Roffer, von einem Greif gemacht. Die Thure bes Pavillons mar anders gemacht; von ber Saut einer Schlange; flar und leuchtend, wie ein Glas, Menn ein Mann ober ein leichtfertiges Weib fich naberte, bas verbullt war, bann fant fle fill und brebte fich ruckward ; bernt bie Ware fibliog fo, inte eine fefte Maffe. Darnan wurde fie buitel und warf folden Rauch, als wäre innen ein stebender Roffel. Alexander liebte bas Bels febr, foine Mutter gab es ihm auf feine Bitte. Auf bom Gipfet bes Belees, wo bie zwei Rnaufe find, ift mit Meifterschaft ein Bogel bingefest, abulich einem Molet, teiner bat einen fo febonen gefeben. Die Konigin Ifabel bat ihn gemacht; Die Buge find von Diamanten, mit bem Stichel eingegraben, in feinen Rlauen halt er l'escler d'un tel quaret und die Klanen und die Alugel und ber Bale find von feinem Gold und Be= ficht und Schnabel; Steine maren eingesett, Die ein Raftell werth waren und ber Schwang war gemacht aus bem Anochen von einem Sifche; burch bas Deer läuft tein Rriegsfchiff fo fcnell, bas er nicht einholte, er beißt espervel, und innen in bem Schnabel hatte er eine Pfeife (calemiel); wenn ber Bind hineinblaft, fingt er fconer als ein Flajot ober Festiel. Go war bas Belt innen; außen auf ber erften Seite mar ein Sommer= monat abgebilbet, wie Baume und Wiesen grunten und Die Beinberge und bas Getreibe Bluften; Die gwolf Monate find ba gezeichnet; wie jeder feine Dacht geigt; bie Stunden und ber Tag find ergabit; ber Sim= mel und bie Planeten und bie befannten Sternbilber und bas Jahr in feiner Macht, und bies Alles ift par lettres erflart. Auf ber anberen Seite ift eine mapemonde, wie die gange Erbe vom Meere eingeschloffen ift, wie es bie Philisophen zu zeichnen wiffen; und enthalt bret Theile, die ich nennen fann, Asye, Europe et Afrique ohne Gleichen; bie Berge, Fluffe und Die Stabte, mit Mamen bezeichnet tannft bu ba finden. Alerander bes trachtete bas oft, bie gwolf Bars bei ihm, um feinen Willen zu hören, und wann er barüber nachgebacht hatte, fing er an ju fchworen, bag Bott viel gemacht habe auf ber Erbe, um einen Menfchen zu ehren; er molle Alles, was Gott gemacht auf ber Erbe, erobern und fich gum

Herrn und König überall machen. Auf der dritten Seite: war, wie Herkules empfangen und geboren wurde, wie er in seinem Bett lag, klein und jung und Jung, seine bose Stiesmutter, die ihn fehr habte, zwei Schlangen sendet; er erwürgt ste, erobert Alles in dem Orient; trägt den himmel: Alexander schwört, er wolle es auch so machen. Auf der vierten Seite ist der Raub der Helena und die Eroberung Trojas (der Achillesschild hier dem Meneslaus zugeschrieden.) Alexander sagt, er wolle es so mit Darius machen, wie jene es mit Küchenjungen gemacht hätten. Ende der Beschreibung.

### Die Boten richten ihren Auftrag aus.

Als ber Bote bes Darius, Satotes, die Zelte und bas Lager schaute, ging er ftolz zu Alexander und fagte: er melbe ibm, bag er zu Darius tommen folle mit blogen Fugen und ihn um Berzeihung bitten. Alexander wurdigte ibn feines Bortes; Die Bars um ibn fpotteten und fagten fle wollten morgen bingieben. Darauf tamen bie anderen Boten, zwei fprachen, zwei fcmiegen: Alexan= ber, bu follft zu Darius fommen und bich ibm unter= werfen. Alexander antwortet: er molle por 14 Monaten gu Darius fommen und fein Land unterwerfen; fein muffe ber gange Drient fein. Darauf freuen fich feine Rrieger und fagen einer jum anbern: mein Bferb lauft gut, mein halsberg ift trefflich geschmiebet, mein Schwert schnei= benb; wenns nicht nach Berften geht, wird alles matt. Selbft Felipe freute fich, Die Boten melbeten fich bei Philipp und warfen fich vor Alexander auf Die Knice; ba fie ihn ergurnt faben, glaubten fie, fie maren verlo= ren. Gie überreichten ibm bie Briefe; er entflegelte fie und las und erfannte die Abficht bes Darius.

#### Antwort Alexanders.

Rachbem er nachgebacht, rief er ben Boten. Er erflarte ihm, mas bie Gaben bebeuteten. Dann läßt er bem Darius

fagen: wenn er fich nicht unterwerfe, so fcwore er bei feinen leuchtenben Augen, daß er ihn vernichten werbe. Traurig nahmen die Boten Abschieb.

### Alerander zieht aus gegen Darius.

Die Boten kommen zu Darius zurnd und melben die Botschaft. Darius sagt, er achte wenig darauf. Alexans ber aber, ber nicht vergist, was er sagt, rüstet-im ganzen Reich und 100,000 kommen zusammen. Sie durchziehen das Land Philipps, auch das des Nicolas. Da kommen ste in eine schöne Chene; ein Fluß durchzieht ste mit klaren Wogen; sie übernachten am Fluß, am andern Morgen reitet Alexander mit der Orislamme voran.

# Anterwegs eine Seftung.

Da bemerkt er eine Feftung, himmelboch; auf einer Seite bas Meer, auf ber anberen ber Rlug. Gin Dann aus der Gegend fagt ihm, der herr ber Festung be= herriche bie ganze Gegend. Alexander fragt, ob fle feinen Bugang babe. Er erwiebert, nur einen engen, ben Niemand burchziehen tonne, nur eine Toife weit. Alexan= ber fchidt einen Boten bin um Uebergabe, ber Bote melbet fich beim herrn. Er fragt: wer hier ber herr fei. Der fagt, fie feien nur ju zwei. Da melbet benn ber Bote was Alexander gefagt. Der herzog erwiedert, bas fet Thorheit; er verachte ibn. Der Bote fagt, welche guten Ritter Alexander habe. Aber ber Bergog fagt: er werbe begwegen feine Racht zu ichlafen unterlaffen. Der Bote entfernt fich, berichtet bem Alexander. Diefer ruft feine Bars und verspricht bem, ber zuerft bas Raftell besteige, bem gebe er 10 mars (Mart), bem zweiten 9 ic. und jebem ein Streitroß. Die Griechen ruften fich, ben Thurm zu erfteigen.

#### ASSAUT DE LA ROCE.

Ci dist si com li Griu asalirent la roce ù Alixandres et sa gens estoient en.

# Angriff auf die Seftung.

Die Griechen steigen hinauf, der König bestehlt, daß sie ein Zeichen aufsteden, wenns gelungen. Der König klimmt vom Meer aus hinauf. Anfangs gehts schlecht. Biele werden getöbtet. Alexander will zu Hülfe; seine Pärs wollen ihn abhalten. Er: wenn ich nicht von ihmen das Uebel abwehren will, wer soll mir noch vertrauen? Die Griechen dringen vor und nehmen das Kastell, (com renars sist le gal, qu'il saisis par le goulo quant ot cante jornal); sie steden das Zeichen auf; ste zerstören die Mauern. Alexander freut sich. Der Herzog bittet um Gnade, aber Alexander läst ihn hängen.

### Alexanders Bad und Arankheit.

Alexander zieht weiter; er tommt an einen Fluß; große hige, Niemand konnte es in Rleidern aushalten. Biele baden sich. Er fturzt sich bewassnet hinein. Die Kälte bes Wassers macht fein Blut erstarren. Seine Bars holen ihn heraus und tragen ihn in sein Zelt und beweinen ihn; so auch das heer.

#### Geschichte bes Arztes.

Ein Bote eilt vom Geer zu Darius und melbet ihm die Krankheit und Trauer. Darius bittet ihn, dem Arzte Alexanders zu fagen, wenn er den König mit seinen Kräutern tödte, wolle er ihm so viel Gold geben, als vier Maulthiere tragen könnten. Der Bote kehrt zuruck; sagts dem Arzte. Der schaudert vor solcher That. Alexansber wird wieder gesund.

### Witch Sibneri

Das heer ift erfreut; fle brechen auf und ziehen burch Libo et Lutis. Wer fich zu ihm hielt, ben nahm er auf; wer fich aber weigerte, wurde getöbtet; er nahm Stäbte und Schlöffer und vertheilte fle ben Griechen; seine guten Ritter ehrte er fo, daß fle ihn nie verließen.

#### Wunder.

Am Ausgang bes Reiches fanden fie ein Gebirge mit einem Territorium, das wunderbarwar, mit großen Thälern und Seiten; wer von Schlechten hineinging, wurde fühn und die Kühnen wurden feig und verloren den Muth; selbst auf die Pferde erstreckte sich dieses Bunder. Die Genoffen Alexanders mußten das empfinden. Alexander war darüber sehr erzürnt; als sie vom hügel herabstiegen, fanden sie eine kräuterreiche Wiese; da kam Jedem sein Muth wieder. Wan schlug die Zelte auf.

#### Schones Land.

Sie famen in ein anderes Territorium, das mit allen Gütern begabt war; hier verweilten fle drei Tage in Freude; die Bewohner kamen ihnen alle entgegen; fle gaben dem König seidene Tücher; Alexander war sehr freundlich. Auch fanden sie, da ein fteinernes Bild, das für Reptalamon errichtet war. Mitten in dem Lande fanden sie ein Bild, einem Menschen ähnlich. Alexander fragte einen wer es sei. Der König Netalamus von Cartago, der weiseste Mann der Erde. Alexander lachte darüber.

### Die Stadt Erage gerftort.

Am Ende des Reiches fanden fle am Meer ein Land und eine Stadt Trage (Trase.) Die Bewohner widersfetten fich und wurden getödtet.

### Gin Berfner beim Mahl.

Die Stadt Trase wurde zerkört; darauf erholte sich Alexander in seinem Zelte. Die Mahlzeit wurde ausgetragen. Da trat ein Harsner aus der Stadt ein, der vortressliche Lieder zur Harse und Klöte singen konnte; (de lais dire a flaute estoit dien ensigné) alle Justrumente verstand er. Alexander verspricht ihm reichen Lohn. Der Harsner geht nachbenkend hinaus, kommt steudig zurück. Bor dem Zelte singt er ein schönes Lied. Alexander fragt nach seiner Hertunst. Er erzählt, er sei von Trase und habe Alles verloren (hier etois jou rice, hui sui povros mendis.) Alexander verspricht ihm die Stadt zu geben. Der König läßt sie wieder bauen, dann zieht er nach Sire.

# Er zieht nach Syrien.

Dort trifft er eine ftarke Feftung. Die Besatung kommt ihm entgegen, er zeigt fich freundlich. Er zog in Sprien ein, wo bamals Andioce noch nicht ftand, das erft Andiocus baute, als Alexander ihn zum herrn machte. Hier war alles reichlich und die Bewohner ergaben sich freiwillig.

#### Belagerung von Cyrus.

Am vierten Tage sieht man die Thurme von Tyrus. Sanson erinnert Alexander, daß dieses seine Baterstadt sei; Alexander verspricht, sie zu erobern. Die Stadt war von Lireland erbaut, dreihundert Jahre nach der Sündsstut. Der König belagert die Stadt, läßt zum Angriff blasen. Der herzog Bales beräth sich mit den Seinen. Sie schicken dem Alexander eine goldne Krone. Er krönt damit den Sanson. Darauf verlangt er Eintritt, um die Götter zu verehren. Er wird ihm verweigert. Darauf beginnt er den Angriss. Plöglich erhebt sich ein surchtsbarer Sturm auf dem Meere. Die Griechen schreien.

Alexander befiehlt, man folle bas Deer folagen und die Wogen glatten. Da erfcheint ein furchtbarer Drache, Flammen fpeiend; ale er wieber ver= fdwindet, wird die Berwirrung noch arger. Die Grieden peitschen bas Meer, es wird rubig. Ein Somieb in Eir fdmiebet Baffen. Gin Baron ruft von ben Mauern bem Alexander: ber Drache war Reptun, er ift ber Gott ber Stabt; ihr werbet uns nichts thun konnen. Alexander antwortet ergurnt: ber Gott Neptun will nicht mehr bei euch bleiben; ihr werbet es bald fpuren. Die Thrier find erschreckt, bitten um Frift, um fich zu be= finnen. Sie berathichlagen; aber einer, Labines be Mon= tier, fagt, bas Land gebore bem Darius, fle burften nicht weichen. Man fagt bas ben Griechen. Alexander wird fdwarz por Born. Er läßt Baume im Wald von Josafas fallen und ichneibet bie Stadt vom Meere ab; aber in ber Macht zerftoren bie Tyrier bas Werk.

Um Morgen feben bie Griechen, mas gescheben. Sie geben vor ber Sand an einen andern Ort; Alexander baut ein Raftell, bas er Salalion (Candalion) nennt, weil er querft Canbars geheißen. Dann tehren fie gurud und ftellen bie Werte ber und bebrangen bie Stadt febr. Der Bergog fchictt zu bem Bergog Betis be Gabres, bag er ihm zu Silfe fomme. Diefer verspricht es. Der Bote fommt gurud. Alexander verlangt burch einen Boten Die Uebergabe ber Stabt. Der Bergog antwortet fonobe. Alexander wird erbittert und ruftet fein Beer; auch bie brinnen thuen es. Rampf. Biele fallen von beiben Seis ten. Der Bergog macht einen Ausfall. Neuer Rampf; ber Bergog fchwer vermundet. Er gieht fich gurud. 3m= mer neuer Rampf beginnt. Biele halten Zweitampf. Die Griechen find Sieger. Die Thrier gieben fich gurud. Der Bergog läßt fich vom Argte Samuel beilen. Alexanber befiehlt neue Feftungemerte zu machen im Deere.

"Sügel, um fich zu halten, das Gold, um fich vor ihmt zu demuthigen.

# Sefdpreibung eines Seftes. Das Belt Meranders.

An bem Tage geht Alexander aus ber Stabt, mit vielen, auch bem alten Philippus, in ben Wiefen und bem Balben lagt er Beite aufmannen, wie man nie gefeben. Er fcmort, bag er ben Darins bezwingen will, wonn er ibm fein Band nicht abergibt; bann fest er fich in fein Belt, um ihn Pringen und Gerzöge. Das Belt war groß und meit; die Saule von Elfenbein mit reiden Ginlagen; wenn fie aufgerichtet war, bemerfte man Beine Fugen; ber himmel max von Gold, gang mit Anpten, zwei koftbare Anaufe (pumiaus?), ber eine von Rarfunfel, qui luit par nuit oncure, ber andere von Topas, ber nett und rein ift et tempre de l'solel aridor et fait froidure. Die vier Banbe waren ohne 3ufammenfügung; von feinem fponifien Golde waren Die Minble und bie Rorteln von Geibe, gemifcht mit Ablerfebern, bie man nicht mit Gifen aber Stahl gerschneiden tann. Die vier Seiten find von verschiedener Form; Die eine ift weißer als Elfenbein und kar wie siglaton und bie zweite fchwarzer als Coble, bie briete roth, gefanbt in Drachenblut, die viente gruner als colet de plancon. Die Ronigin machte es, wie man in ber Bibel finbet, welche burch ibre große Reinheit ben Ronig Salomon betharte. Es war von ber Sant eines Salamanbers; je= berzeit rubte bie Konigin barin aus und nahm ihre Rabrung, bober founte bar Breillon nicht breunen. Wenn bas Belt gefaltet und ins Genierte gelegt war, that man 28 in einen Roffer, von einem Breif gemacht. Die Thure bes Pavillons war anders gemacht; von ber Saut einer Schlange; Har und leuchtenb, wie ein Glas. Wenn ein Mann ober ein leichtfertiges Weib fich naberte, bas verhullt war, bann ftanb fle fill und brebte fich rud-

wifeld; benn vie Aplire fichloß fo, inie eine feste Masse. Darnach wurde fie buntel und warf folden Rauch, als wäre innen ein fiebenber Ruffel. Allexander liebte bas Bels febr, foine Dentter gab es ibm auf feine Bitte. Auf bent Gipfet bes Belees, mo bie zwei Annufe find, ift mit Meifterschaft ein Bogel hingefest, abulich einem Moles, feiner bat einen fo fewnen gefeben. Die Königin Ifabel but ihn genracht; Die Fuge find von Diamanten, mit bem Stichel eingegraben, in feinen Rlauen halt er l'escier d'un tel quaret und die Klanen und die Alugel und ber Sals find von feinem Gold und Ge= ficht und Schnabel; Steine waren eingesett, bie ein Raftell werth waren und ber Schwang war gemacht aus bem Anochen von einem Stiche; burch bas Deer lauft tein Rriegsfchiff fo fcnell, bas er nicht einholte, er beißt espervel, und innen in bem Schnabel batte er eine Pfeife (calemiel); wenn ber Bind hineinblaft, fingt er fooner als ein Flajot ober Festiel. Go mar bas Belt innen; außen auf ber erften Seite mar ein Sommer= monat abgebilbet, wie Baume und Biefen grunten und bie Beinberge und bas Getreibe blubten; Die gwolf Monate find da gezeichnet, wie jeber feine Dacht zeigt; bie Stunden und ber Tag find ergabit; ber Gim= mel und bie Planeten und bie befannten Sternbilder und bas Jahr in feiner Macht, und bies Alles ift par lettres erflart. Auf ber anberen Seite ift eine mapemonde, wie die gange Erbe vom Meere eingeschloffen ift, wie es bie Philifoppen zu zeichnen wiffen; und enthalt brei Theile, bie ich nennen fann, Asye, Europe et Afrique ohne Gleichen; bie Berge, Fluffe und Die Stabte, mit Mamen bezeichnet tannft bu ba finden. Alexander bes trachtete bas oft, bie gwolf Bare bei ibm, um feinen Willen zu hören, und wann er barüber nachgebacht hatte, fing er an zu ichwören, baß Gott viel gemacht habe auf ber Erbe, um einen Menfchen zu ehren; er molle Alles, was Gott gemacht auf ber Erbe, erobern und fich mim

Herrn und König überall machen. Auf ber britten Seite: war, wie herfules empfangen und geboren wurde, wie er in seinem Bett lag, klein und jung und Juno, seine böse Stiesmutter, die ihn sehr haßte, zwei Schlangen sendet; er erwürgt ste, erobert Alles in dem Orient; trägt den himmel: Alexander schwört, er wolle es auch so machen. Auf der vierten Seite ist der Raub der helena und die Eroberung Trojas (der Achillesschild hier dem Meneslaus zugeschrieben.) Alexander sagt, er wolle es so mit Darius machen, wie jene es mit Küchenjungen gemacht hätten. Ende der Beschreibung.

### Die Boten richten ihren Auftrag aus.

Als ber Bote bes Darius, Satvtes, Die Zelte und bas Lager fchaute, ging er ftolg zu Alexander und fagte: er melbe ibm, bağ er ju Darius tommen folle mit blogen Fugen und ihn um Bergeihung bitten. Alexander wurdigte ihn feines Bortes; bie Bars um ihn fpotteten und fagten fle wollten morgen bingieben. Darauf famen bie anderen Boten, zwei fprachen, zwei fcmiegen : Alexan= ber, bu follft zu Darius tommen und bich ihm unter= werfen. Alexander antwortet: er wolle por 14 Monaten gu Darius fommen und fein Land unterwerfen; fein muffe ber gange Orient fein. Darauf freuen fich feine Rrieger und fagen einer gum andern: mein Bferd läuft gut. mein Balsberg ift trefflich gefchmiebet, mein Schwert fonei= bend; wenns nicht nach Berfien geht, wird alles matt. Selbft Felipe frente fich, Die Boten melbeten fich bei Philipp und warfen fich vor Alexander auf die Knice; ba fle ihn ergurnt faben, glaubten fle, fle maren verloren. Gie überreichten ibm bie Briefe; er entflegelte fie und las und erfannte die Abficht bes Darius.

#### Antwort Alexanders.

Rachbem er nachgebacht, rief er ben Boten. Er erklarte ihm, mas bie Gaben bebeuteten. Dann läft er bem Darius

fagen: wenn er fich nicht unterwerfe, so schwöre er bet feinen leuchtenden Augen, daß er ihn vernichten werbe. Traurig nahmen die Boten Abschieb.

### Alexander zieht aus gegen Darius.

Die Boten kommen zu Darius zurud und melben die Botschaft. Darius sagt, er achte wenig darauf. Alexans ber aber, ber nicht vergist, was er sagt, rüstet im ganzen Reich und 100,000 kommen zusammen. Sie durchziehen das Land Philipps, auch das des Nicolas. Da kommen ste in eine schöne Ebene; ein Fluß durchzieht ste mit klaren Wogen; sie übernachten am Fluß, am andern Morgen reitet Alexander mit der Dristamme voran.

### Anterwegs eine Seftung.

Da bemerkt er eine Festung, himmelhoch; auf einer Seite bas Meer, auf ber anberen ber glug. Gin Mann aus der Gegend fagt ihm, der Herr der Festung bes herrsche die ganze Gegend. Alexander fragt, ob ste keis nen Bugang babe. Er erwiebert, nur einen engen, ben Riemand burchziehen tonne, nur eine Toife weit. Alexan= ber fchidt einen Boten bin um Uebergabe, ber Bote melbet fich beim herrn. Er fragt: wer hier ber herr fei. Der jagt, fte feien nur ju zwei. Da melbet benn ber Bote was Alexander gefagt. Der Bergog erwiebert, bas fei Thorheit; er verachte ihn. Der Bote fagt, welche guten Ritter Alexander babe. Aber ber Bergog fagt: er werbe begwegen feine Nacht zu fchlafen unterlaffen. Der Bote entfernt fich, berichtet bem Alexander. Diefer ruft feine Bare und verspricht bem, ber zuerft bas Raftell befteige, bem gebe er 10 mars (Mart), bem zweiten 9 ic. und jebem ein Streitroß. Die Griechen ruften fich, ben Thurm zu erfteigen.

#### ASSAUT DE LA ROCE.

Ci dist si com li Griu asalirent la roce ù Alixandres et sa geus estoient en.

# Angriff auf die Seftung.

Die Griechen steigen hinauf, ber König besiehlt, baß ste ein Zeichen aufsteden, wenns gelungen. Der König klimmt vom Meer aus hinauf. Anfangs gehts schlecht. Biele werden getöbtet. Alexander will zu Hülfe; seine Bärs wollen ihn abhalten. Er: wenn ich nicht von ihsen das Uebel abwehren will, wer soll mir noch verstrauen? Die Griechen dringen vor und nehmen das Rastell, (com renars sist logal, qu'il saisis par le goulo quant ot cante jornal); ste steden das Zeichen auf; ste zerstören die Mauern. Alexander freut sich. Der Herzog bittet um Gnade, aber Alexander läst ihn hängen.

### Alexanders Bad und Krankheit.

Alexander zieht weiter; er fommt an einen Fluß; große hige, Niemand konnte es in Kleibern aushalten. Biele baben fich. Er fturzt fich bewaffnet hinein. Die Rute bes Waffers macht fein Blut erstarren. Seine Bars holen ihn heraus und tragen ihn in fein Zelt und beweinen ihn; fo auch das heer.

#### Geschichte bes Arztes.

Ein Bote eilt vom Geer zu Darius und melbet ihm die Krankheit und Trauer. Darius bittet ihn, dem Arzte Alexanders zu sagen, wenn er den König mit seinen Kräutern tödte, wolle er ihm so viel Gold geben, als vier Maulthiere tragen könnten. Der Bote kehrt zuruck; sagts dem Arzte. Der schaudert vor solcher That. Alexansber wird wieder gesund.

### Whith Minen.

Das heer ift erfreut; fle brechen auf und ziehen burch Libe et Lutis. Wer sich zu ihm hielt, ben nahm er auf; wer sich aber weigerte, wurde getöbtet; er nahm Stäbte und Schlösser und vertheilte fle ben Griechen; seine guten Ritter ehrte er so, daß ste ihn nie verließen.

#### munder.

Am Ausgang bes Reiches fanben fle ein Gebirge mit einem Territorium, bas wunderbarwar, mit großen Thälern und Seiten; wer von Schlechten hineinging, wurde fühnt und die Rühnen wurden feig und verloren den Muth; selbst auf die Pferbe erstreckte sich dieses Bunder. Die Genoffen Alexanders mußten das empfinden. Alexander war barüber sehr erzürnt; als sie vom Hügel herabstiegen, fanden sie eine kräuterreiche Wiese; da kam Jedem sein Muth wieder. Man schlug die Zelte auf.

### Schones Sand.

Sie kamen in ein anderes Territorium, das mit allen Gütern begabt war; hier verweilten sie drei Tage in Freude; die Bewohner kamen ihnen alle entgegen; sie gaben dem König seidene Tücher; Alexander war sehr freundlich. Auch fanden sie, da ein fteinernes Bild, das für Neptalamon errichtet war. Mitten in dem Lande fanden sie ein Bild, einem Menschen ähnlich. Alexander fragte einen wer es sei. Der König Netalamus von Cartago, der weiseste Mann der Erde. Alexander lachte darüber.

### Die Stadt Erage zerftort.

Am Ende des Reiches fanden fle am Meer ein Land und eine Stadt Trage (Trase.) Die Bewohner widers festen fich und wurden getöbtet.

### Gin garfner beim Mahl.

Die Stadt Trase wurde zerkört; barauf erholte sich Alexander in seinem Belte. Die Mahlzeit wurde ausgetragen. Da trat ein Harfner aus der Stadt ein, der vortressliche Lieder zur Harse und Klöte singen konnte; (de lais dire a fladute estoit dien ensigné) alle Instrumente verstand er. Alexander verspricht ihm reichen Lohn. Der Harsner geht nachdenkend hinaus, kommt steudig zurück. Vor dem Zelte singt er ein schönes Lied. Alexander fragt nach seiner Hersunst. Er erzählt, er sei von Trase und habe Alles verloren (hier etois jou rice, hui sui povres mendis.) Alexander verspricht ihm die Stadt zu geben. Der König läßt sie wieder bauen, dann zieht er nach Sire.

### Er zieht nach Inrien.

Dort trifft er eine ftarke Feftung. Die Besatung kommt ihm entgegen, er zeigt fich freundlich. Er zog in Sprien ein, wo damals Andioce noch nicht ftand, das erst Andiocus baute, als Alexander ihn zum Herrn machte. Hier war alles reichlich und die Bewohner ergaben sich freiwillig.

#### Belagerung von Tyrus.

Am vierten Tage sieht man die Thurme von Tyrus. Sanson erinnert Alexander, daß dieses seine Baterstadt sei; Alexander verspricht, sie zu erobern. Die Stadt war von Tireland erbaut, dreihundert Jahre nach der Sündsstut. Der König belagert die Stadt, läßt zum Angriff blasen. Der Herzog Bales beräth sich mit den Seinen. Sie schicken dem Alexander eine goldne Krone. Er krönt damit den Sanson. Darauf verlangt er Eintritt, um die Götter zu verehren. Er wird ihm verweigert. Darauf beginnt er den Angriss. Plözlich erhebt sich ein surchts barer Sturm auf dem Reere. Die Griechen schreien.

Alexander befiehlt, man folle bas Deer ichlagen und bie Wogen glatten. Da erfcheint ein furchtbarer Drache, Flammen fpeiend; ale er wieber ver= fdwinbet, wird bie Berwirrung noch arger. Die Brieden peitschen bas Meer, es wird rubig. Ein Somieb in Sir fomiebet Waffen. Gin Baron ruft von ben Mauern bem Alexander: ber Drache war Reptun, er ift ber Gott ber Stadt; ihr werbet und nichts thun fonnen. Alexander antwortet ergurnt: ber Gott Neptun will nicht mehr bei euch bleiben; ihr werbet es balb fpuren. Die Thrier find erichrect, bitten um Frift, um fich zu be= finnen. Sie berathichlagen; aber einer, Labines be Mon= tier, fagt, bas Land gebore bem Darius, fle burften nicht weichen. Man fagt bas ben Griechen. Alexander wirb fcmgrz vor Born. Er läßt Baume im Balb von Jofafas fallen und ichneidet die Stadt vom Deere ab; aber in ber Macht gerftoren bie Tyrier bas Wert.

Um Morgen feben bie Griechen, mas gefcheben. Sie geben por ber Sand an einen anbern Ort; Alexander baut ein Raftell, bas er Salalion (Candalion) nennt, weil er querft Candare gebeißen. Dann febren fie gurud und ftellen die Werke ber und bedrangen bie Stadt fehr. Der Bergog ichict zu bem Bergog Betis be Gabres, bag er ibm zu Gilfe tomme. Diefer verfpricht es. Der Bote tommt gurud. Alexander verlangt burch einen Boten bie Uebergabe ber Stabt. Der Bergog antwortet ichnobe. Alexander wird erbittert und ruftet fein Beer; auch bie brinnen thuen es. Rampf. Biele fallen von beiben Seis ten. Der Bergog macht einen Ausfall. Neuer Rampf; ber Bergog fcwer vermundet. Er giebt fich gurud. 3m= mer neuer Rampf beginnt. Biele halten 3meitampf. Die Griechen find Gieger, Die Tyrier gieben fich gurud. Der Bergog läßt fich vom Argte Samuel beilen. Alexanber befiehlt neue Reftungemerte zu machen im Deere.

#### ASSAUT DE TYR.

Ci dist si com Alixandres asaut les murs de Tyr, mais il ne puet prendre la cité.

Alexander baut einen prächtigen Thurm; die barinnen werben baburch vom Meere abgefchnitten. Dann fchidt er ben Sanfon mit anberen Rittern, um Lebensmittel gu fuchen. Er will nicht ruben, bis er Eprus erobett babe. Sanfes giebt aus; bie Bachter bes Biebes find gut be- . waffnet; bie Griechen machen große Beute; aber ber Anführer ber Bachter, Oteferie (Otesien) ruft zu ben Waffen; großer Rampf; bie Beute wird wieder ersbert, ein Feind wird in zwei Balften getheilt. Der Reveu bes Oteffen wird getobtet; bann Oteffen felbft; bie Griechen nehmen nach großem Berlufte wieber bie Beute. Ale fie gurudfebren wollen, fommt ber Bergog Betis be Gabres, ber ben Tyriern Gulfe bringen will, mit großem Beer. Emenibus ift in großer Beforgniß, will einen Boten ju Alexander fenben; zwei Grafen (Lieanor b'Orionde und Filote) weigern fich und fagen, es fei Keiabeit (hounis sôit li proudom qui por i. jor radote) Emenibus verfucht es noch mit fleben; alle weigern fich und betheuern, fie wollen feine Schurfen fein. Da be= ginnt Betis ben Angriff, inbem er ruft: tout perderes les testes, j'u n'aures garison. Emenidus fann den Kampf nicht gurudhalten. Dennoch ruft er feinen Reffen, einen ber beften Ritter, und bittet ibn, die Botichaft gu abernehmen. Der Reffe will nicht, verfpricht bei ihm gu bleiben. Emenibus febr betrübt. Er ruft endlich ben Corineus, einen armen, aber tapfern Ritter, um ibn zu schiden. Der beschwert fich, bag er ihn entehren wolle. Er wolle lieber tampfen. Unter einem Delbaum bemerkt Emenibus einen armen Ritter, berelich von Geftalt, er war von Darius vierzehn Jahre gefangen gehalten, ent= kommen und erft ein paar Tage ba. Der foll bingeben. aber er weigert fich auch. Emenibne weint : l'aighe des

jous li file tout contre val le vie. En ficht der Caunis de Milaite, geht ihn an, Ber andwortet sie erhättert. Wieder wendet er fich an Festion. Der antwortet noch derber. Der Herzog von Sadies fämpst und die Schlackt bricht los. Wieder wendet sich in Thrömen und Genfern Emenidus an Aristes de Balestra. Der fagt, er wolle gehen, wenn zuerst sein helm zersprungen sei ei. Ann beginnt ein langer Kamps, in dem von bedom Seiten tapfer gesochten wird. Diele Einzelnstämpse wurden geschildert mit ermüdender Breite (sehr ähnlich wit dem Schilderungen der Kreuzzüge.).

#### COMBAT DE PERDICAS ET D'AKIN.

Ci dist si com Perdicas tua Akin le fil d'un roi, en le plus grande bataille.

Perbicas verfammelt die Griechen, reitet in die bichtefte Menge und greift ben Aquin an, ben Sohn eines Ronigs und tobtet ibn. Weiterer Rampf bes Berbicas. Lincanor tobtet einen Sobn bes Salator. Ginnhocet, ber Sohn bes Maumacor, greift ben Fifote an, minft ibn vom Pferbe. Der ruft: Macebonier! Es hommen wier Bare gu Gulfe. Sie reifen ben Bilotas ferand. Emenis bus tobtet viele. Ein Araber verwundet ibn, ben er tobtet; Betis gebt auf ibn los. Emenibus mirft ebn vom Bferd. Dem Betis tommen bie Seinigen au Galfe. Remer Rampf; Emenibus ermuntert fein Bolt; Brite wieber vom Pferbe geworfen. Betis verwundet ben Lincanox, biefer ben Betis. Auch ber Meffe bes Emenibus, Birens De Monflor, geht in ben Kampf, Befchreibung feiner Berfon (131, 17-132, 25), berfelbe murbe nachber Pirrus genannt. Ex tampft trefflich, fo bag ihn fein Ontel Emenibus mit Freude bewundert. Er tobtet ben Galafres. Babifiers bes Lairis fiebt ben tapfern Grichan; er ruftet fich in einem Reigenwalben ffeine Ruftung befdrieben 134, 30-185, 70); fammelt 8000 um sich, reitet hervor und ermahnt sie. Emenibus tebet ihn dagegen an. Gabisers ermahnt nochmals, wieder beschrieben seine Macht und Kraft; er töbtet den Grasen Salemon, der ein Dienstmann des Darius, doch gegen Tyrus tämpst. Roch drei andere getöbtet (dont le pire poust par son cors estre rois. Pirrus töbtet einen Nessen des Gadisters. Dieser töbtet den Virrus. Emenibus deweint seinen Ressen, schreitet zur Rache. Ein surchtbarer Kamps des ginnt. Emenibus wirst den Gadisters zweimal vom Pferde und verwundet ihn schrecklich, so daß alle Glieder entstellt werden (!!; 142, 5 1c. 36 st.) Biele werden gestöbtet. Die Griechen entsliehen. Viele sterben im Kamps oder an den Wunden.

# COMBAT DU PAUVRE DESARMÉ.

Ci dist si com li povres désarmés qui est navrés è l'cors se combat à i, baron de Gadres et l'ocist.

Der arme Baffenlose fprengt ins Feld, nimmt einem Baron von Gabres bie Baffen ab und befleibet fich ba= mit und fommt bem Emenibus gu Bulfe. Emenibus fragt ibn, wer er fei; er fagt, er fei Corineus von Arcabe, Gefangnet bes Darius feit vierzehn Jahren, ber Reffe bes Emenibus und fuche feinen Ontel. Emenibus gibt fich ihm zu erkennen und umarmt ihn. Arifte be Baleftre tampft tapfer, bann giebt er fich gurud unb reitet zu Alexander, um ihm Melbung zu thun. Arifte erzählt bem Alexander und Tholomes und Dans Clins ben Rampf. Alexander: par foi, or ai-joutrop vescu. Er ruft nach seiner Fahne. (156, 27) dire peust por voir, qui fust d'iluec tornés, c'onques puis icel jor que Adans fu formés, ne fu si biaus encontres veus ni esgardés. Er reitet mit feiner Mannichaft bin; großer Rampf be= ginnt von beiben Seiten. Rach langem Rampfe mirb Emenibus von Betis ichwer verwundet. Mexanber um= armt ibn und balt eine Rebe an ben baliegenben Bermundeten. Emenibus erhalt fich wieder. Sabisters verwundet den Clincon. Er kommt wieder zu sich und des seigt von neuem ein Ras. Tholomes wirst den Betis nieder und nimmt sein Ros. Betis enklommt. Sunes ein Ritter, der den Kampf nicht liebt, rath in einer anserst komischen Rede dem Betis sich zurüczuziehen (166, 20 st.) Endlich nachdem die Haupthelden schwer verwundet, aber wieder aufgestanden sind, mahnt Gadisters zur Flucht; er flucht über Emenidus und die Seinigen: d. c. et m. diables soiont-il commandé. Corineus, der den Gadisters tadelt, wird von diesem getöbtet. Gadisters schweibt im Flieben seine Flucht dem Emenidus zu. Er kommt mit Alexander ins Gesecht; dieser wird abgeworfen.

#### MORT DE GINOHOCET.

Ci dist si com Gadifiers tua Ginohocet et les armes Gadifier estoient toutes desroutes.

Bahrend Gabifiere fliebt, tobtet Lincanore ben Ginobotet d'Aufrique: Ercules en a l'arme dedens infier porté, por cou que en sa vie l'ot forment ounoré. (Die Ueberfdrift ift falfc, benn Ginobocet' geborte gu ben Gabrains und wurde von Lincanors getobtet.) Emenibus foldat ben Gabifiers nieber. Er Beklagt ibn mit ben Griechen (184, 11' ff.) Gabiftere erholt fich. Tholomes und Emenibus ftreiten fich um ben Gefange= nen, er ergibt fich bem Emenibus. Nochmals beginnt ber Rampf (oace); wieber werben einige getobtet. Run aber flieben bie Gabrains. Die Griechen verfolgen fle. Alexan: ber fommt burch eine Begenb, wo Riefen wohnen (jafant), fleht einen Greis, fragt ihn, wo er hinwolle, Diefer fragt bas nämliche. Alexander fagt, er fuche ben Betis: Der Greis antwortet, er gebe irre, er folle gurudfehren. Alexander thuts.

Emenibus tommt fdwer verwundet. Alexander gibt .

Die Berfutgung auf; lagt ben geschickteften Arst rufen. Der perfpricht, ibn ju beilen, Alexander läft ben Emanians, Gabifiers und Lincanors, Die alle fchwer vermuns bet find, in ein prachtiges Belt bringen. Babiffere firbt. nach bem er Abichieb genommen. Dann nachbem man geruht, giebt Alexander bem Betis nach. Dad brei Sagen kommen fie nach Betanien, laffen fiche ba wohl feine. nachbem fie bie Burgen genommen. Unterbeffen mirb ber andere Theil bes Beeres mit ben Fourieren wieder angegriffen von einem dus d'Alemagne und einem d'Iberrio und bem Amirans des Arcois. Emenidus fcicit wieder zu Alexander. Mebrere wallen bie Botichaft nicht übernehmen. Endlich findet fich un pauvre vavassor de la tiere d'Alier. Alexander wendet fich gurud. Unterbeffen haben die anderen gefampft und ben Amirque nieber= geworfen und gefangen.

# COMBAT D'EMENIDUS ET DE SA GENT.

Ci dist si com Emenidus et sa gens se conhatirent contre lors anemis et en i ot mult de mors et d'ocis.

Der Kamps bauert sort; Filote wird gefangen. Emenibus besreit ihn und verwundet ben Gerzog (d'Alemagne). Alexander kommt, kampst mit dem Gerzog, beide stürzen zu Boden. Der Gerzog stirbt. Alexander läßt ihn einbalsamiren. Emenibus kommt; Alexander löbt ihn und verspricht ihn zum König zu machen. Emenibus antwortet ergeben. Alexander löbt ihn nochmals. Dann läßt er das Geer am Fluß Gerberge machen. Den andern Mittag wurde Gadres belagert; aber es kam die Rachricht, daß die reiche Stadt bei Thrus zerstört sei. Sie heben die Besagerung auf; Betis wird gesund. Gadres frei. Als der Horzog Byles in Thrus gehört hatte, daß Alexander nach Gadres gezogen sei, machte er einen Ausfall und zerstörte den Thurm, der von den Weervölkern (la gens rivo de mer) so herrlich gebaut

war. (Her wird auch das griechische Feuer ku Grijois erwähnt.) Die Mannschaft wurde grausam getöbtet. Alexander zieht zurück. Unterdeß läßt Betis sich Hüssefchicken. Unterwegs spricht er freundlich mit dem Amiral des Arcois und dieser preist ihn als den herrlichsten König. Schnell kommt der König hin, sieht die Köpfe seiner Leute auf den Barrikaden steden und beweint sie karoses larmes).

Er schwört Rache. Läßt alle häfen bewachen und die Stadt völlig einschließen. Den andern Morgen besteigt er einen berfroi und der Sturm beginnt. Der herzog sieht Alexander allein, macht einen Angriff auf ihm; Alexander erwidert ihn und wirft den herzog von der Mauer, so daß er den hals bricht (les deux jambes ä fraite et pecoié le du, et la tieste fendue, le cerviel espandu). Alexander springt in die Stadt hinab, vertheibigt sich gegen alle, die die Griechen kommen, voran Ariste, dem er dasur das Reich des Porrus gibt. Die Stadt ist genommen. Er gibt sie dem Antipater (dem er später vergisten ließ 218, 28) und bricht gegen Gasdres auf.

### Eroberung von Gabres.

Auf dem Wege sehen sie auf einem Berge eine herrliche Stadt (mult rice et plentiveuse et saine). Alexander verspricht sie dem Kalnus. Den Antigonus schickt er erst hinein, damit sie sich ergeben. Sie wollen nicht. Alexander beginnt den Sturm. Da kommen Gesandte und übergeben die Schlüssel. Darauf zieht Alexander nach Gadres und belagert es. Es wird ein Aurnier gehalten. Der herzog schickt einen Boten und verspricht große Geschenke, wenn Alexander abziehe. Der weist den Boten weg. Darauf läßt der herzog dem Aholomes einen Zweikamps andieten. Dans Clins kommt mit einem Prinzen von Biné, Dinas, zusammen und verwundet ihn. (Dans Clins nace l'opée qui j'a fu knéas à l'siège devant Troie le conquist Atanas.) Aussälle gemacht. Antiochus tampst tapser; er sitt auf einem Pferd bes Königs Artus (et sist sor un caval ki su le roi Artus). Am andern Tage springt Alexander, als er Larus bort, auf ben Bucifal (Matin leva li rois et ot sait s'orison) und eilt hin, wird verwundet, theilt aber furchts bare Schläge aus. Der Herzog verwundet ihn schreck.

#### JOUTE DE DINAS ET D'ALIXANDRE.

C dist si com Dinas li orgillous jousta au roi Alixandre et Alixandres le tua.

Merander tobtet den Prinzen Dinas, nachdem dieser ihn zu Boden geworsen. Die Griechen schleppen den Leichnam den Bewohnern vor das Angestatt. Die Griechen nehmen die Stadt. Betis wird getöbtet. Bier Tage ruhen sie aus. Dann zieht er nach Escalonne. Die Stadt ergibt sich. Er schickt seine Leute durch das Land, um alle Castelle zu nehmen.

#### Mach Jerufalem.

Er zieht nach Berufalem, Priefter kommen mit bem Gefet. Er ehrt fle und läßt ihnen bie Freiheit. Er zieht nun in bes Darins Land.

### Darius schickt einen Sack mit Körnern.

Darius schiett einen Boten mit einem Sad voll kleiner Körner und ließ ihm fagen, er habe noch mehr Leute, Alexander solle zurudkehren. Alexander nimmt einige Körner und ift fle, fie schmeden suße. Er fagt: ift Darius auch ein so fanfter Krieger? Darauf läßt er ihm einen Sad mit Pfesserkörnern geben.

Bur Bergleichung mit ber Darftellung unferes bentichen Lamprecht v. 1889—1973 folge hier biefe lette Scene. Ich haite es far überflüfflig, bei biefen Auszulgen die Ueberfetung hinzuzufügen, da man fich mit einiger Kenntniß bes Lateinischen und Reufrangösischen wohl hineinfinden wirb.

D'une cose fist Daire trop bien et que cortois; il prist graine menue; novele de manois, blance, douce à mangier, autresi comme pois, plus que ne portast mie i. mules Espagnois; si l'envoie Alixandre, le rois Macidonois, et commande à sa gent, et conjure lor lois qu'il dient Alixandre, fièrement, sans gabois, que Daires a plus hommes que Persans, que Indois,

qu'il n'a Grius (Griechen) en la carge, à cascun deux u trois;

s'il vienent à l'estor, que tout feront manois, en batuille nomée les trouveront tos frois. mais Daires ne set mie qu'Alixandres li rois mousterra tel parole as mesages ancois, qui torneront son songe, cou de devant detrois. Li mes (Gefandte) s'en est tornés qui le présent enmaîne; tant cevauce et esploite, ains que past la semaine si le trueve séant, ens en sen tré (3elt) demaine, et ot environ lui maint fil de castelaine, maint gentil vavasor, maint prince, maint cataine. li mes le salua et dist raison certaine: "à toi m'envoie Daires et tramet ceste graine. nentrés ies en sa tiere qui de rikecce est plaine, "o la gent qu'as conduite de Grese Macidaine. "or t'en retorne arrière, si te jete de paine, "quar Daires a plus hommes, n'est mie cose vaîne, "n'est grains en ceste carge, qui sunt de menue graine; "tous les auras mandés en une quarentaine.

"autresi com l'alos (l'alose) englotist la balaine, "vus conquerra en camp, vostre mors est procaine; "la tiere dont venistes vus samblera lontaine." quant l'entent Alixandres, de l'respondre se paine et a dit tel parole dont forment l'asoutaine. Alixandres s'oi devant soi manechier et voit le présent Daire que n'avoit gaires cier. qui viut lui et ses homes por itant esmaier. li rois prist de le graine le pesant d'un denier. si le mist en sa bouce qu'il le vot essaier; mult douce le trouva et bone por mangier. lors parole li rois et dist au mesagier: "ceste graine est mult douce, ases fait à prisier. west Daires isi dous et humle si guerrier?" "oil, ce dist li mes, et tout si chevalier." lors respont Alixandres, à loi de bon guerrier: "dont sunt-il en bataille à destruire légier. "à cou que li Griu sunt en estor dur et fier, "jà ne poront garir encontre lor acier. "se nous avons poi gent, il sunt bon costumier "de grant estor soufrir et destruire et cacier." li rois fist apieler son mestre boutiller. tout plain de (un) gant de poivre li fist apariller. Li rois fist aporter tot plain un gant de

poivre.

"oies, fet-il à l' mes, que vus voel amentoivre.

"si com cil poivres est ases plus fors à boivre
"de votre graine douce, bien le poes percoivre,
"est ma jens dure et fors por grant estor
recoivre;

"la votre gens menue est legiere et decoivre (at.).
"ausi com li lions prent et oisiel et toivre,
"qui est grans et creus, comme rains de genoivre,
"vos conquerrons en camp et votre gens atoivre;
"quant partirons de vus, des testes seres soivre."
Quant orent li mesage lor besogne furnie

et voient qu'Alixandres ne s'entornera mie, mais li rececce Daire et sa grans signorie et sa tiere et sa gent viut avoir en baillie. lor demande congié, si s'en va en Persie, et racontèrent Daire, sans mal et sans folie, la parole tréstoute, si com il l'ont oie; et li dient de l' présent tout cou que senefie de le graine et de l' poivre, ne li célèrent mie isi com Alixandres ot appris le mestrie. mult prisent Alixandre et sa grant conpagnie; dient qu'il n'a è l' mont tele chevalerie qu'il ne vaincuist à force, à l'espée forbie, et li rois est si preus et de tel baronie qu'il vorra tout avoir de l' mont la signorie. quant Daires l'entendi, tous li sans li formie; lors fist faire ses lettres et ses mesajes prie cet.

### Schlacht mit Darius.

Darius ruft seine Mannen zusammen. Nochmals schickt er einen Boten, der dem Alexander seine Tochter und das halbe Königreich andiete. Perdicas räth, er solle es annehmen. Alexander sagt: wenn ich Perdicas wäre. 237, 16 (se fusces Perdicas, ne l' lairai ne vus die, — ja euise otroié mult tos cesse partie; — mais je sui Alixandres, si n'en seroie mie. — ne per, ne conpagnon n'aurai jà en ma vie.) Man rüstet sich zur Schlacht. Elephanten. (olisants) Beschreibung. (238—245) Sie wird gewonnen. Viele Cinzelfämpse genannt. Darius stieht. Mutter, Weib und Tochter sallen dem Sieger zu. Die Frau des Darius (dame, molliers) stirbt. Darius schwört Rache: se ne venge cest honte, ne sui roi coronnés.

### MESSAGE A DARIUS.

Ci dist si com i. mesages aperta noveles à Deiron que sa fame fu morte.

Ein Bote melbet bem Darius ben Tob feiner Frau und die Gefangenschaft seiner Tochter. Darius ift er= freut über bie gute Behandlung und fagt, er mochte gern Frieden machen. In ber Rabe ber Schlacht am Banges war bie Stadt Sis. Er nahm fle ein. Bier Tage bleiben fie. Die Mutter bes Darius bittet Alexander um Erlaubnig, bag ibre Leute Die getobteten Bermand= ten begraben. Alexander erlaubt es gern. Alexander zieht von bannen. Großmuthig gab er ber Mutter bie Stabt, bie icone Tochter aber nahm er mit fich. Um funften Tage machte er fich auf. Er giebt ins Land bes Darius. Ueberall Wiefen, Weinberge zc. Da fagt er: bies alles ift unser Eigenthum: mais durement me poise dont me sui porpensés, qu'en si estroite roce est li mondes formés. Dex a fait peu de tiere à i, proudone ases. Clincone und Ariftes lachen barüber, Die andern erschreden. Er läßt bie Belte am Banges aufschlagen und geht feine Falten zu unterrichten. Rach Mittag febrte er ju ben Geinen gurud.

So weit geht die Erzählung des Alixandre de Berri. Der Schluß wird bezeichnet durch die Verse (S. 249, 19 st.) Ci nos di d'Alixandre, qui de Berri su nés, et de Paris resu ses sornons apielès, (qui or a les siems vers o les Lambert mellés), que di sueres de Cadres est à cest vier sinés. quant li solaus torna, miedis su pasés, en sa tente de pale est li rois retornes. Es ist freisich sonderbar, daß hier erst die Belagerung von Gadres enden soll, mährend doch schon die ganze Schlacht mit Darius geschildert ist.

Mit Seite 250 beginnt die Erzählung des Lambert Li Tors, un clers de Casteldun.

Sie wird burth folgende Berfe eingeleitet (G. 249,

Or entendes, signor, que cis estore dist, de Daire le Persant k'Alixandres conquist, de Porrus le roi d'Inde qu'il kaca et ocist, et de la grant vermine qu'ès désers desconfist, et des autres mervelles qu'il cerka et conquist, de Got et de Margot qu'il ensera et prist; jamès n'en istra un dusc' à l'tans Ande-Crist. issi com Apeles s'image contrefist, de l' duc de Palatine qu'il ocist et conquist, de roine Candace que en sa cambre mist et de la vois des arbres qui se mort li descrist, issi com Aristotes l'entroduist et aprist. la verté de l'estore si com li rois le fist, un clerc de Casteldun, Lambers li Tors l'escrist.

qui de l' latin le traist et en roman le mist.

## Ariftoteles Rath.

Als Alexander von den Falken zurückgekehrt war, besann Aristote eine Rebe und ermahnte ihn, die Schlechsten zu hassen, die guten Ritter aber zu belohnen und die Frauen zu beschenken. Darius habe schon manche Eroberung gemacht, es sei Zeit sich zu rächen, denn er sei sehr gehaßt, weil er den Seinigen schlechte Statthalter gegeben habe, c'il n'ont cure de Dieu ne de ses orisons. (Man merkt den Geistlichen!)

Alexander ift bereit zu ziehen. Sie spannen die Zelte auf. Aristote wirft sich auf einen Bolster und sagt zu Alexander: traue nicht schlechten Schmeichlern, nicht Sklaven; Salomon sagt: a peine a-on don arbre do mauvaise rais, sie bereichern sich, vergraben die Schätz und der Herr hat keinen Sou (parisis) bavon. Wie oft haben sie ihre Herren gemordet; traue ihnen nicht.

Alexander schwärt, er habe das noch nie gethan. Er wolle sich schon an Darius rächen sür das, was dieses Griechenland zu Leide gethan. Darauf badet sich Alexander Das Essen wird sortgetragen, die Stühle gestellt, Becher ausgetheilt. Nach dem Essen sagt Aristote: Darius will dich zum Stlaven machen: je vic ier les dries (Briese, Gebet) lire pardevant la capiele, tu n'i as que targier; ain set mettre ta siele. Alexander wird darüber roth. Er sagt, er sei kein Kind, je n'ai soig s'il sait caut u il pluet u rosele etc. ich will ihm das Haupt abschlagen und das Hirn versprizen.

### Alexander zieht gegen Darius.

Im Monat Mai, als bas Laub grun wurde, machte fich Alexander auf gegen Darius; an ben Banges hatte er feine Falten ic. getragen und weber Schmane noch andere Bogel gelaffen. Mun zogen fie bin, brachen Burgen und Stabte, zwei Stabte verbrannten fle und mach= ten fle bem Erbboben gleich; fle nahmen Wein und Betreibe und gemablenes Mehl, Brob und gefalzenes Bleifc, gefocht und rob, Golb und Silber und Rleiber und Munge. Ale Darius bas borte, marb er fcmarg por Born und konnte nicht mehr fprechen als ein ftum= mes Thier. Dann fandte er Boten und ließ Alexander fagen, er folle nur marten, bis er feine Leute beifam= men habe, bann wolle er ibm eine Schlacht liefern, wie er noch feine gesehen. Der Bote fommt am Freitag gu Alexander. Durch Briefe und Boten lieg Darius feine Leute fommen; er hatte breißig mal fo viel ale Alexan= ber haben fonnen, aber weil er fich auf bie Rnechte verließ, und bie Barone gering achtete, ging er zu Grunde; fie fprachen, mas follen mir fampfen fur ben, ber bie Sklaven bereichert, und fehrten gurud in ihr Land. Da= rius fagte zu ben Stlaven: bas babe ich um euch ver= bient, ihr feib ichulb; baber murbe er nachber von ihnen getobtet.

Darius beschickt ben Porrus von Indien. Er verspricht ihm die Wassen Alexanders und den Bucesalus zu geben. Der Bote sagt ihm, wie schrecklich Alexander hause. Porrus antwortet: er sei selbst zu sehr besorgt und beschäftigt für sein Land. Er bestehlt seinen Leuten, nicht gegen die Griechen zu ziehen, sich aber zum Kampf bereit zu halten. Dem Darius läßt er noch sagen: er gebe nicht zwei Psennige für ihn. Darius beruft von Neuem seine Barone; aber er war so gehaßt, daß nur einige kamen. (Dieselbe Geschichte wie oben); sie machen wieder kehrt um. Und Darius sagt selbst, es geschehe ihm recht und ein Söldner sagt selbst, es geschehe ihm recht und ein Söldner sagt ihm tabelnde Worte ins Gescht, die vonins de crapoit. Darius schwur, er wolle sich rächen an den Stlaven. Zwei hören dies. Sie töbten den Darius.

Darius beschickt ben Alexander, ber fommt boflich. Darius fagt ibm, er moge feine Tochter beiratben, bann werde er fein ganges Reich befigen; ober er moge fle wurdig verheirathen. Dann rath er ihm, fich nicht auf Stlaven zu verlaffen. Darius fagt noch einmal bas namliche, firbt und wird schwarz. Alerander läßt ihn ehrenvoll begraben. Darauf verfpricht er benen, bie ihn getobtet haben, reiche Gefchente, Bracelets ac. und will fie erhöhen. Sie melben fich. Er lagt fie gefangen nehmen und aufhangen. Darauf beruft er bie Bafallen bes Darius und verspricht ihnen Gnabe, wenn fle fich ergeben. Sie thund. So ift Berfien fein. Der Ronig fommt barauf in ein verbranntes Land, wo fein Gras zc. ift, nur gräßliche Thiere. Er gieht burch. Dann fagt er zu feinen Benoffen : Die Erbe ift mein, nun will ich bas Meer erforschen. Sie wibersprechen. Er fum= mert fich nicht barum. Er läßt fich für brei ein Schiff von Glas bauen, mit Lampen befest. Als es fertig ift, fleigt er mit zweien ein, es wird zugemacht, und bie Matrofen achten barauf, bag es an feinen gelfen ftogt. An ber Spige ift ein Ring, an bem eine Rette banat mit golbenen Gliebern.

ļ

#### DESCENTE AU FOND DE LA MER.

Ci dist si com Alixandres fu mis en mer en i. touniel de voile.

Alexander läßt fich ins Deer binab. Die Lamben geben bellen Schein. Die Rifche erfcbreden. Alexander Rebt große und fleine burcheinander. Die fleinen werben immer verschlungen. Da erkannte er: que tous li siecles est et peris et dampnés. - (Welche pfaf: fifche Unmenbung!!) Alexander mar nicht erftaunt barüber; er betrachtete Alles genau; ein Fifch war fo fühn, an bas Schiff ju fdwimmen. Er fab, wie bie Großen Die Rleinen angriffen; wenn fie einen fingen, wurde ber fogleich verschlungen; wann er aber entfchlupfen tonnte, bann machte er felbft andere Beute foviel, als gefangen und burch Lift verrathen murben. Alexander . murbe barüber febr erfreut und fagte gu feinen Begleitern : Jest will ich gurudfebren, ich werbe nie von Griedenland verrathen und beunruhigt. 3ch febe biefe Berge, Thaler Cbenen ic.; mit großen Meerfifchen find fie geschmüdt, qui bien se puet desfendre des autres est garis. Bieberbolung. Schones Beftanbnif: baf bei ber irbifden Berechtigfeit bie Rleinen immer Schaben nehmen. Er fagt lachend : Dicht für zwei Laftthiere mit brantinischen Golbftaben wollte ich, bag biefe meine Bun fche verzögert ober verfcoben murbe. Dritte Bieberholung. Er gibt benen oben bas Beichen, bag fe ibn beraufziehen follen. Sie haben Angft, ob er lebe und rufen ibm, er antwortet, er fei nicht tobt. Gie gie= ben ibn froblich beraus und er gerbricht bas Schiff mit feinen Sanden (le desront). Alexander wird willfommen gebeißen. Er fagt; ich habe bemerft, bag biefe gange Belt verbammt und verloren ift; Die Begehrlichkeit bat uns beanrubigt und bestegt: certes par avarice est li mons confondus. Die großen Rifde verfolingen bie fleinen, so gehts auch bei den Menschen. Er beschließt nun den Kampf gegen Porrus. Dans Clins sagt, wenn Alexansder entrunten wäre, so whren ste alle verloren gewesen. Merander gibt ihm Necht und bemerkt, daß Porrus, ein sehr thörichter Mensch sei. Doch vor der hand wollten sie effen, dann werde er zur Rube gehen. Den ansderen Morgen wolle er gegen Porrus ziehen. Noch sagt er: Porrus habe zwar viele aber schlechte Leute, nur mit Keulen bewassnet. Dann ist er. Den anderen Tag bricht or auf. Er überschreitet ein Gebirge, wobei Manche zu Grunde gehen.

# Rampf gegen Porrus.

3m Monat Mai hatte Alexander ben Darius betambft und fein Land erobert. Rach fleben Tagen find fie gurudgefehrt, am achten aufgebrochen. Worrus war ein tapferer Ronig, er hatte ein Beer fo groß, wie nie eines. Er hatte eine Tochter, Die er boppelt liebte, weil ihre Mutter am Tage ihrer Geburt geftorben mar. Er mar beforgt um fle und ichidte fle feiner Freundin Ganbife (Candace), beren Sohn fie beirathete. Run mar er ohne Sorgen. Mitten in fein Land wurde ber Rrieg gebracht. Das heer bes Borrus war groß; zehn Clephanten batte er mit Raftellen. Er fcatte fle gering und fagte, mit bem Degen wurden fie leicht bezwungen. Am Morgen begann ber Rampf. Er war bart von beiben Seiten. Beinberge und Relber und Garten wurden vermuftet und mancher Saleberg gerichlagen. Aleranber tobtet ben Dliferne, ben Ronig bes Gebirges zwischen Bifce und Calerne. Gingeltampfe manche. Dans Clins tobtet ben Beab, einen Ronig von Afrifa, beffen Rof foneller fliegt als eine Schwalbe. Geinen Reffen Aminabab tobtet Tho= Iomes. Bulest flieht Borrus in Die Bufte. Gine ungebeure Beute wird gemacht, 400 Glephanten. Alexander tobtet ben Gabos. Berrn von Caipte, ber gurudgefebrt

war. Auch Sibras von Babilon wird von Tholomes getödtet (l'elme li trance et la cerviele espant). Atrares de Nubies fampft noch einmal, aber Tholomes und Dans Clins tödten seine Leute und er flieht. Das Feld ift gewonnen. Alexander zieht in die Stadt.

## Der Palaft des Porrus beschrieben

Der Palaft ift herrlich, Die Saulen von Elfenbein, Die Mauern mit Gold. Er ift fehr erstaunt aber Die Menge Golbes, mit bem man 9000 Schilbe überziehen tonnte. Er verspricht es feinen Großen und Rleinen. Sie loben feine Tugend. Alexander bindet fein Pferd an eine Saule, findet einen metallenen Tifch, am Ende beffelben ift ein Bimmer, in bem immer Baber bereit finb, Balfam burchbuftet baffelbe, feiner anf ber Erbe ift fo frant, ber bier nicht genesen murbe. Ringeum leuchten Ebelfteine. Um Ende bes Bimmere ift ein Souterrain, bas Cutiope, ein Gieger von Barbarin gemacht, von Cbenbolz bie Balten, von Palifander Die Treppen. Gine Weinlaube ift barin munberbar gemacht; bas Laub von Silber, bas holy von Granaten, Die Traube von Criftal; mer es betrachtet bem icheint es voll Wein gu fein. Darauf geben fle in ben Garten, bann in bie boutelerie, wo 1500 Becher find, bann in bie mahomerie, (Mofchee) wo herrliche Bilber, beren jebes ein Beden gum Opfern bat. Die fand ber Ronia folde Berrlichfeiten.

### Sie ziehen dem Porrus nach.

Am Morgen verschenkt er 10,000 somiers Golb an bie Seinigen; bann läßt er ste zusammenrufen und fragt sie, ob ste bem Porrus nachziehen wollten. Sie bejahten es. Man zieht fort. Vier Tage lang; ba beruft er bie Prinzen ber Gegenb und läßt ste ihm schwören. Er traut ihrem Bericht über die Gegend, die wüst sein soll, nicht;

am Abend fest er fich zum Mahle und last fie fich bereit machen auf ben Morgen zum Zug in die Wifte.

### Schrecken der Wufte.

Am Morgen erhielt er 150 Führer; es war August, große Sige. Er fleigt in eine Begend mit allen Ramelen ic., die alle mit Gold belaben find. Die Leute werben matt vom Schleppen; Die Rubrer find Schurfen, plain de Satunas. Die Bufte mar gang verbrannt. Gin Solbat Sefirus fand einen Becher voll Baffer, bringt ibn bem Alexander. Der ichuttet bas Baffer aus und identt bem Solbaten einen goldenen Becher. Am Abend wurden fle burch ben Thau erfrischt. Um Morgen fommt er an ein Waffer, es ift bitter und macht ihm Fieber. Er verbietet es bem Beere., Dann fommt er an eine Felfen= Infel, Die nadten Leute entflieben. Er findet feine Ueberfahrt; alles obe und unfruchtbar. Alexander fpricht mit Tholomes: biefes Bolt ift fo merkwurdig; es pflugt und fat und erntet nicht; Diemand weiß wobon es lebt, wenn nicht vom Wind ober ber Gnabe Gottes; ich muß fle unterwerfen; ich will gur Racht 400 Ritter binichiden. Es gefdiebt. Sie werben von Alligatoren (aligos, Ipotatesmos) gefreffen. Alexander ift fo betrübt, baß er nachspringen will. Man holt ihn gurud. Alexan= ber gibt bunbert ber Rubrer ben Alligatoren gu freffen. Am anderen Morgen bemerkt Alexander zwei Manner im Fluge in einem Schiff. Er läßt fie auf Inbifch an= reben und um fuges Waffer bitten. Sie fagen, bei ihnen wurde nichts gefauft, jeder nahme bas Seinige. Sie bezeichnen ihm einen See mit fugem Baffer, bort feien Pinien und Lorbeer, boch follten fle fich vor Schlangen in Acht nehmen. Alexander macht fich auf; man bemerkt Spuren von Baren und Lowen; Die Berrather haben fle irre geführt. Sie finden eine Barin unter einem gel= fen, Die Junge geworfen bat. Sie fpringt mit offenem

Rachen auf; springs auf ein Maulthier, das Mehl und Getreibe trägt und tödtet es; die Bärin kehrt zu ben Jungen zurück. Ein Grieche tödtet sie, sie schreit fürcheterlich. Alle Thiere kammen. Große Bataille dis zum Abend. Immer noch werden sie von wilden Thieren umschwärmt, ein seuerschnaubendes Thier cocatrigenois. Arebse und Ratten, größer wie Geier; wenn sie durch die Lust siegen, machen sie ein Geräusch, wie Tamboure. Schrecklich viele werden getödtet. Gegen Morgen kommen surchtbare Fledermäuse. Erst am hellen Tage verschwins den sie. Gie kommen endlich an den See, schlagen ihre Zelte auf und machen große Feuer. In der Nacht haben sie mit Löwen zu kämpfen; zuleht mit drei gehörnten Schlangen, die sie sies Feuer werfen.

#### MERVEILLES DU DESERT.

Ci dist si com Alixandres et sa gens estoient en une forest devant i. fu et quatre Tirant pasèrent devant aus qui les vorent dévorer.

Bor Morgen kommt ein furchtbares Thier, Tirant genannt, mit brei hörnern. Während es trinkt, wird es getöbert. Die haut ist prächtig, hundert Ritter legen sich darauf und spielen Schach und Mürfel. Die Knochen sind mehr werth, als vierzehn Städte. Wer bavon trinkt, genest von seinen Wunden. Alexander ist ärgerlich, daß sie die Knochen ins Wasser geworfen. Im Morgen kommen ungeheure Eulen (Niticorasse), sie fressen sich fatt an den Fischen und fliegen wieder davon. Als sie vom Teich weggingen kamen Schwärme von Tanben mit Frauengesichtern, goldenen Saaren, auf der Stirne einen hellleuchtenden Stein; wer einen berührt, wird gesund; sie schlugen viele ab, aber diese kehrten an ihren Ort zurück, und die Tauben flos

hen. Alexander batte viel um einen folden Stein geges ben. Die fünfzig Führer worden gebunden beim Fifche teiche gurudgelaffen.

## Herrliches Seben bei Satza.

Meranber zieht weiter, kommt in bie Wiefe von Batra, fle feben bie Baffer, Die raufden, Die Belber und die Tuder, die trodnen, die hirten bin- und borgeben und hoven bie Thiere brullen. Sier fchlagen fie bie Belte auf. Borrus ift ba, verlangt Baffenftillftant auf zwanzig Tage. Alexander bewilligt ibn, wenn die Leute von Batra ibm Lebensmittel geben. Angenommen. Alexanders Leute geben auf ben Martt: Borrus fraat fie nach Alexanders Leben, fie fagen nichts. Alexander bort's, reitet felbit auf einer Stute bin und gibt fich für einen Cambrelenc aus, ber Bache und Raftanien und Wein holen folle. Porrus verspricht ihm viel, wenn er einen Brief zu Alexander bringe. Alexander fagt: Alexander fei alt, es friere ihn beständig, wegen bes Mintverluftes, er muffe zwei Dantel haben 20. Porrus erfreut, ichimpft fur fich entfeslich über Alexander, mabs rend er ben Brief ichreiben läßt. Alexanber bort Alles. nimmt ben Brief und bie Sachen und reitet gurud und ergablt ben Raufleuten, bag er ben Borrus getäufcht babe. Seinen Rittern ergablt er Alles; fteigt ab, fie gerreißen ben Sad, holen alles beraus (tolle Birthichaft). effen die Raftanien. Alexander bittet, fle follen ihm wes niaftens ben Wein laffen. Gie zechen luftig zufammen. Dann lieft er ihnen ben Brief und fle laden tuchtig.

### Schlacht mit Porrus.

Porrus beruft feine Bafallen. Es beginnt eine furchts bare Schlacht. Biele Einzelfampfe. Porrus wird zulest gefangen, bittet um fein Leben; Alexander gibt ihm fein Land zurud. (Borrus spricht Latin, Alexander versicht ihn ohne einen Latinier, quar de tous les langages s'estoit fait doctrinier.)

### Got und Margot vermauert.

Alexander will nun die Gefangenen sehen, die Arcus (Hercules) im Oxient gemacht hat. Er verfolgt erst Got und Margot. Sie fliehen nach himmelhohen Gebirgen durch die Felsen. Alexander steht ab und läßt sie vermauern. Er kehrt zurud nach Indien. Porrus zeigt dem Alexander seine Schäpe und bietet sie ihm an. Alexander uimmt sie nicht. Langes Gespräch über die habsucht, bei dem auch Salamon eitirt wird.

### Alexander zieht zu den Saulen des herkules.

Alexander verlangt, daß Porrus ihn in die Bufe und zu den Säulen des Hercules führe. Borbereitungen. Sie ziehen ab. Am flebenten Tage kommen fie an die dones d'Arcus. Zwei goldene Bildfäulen stehen da. Porrus fagt: daß Libis und Arcus sie errichtet haben, als sie nicht mehr weiter konnten. Sie kommen glücklich durch den Fluß. Man schmaust. Eine Elephantenheerde kommt. Es wird Jagd gemacht und 8027 getödtet. Das Elsenbein genommen. Porrus bittet Alexander, nicht noch weiter über den anderen Fluß zu gehen, sonst könnten sie nicht zurud. Alexander gibt nach.

### Opfer an den Ralenden. Schreckliche Chiere.

Bei ben Bilbfäulen halten fie, benn Alexander erinnert fich, baß die Kalenden eines Monates find. Sie opfern und ein Kaplan fingt das Opfer in indischer Sprache. Ein schredliches Thier fällt fie an, es töbtet 14 Ritter; es wird getöbtet. Sie übernachten an dem See. Am an-

beren Tage fommen die Otifal, 12 guß boch, unbefleibet, nadt, wie Thiere. Ginen Monat leben fle im Waffer und effen robe Fifche. Wann fie auf bem Lande find, effen fie nur Beibrauch und Balfam. Als fie bie Pfeile faben, entfloben fle. Alexander mar febr betrübt, baß feiner gefangen murbe, er hatte hundert Maulthiere mit Golb und Silber barum gegeben. Das war nach bem Commer, ber Winter tam; an einem Cage wurde es finfter, talt, es regnete und fchneite. Da flieg ber Ronig auf ein Gebirg und in ein Thal, me alles berrlich mar; aber fle fonnten nicht mehr ben Weg finden, wo fie bereingetommen. Das heer ging ihn gu fuchen, Alerander auch, aber teiner fant ihn. Alexander warbarüber febr verbrießlich. In feinen Pavillon rief er Elincon ic. ber eine erzählte bem anderen bas Wunber, bas er gehabt. Alexander bedauert febr, baß fie ben Weg nicht mehr finden tonnen. Große Befturgung im Beere. Der Ronig fest fich zu Pferbe und reitet überall berum, endlich findet er einen Marmorftein, auf bem fteht: baß Riemand aus biefem Thale herauskomme, wenn nicht ein einziger freiwillig gurudbleibe. Er entichtießt . fich felbft zu bleiben. Dan befturmt ibn, es nicht gut thun: Er beharrt und bas heer giebt ab und ift am Abend heraus in einer Ebene. Als Alexander allein ift, fangt es an zu bonnern und zu bligen und ein grafficher Geftant verpeftet bie Luft. Alexander ift in großer Angft. In ber Racht angstigen ihn ichredliche Thiere; er ftedt fich in feinem Mantel. Am Morgen fieht er einen Ausweg, er komutt in eine Boble; ein Teufel unter einem Stein will ibm ben Beg zeigen, wenn er ben Stein wegmalzen wolle. Er thut es und tommt zu feinem heere. Diefe febr erfreut. Sie tommen an ben Drean. Meers weiber; viele Krieger beluftigen fich mit ihnen und wers ben ins Meer gezogen. Alexanber verbietet es.

### FONTAINE DE JOUVENCE.

Ci dist si com Alixandres, et sa gens estoient en pavillens, si virent devant aus paser IV grans vieillars tot noir et velu.

Am Morgen feben fie vier laufende Greife, 14 Rus groß, wie Baren gefleibet, mit Sornern wie Sirfche, fcmman wie Dahren mit glangenben Augen. Alexander reitet auf fie ju und fanat einen. Er bellt. Die anderen fabren ju ibm und felagen auf ibn mit Steinen, Die fie um ben Sals baben. Rilotes fommt ju Gulfe, auch andere, und alle vier merben gefangen, zwei und zwei gebunden mit ben Sanden auf bem Ruden. Man fbeift; nachber fragt Alexander. Der altefte fagt: wir find vier Bruben aus bem Ovient. Bei einem Fefte fagte und ein Aftronom bağ in ber Bufte hunbert Duellen feien; brei bavon feten bezaubert; mer fich in ber einen babet, und 120 Sahr alt ift, mirb wie einer von breibig; wer fich in ber ameis ten babet, firbt nicht; wenn man in ber britten einen Lobten babet, wird er mieber lebendig. Alexander verfpricht viel, wenn fie ihm bingeleiten. Es mar im Monat "Maj. Man giebt bin; fie fiblagen ibre Belte an einer Quelle auf. Alf fie fpeisen wollen, melbet ber Roch, bag zwei von den Fischen, die er babe in die Quelle balten laffen, mieber lebendig gemorben feien. Dam gebe bin, baut einen Thurm und leitet bas Waffer benein. Co merben Leute nach ben Quellen gefdiet. Enoc finbet bie eine, babet fich, tommt ju Alexander gurud, fagt aber, Riemand fonne bie Quelle vor einem Jehre finben, Alexander, läßt ihn, ba er ihn nicht tobten Comm. in eine Saule flegeln. Sie gieben weiter üben bobt Berge. tommen wieder an bie Gaufen bes Gerfieles gu; bem Diffans. Rommen an einen Teich gwifchen Borgen: Die Thiere trinfen ihn aus. Auf ber anderen Seite Men fcben bis auf ben Rabel gespalten; gefleibet wie Thiere. Sie

merfen mit kangen und Spiegen und tobten viele. Gin Wirbelmind reife bie Belte weg; es schneit ftark, bie gange Gegend brennt wie gener. Gie fagen: bas fei ber Rarn bes Liber ober Gerentes. Darauf famen, brennende Strahlen wie Balten, Die Ropf und Bart verkramnten. Dann fiel Schnee thurmbod; dann fcmemmte Regen Schnee und Gis weg und fullte ben Teid. Bier Tage mußten fie bas aushalten. Sie find herrn ber Gegend. 3mei Greife tommen mit Barten bie auf ben Gurtel. Sie wollen Alexander, Die weiffagenden Baume zeigen. Alexander bontt ihnen, er befiehlt, ben Ort ju andern, querft aber bie 700 tobten Ritter, Die bas Feuer und ber Schnee getobtet, ju begraben. Dach bem Effen gieben fie weiter. Sie fommen au eine Boble, wo Bereules und Liber verfehrt haben, fie haben ben Ort geweiht unb . Niemand fann hinein, ber nicht tobt hinnungeworfen murbe. Alexander wills verfuchen, er ichieft vier Bawaffnete binein; am britten Tage findet man fie tobt berausgeworfen. Die Greife fagen, Bereules und Liber hatten ben Ort bezaubert. Sie versprecken Alexander überaft bin ju führen. Sie ziehen weiter ; auf einen fteilen Berg, ohne Weg; die Greife voran. Sie feben im Thal einen Bald. Dan fteigt berab. Bieber fommen Die Dtifal, aber man befampft fie. Der Balb mar bicht an einem Glus; blus bend und fcons viele Baume, bie nie gefällt wurben; Riemand magte es. Im April und Mai ift ba bie Als rannwurzel, fein Menich magt fie zu fuchen, wenn er nicht ploulid fterben will; er faun nicht nor und rudmarts. In bem Bald ift ein alter Obfigenten, Birnen. und Mepfel, Datteln und Manbeln im Commer und Winter, nicht gepflangt. Dazwiften eine Diefe mit allen. möglichen Kräutern; mag, einer noch fo vermundet, ja bezaubert und vergiftet fein, ge mirb wieder gefund. Wenn ein Mabchen bem Freunde ihren Leib hingegeben. und ihn gefüßt und umgemt hat und nur eine Dacht nacht ihre Füße auf die Kräuter febt, fo werb fie am

22+

Morgen wieder Jungfran. Baumftude und Wiesen waren sehr schön; von den vielen Gewürzen bekommen fle Durst, eine klare Quelle war in der Mitte der Wiese. Dort war von feinem Gold eine Bilbfaule auf zwei Füßen von Krystall; ein anderes Bunder kam ihnen in dem Baumgarten; unter jedem Baum war ein Mädchen, keine Magd, sondern Fräulein, sehr schon, lachende Ausgen und bunte Farben.

Die Gefdichte von ben Mabdenblumen.

(S. 341, 22 ff.) Mult fu biaus hi vregiers et gente la praiele;

mult souef i lairoient radise et canele, garingaus et encens, chitouans de Tudele. ens en mi liu de l' pre ot une fontainiele; li ruisiaus estoit clers et blanque li gravele, à rouge or espagnois passast-on la praiele; de fin or tresjeté i ot une ymagele, sor il plès de crestal, qui ne ciet ne cancele. qui receit le conduit qui vient par la praiele. è l' vregier lor avint une mervelle biele, que desous cescun arbre avoit une pucele; il n'en i avoit nulé sergante, ne ancele, mais toutes d'un parage, cescune ert damoisiele. le cors orent bien fait, petite lor mamele. les ious vairs et rians et la color novele. plus ert espris d'amor ki voit la damoisiele que s'il oust le cuer brui (broié) d'ane estincele à Alixandre ont dit li viellart le novelle; quant li rois l'a oie, joians li fu et bele. quanques il a alé ne prise une cinele. s'il ne les voit de près, les viellars en apele: "conduisies moi cest ost de les cele vaucele. que dusqu'en la forest n'ert ostée, ma siele."

Alixandres commande l'ost amener avant, quar è l'hos as pucieles viut aler déduisant.

son senescal apele Thelomé, en riant; se li dist le raison que cil li vont contant, et les pucieles iscent de la forest samblant (juant); vestues come dames, mult bel et avenant. quant voient caus de l'ost, encontre vont juant tant com li ombres durent, ne porent en avant. jà si poi ne parlascent que mortes taisant, mais plus aiment les homes que nule riens vivant, por cou qu'en cuide avoir coscune son talant. cil de l'ost les aprocent, si en vont devisant; quar de si beles fames ne virent onques tant.

Alixandres descent, iluec est arestés; ses conpagnons apele, si est è l' bes entrés. quant il voit les puceles, mult en est esfrées et de la biauté d'eles est issi trespensés qu'il en jure son cief qui est rois coronnés, ne se mouvera mais, s'ert li quars jor passès. "je commanc, biau signor, por Deu, or esgardes. "veistes mais iceles en trestous vos aés. "boucettes ont bien faites, jamais teus ne veres "à baisier n'à sentir, en teus pais n'ires, "et ont les dens plus blans que yvores planés nne que la flor de lis c'amaine li estés. "bien sunt faites de cors, grailes ont les costés, "mameles ont petites et les flans bien mollés. "les unes sont vestues de ciers pales roés, "les plusiors d'osterins et les mains de cendés. ntoutes ont dras de soie, tout à lor volentés. "nule riens ne lor faut, ains ont de tout asses "fors compagnie d'oume et s'en est grant plentés. "or séjornons o eles, mult nous ont desirés."

Por devant le forest et i. pont torneis, sor l'aighe de Charie qui vient de Valbrunis. les estampes de l' pont sunt de marbre polis, les plansques sunt de croie as bons esmaus trellis. de l'autre part de l' pont et i. tresgeteis, ii. enfans, de fin er, fais en molle fondis.

li i. fu lons et grafies, l'autres gros et petits;
menbres orent bien fais, vis formés et traitis,
si com l'os aproca et il cent les cris,
cescurs saisit i. mail, s'est li pas contredis;
par deseus et i. brief que i. cler et escris,
qu'est fait par ingremance desfendre à l' plaseis.
Alixandres descent, qui de sens est garnis
et monta sor le pont et est outre salis;
quant il volt les enfans qui ont les maus saisis,
il se retrait arrière, si s'est outre esquellis.

Quant li rois voit les fi. qui se vont devisant, ses conpagnons apele, si lor dist en riant: "je voi outre ce pont une mervelle grant, "à l'entrée de la, if. enfans en estant "et de ii maus d'acier se vont escremissant. "n'i cuic jamais passer en trestout mon vivant." quant li baron l'oirent qu'ilnec sunt entendant. il montent sor le pont, qui plus tos vont corant et voient le mervelle ene li rois va contant. adont i sunt venu li doi viellart Persant qui par tous les désers vont le roi conduisant, et toutes les mervelles de le tiere mostrant. Alixandres a dit: signor venes avant. "dites par quel manière sunt ici cil enfant." li ainnés li a dit que por lui fera tant, que cou fera remaindre dont se vont mervillant.

Li viellars lor a dit qu'il lor fera laisier les maus et les cuigniés dont il sunt costumier. Alixadres li prie que pense d'exploitier; plus li donna fin or que n'en volra bailler. "sire, dist li viellars, ne vus caut d'acointier. "laisies moi belement mon cors aparillier; "là vus en ferai i. en l'iave trébucier, "que ve cel le verent à i. poiscon mangier "et l'autre enporteront diable et avresier."

Près de l'encantement est en afeneilles et saut de l' pont en l'iave et puis est redreciés. ses mains tendi en haut et revint sor ses plès, puis se rabaise en l'iave, îi. fois i est plonciés. à la tierce fois quant il fu essechiés, voiant tous caus, en l'iave li enfes broncies, par tel air en l'lave que tous est dépecies; voiant les ious le roi, est des poisons mangiés. puis que li i. d'aus fu en l'iave périlfiés. ne pot durer li autres que ne soit dépeciés. i. diables l'enporte ki fu aparilliés, les jambes li peccient, les bras li a brissiés. "e Dex! dist Alixandres, par les toles pitiés, "de quanque me dones, soies vus mercies "cil qui fist ces enfans fu mult outrequidiés, "le maus que cil avoient, ont-il, je quic, laiés." Alixandres i cort et si s'est eslaissiés; il n'en meust i. seul por estre détranciés.

Après le roi conrurent tot li per eslaisier; de folie se voelent pener et travillier, le menor ne peusent XV bon chevalier. atant s'en passent outre serjant et escuier; damoisiel et mescin et mult de bon arcier qui estoient venu en l'ost por gaegnier; après vienent les bestes c'on maine por mangier.

En le forest est l'os cele nuit ostelée, il n'ont autres osteus fors cascuns le ramée. les pucieles n'i font plus longe demorée, cescuns a pris le sien sans autre recelée, qui sa volonté volt, ainc ne li fut célée. ains lor fu bien par eles souvent amonestée cil légier baceler ki tant l'ont désirée, qui de pieca sunt fors trestout de lor contrée. cescuns i a sa fame u s'amie menée; toute icele nuit ont muit grant joie menée, tant que biaus fu li jors, clere la matinée.

quant il volrent mangier, le vitalle ont trovée, bien à iiim. homes le truevent conraée; il demandèrent l'iave, on lor a aportée, il vont à la masiele ki d'or fu trèsjetée, qui recoit le conduit qui vient par le baée, puis estendent les napes sor l'erbe arosée. il n'a sou siel deuise, là ne soit présenté; cescuns à son talent le trueve à savourée. après mangier s'en vont déduire par la prée; en le forest est l'os iiii. jors séjournée tros que ce vint au quint qu'ele s'en est tornée. Alixandres regarde desous une cepée d'un vermel cerubin qui ot le fuelle lée et est aourles d'or menuement ouvrée: une puciele i vint qui ert encolorée; onques plus bele femme ne fu de mère née. le car ot bele et blance comme nois sor gielee: le biauté de sen vis durement li agrée, quar li vermaus li est avoec le blanc mellée. quant ii rois l'ot coisie et très bien devisée, et a dit à ses homes: "une cose ai pensée; "qui ceste feme aroit de cest convers gietée. "et en la soi tiere et conduite et menée. "on en devroit bien faire roine coronée."

Dans Clins, li fius Cauduit, l'a sor i. mont montée, ensi com au roi plot; j'a l'en euist menée; cele s'en voit porter, mult fu espoentée et regarde Alixandre, merci li a criée:
"gentius rois, ne m'ocis, france cose ounorée;
"quar s'estoie plain pié de la forest jetée
"que euise des ombres une seule passée,
"tantos seroie morte, tele est ma destinée."
Alixandres le voit plus bele d'une fée,
por cou que ele pleure le color a muée;
mervillouse pitiés li est è l'cors entrée,
à tiere le fait mettre, à Dieu l'a commandée.

cele a'ajonella, à tiere est enclinée,
mult demaine grant joie quant ele est escapée;
en le forest arrière en est mult tos alée.
puis ont une parole entr'elles porparlée,
que l'ost convoieroit coiement, à celée,
tant com l'ombre de l'bos pora avoir durée.
cil de l'ost s'esmervellent, qui les ont esgardée.
torner volrent arrier au roi; quant fu contée
novele que sa gent est au bos retornée,
et quant il l'a oie, se teste en a jurée
que se nus i remaint plus d'une arbalestrée,
qu'il le fera ardoir en fornaise enbrasée.

Alixandres apiele les viellars, s'es conjure par ce Deu ki forma trestoute créature; si lor a demandé: "par com faite aventure "sont en cel bos ces femmes? est-cou lois au droiture? "dont viennent et coi vestent? qui lor trueve peuture? aquant à trestoute m'ost ont trové fors nature, wen font eles as Dex nesune soufraiture? "u ont eles trouvé jouvent qui tant lor dare "quant jou n'i ai veu tonbe, ne sepouture?" cil li ont respondu, ki sorent lor nature: "à l'entrée d'ivier, encontre le froidure, "entrent toutes en tière et muent lor faiture. "et quant estés revient et li clars tans s'apure, "à guise des flors blanques muent à lor nature. "celes qui dedens nessent sunt de l' cors la figure Let la flor qu'est dedens, si est lor vesteure; et sunt si bien talliés, toutes à lor mesure, Lque j'à n'i ara force, ne cisel, ne cousture, "et cascuns vestemens jusc'à la tiere dure. net si com à devises de cest bos vient à cure; aj'à ne vouront au main icele créature "qu'eles n'aient le jor ains que soit nuis oscure." et respont Alixandres: "boine est lor aventure; onques à nule gent n'avint tel trouveure."

Li roi issi dou bos et si homme ensement; les pucieles les guie tant com li ombres tent, quant ne pucent avoir, si sospirent forment, à tiere s'ajenchent, voiant toute la gent, enclinent Alixandre de l' cief, parlitement, à Deu le commandèrent qu'il le maint sauvement.

Die zwei Greife führen ihn in ein Thal zwischen vier Bergen, mo bie Sturme mit einander fampfen; jedes Sabr entstehen ba feche Schlangen, Die Fener und Flamme fpeien; immer ift es falt. Die Erbe fvaltet fich und Die Bferbe finten ein; vier Bolten fampfen mit einander, es regnet Blut. Die Griechen fubren ibn ohne fein beer nur mit einzelnen Rittern zu ber britten Quelle, Die gum breißigjahrigen Manne macht; bort find auch bie gwei prophetischen Baume. Gie tommen bin; berrliches Thal, por ber Quelle ein golbener Lowe; vier Lowen von Rreibe, zwei fliegende Drachen; bie Duelle, mitten in einer Biefe, tam aus bem Barabies, vom Baffer Eufrat, ber in ben Tigris fließt; 56 baben fich, werben jung; auch die Greife ericheinen gang veranbert. Am fünften Tag gieben fie weiter. 3mei Bauern begegnen ibm; er fragt über bie Bunber von Indien; fle fprechen von ben zwei Baumen, bober als 100 Ruff, Die alle Sprachen ibrechen und Alles bem Denichen fagen fonnen. Alexander ichidt ben Borrus mit bem Beere men; am vierten Sage fommt er zu ben Baumen ; ein Briefter, Chenobulas, zeigt fich, gibt ibm Berhaltungsmaßregeln; Meranber fragt; bie Stimme fagt: was wirft bu thun? Du bift nie beftegt und wirft es nie fein und wirft nicht burch Waffen fterben. In einem Jahr und funf Monaten wirft bu Babulon nehmen; ber Monat wird voll fein, wenn bu binkomnift. Dann wirft bu feinen Monat mehr leben; von Gift wirft bu fterben. Alexander fonnte fich bor Schreden taum auf ben Beinen balten.

### PROPHETIES DES ARBRES.

Ci dist si comment Alixandres et dix de ses homes et i prestres esteient devant deux arbres, qui lor douncient repons.

Am andern Morgen prophezeite ber Baum wieder: feine Mutter habe ben Bater beschimpft, fie werbe in Schande fterben und feine Trauer fein; feine Stief= fchweftern murben gute Manner haben; Ariftote bliebe in Ehren; Alexander aber werbe großes Berlangen nach ber Beimath haben, aber nicht mehr hin fommen; in Babylon werbe er fterben. Alerander tranrig; nochmals fagt ihm ber Baum lateinisch: er werbe burch seine Freunde fterben in einem Jahr und einem Monat. Alexanber weint, wird schwarz und weiß wie Bachs. Seine Bart troften ihn, jeber muffe fterben, auch Abam fei geftorben; er fonne nun noch fein Reich ordnen. Er beruhigt fich. Er fagt: er wolle boch nicht aufhören, zu erobern, er muffe Babylon haben und ben Thurm bis zu ben Wolken und ben Drachen, ber ihn bewache. Er Tehrt gurud. Porrus fragt über bie Baume. Alexander fagt: fle batten ibn fur ben Beren ber Erbe ertlart. Borrus will fich rachen, daß er beffegt worden. Er hett bie Leute auf; biefe beflagen fich. Alexander fagt ibm, wenn er geben wolle, fo gebe er ihm die Erlaubnig, er werbe ihn ichon bestegen. Porrus ift tropig. Alexander wirft ibm feine Untreue por und jagt ibn fort.

(S. 357, 24 ff.) "Porrus, dist Alixandres, view-me tu dont guerpir?

"ale don que l'ai doné, n'ai soig de toi tolir;
ne tu te vius de moi sevrer et départir,
nne te voel de parole ne blasmer, ne laidir.
nva-t-en en ta contreé, fet tes cistés bastier,
net se tu teus estoies qu'en vosises iscir,
nne vers moi, cors à cors, de bataille aatir,

"m'espée qui bien trancé, te quic faire sentir."
"mais tant que es o moi, ne te quier desmentir."
— sire, ce dist Porrus, ce voel-jou or oir;
"encor vus en poes tout à tans repentir,
"quar je sais bien de lance et d'espée ferir."
dont respont Alixandres, com hom de grant air:
"se vus ne saves bien le caple maintenir
"et d'espée et de lance, je vus di sans mentir,
"que seurs poes estre de le teste tolis."

"Porrus, dist Alixandres, qu'est tes sens devenus? "or ne te membre mie de l'iave de Caulus "quant jou i ving poignant et li cans fu vencus, "moi fu tes brans d'acier présentés et rendus; "tu cuidas estre mors u as forces pendus; net le pié me baisas, se jou fusce creus. por cou que tu fus humles et de sorparler mus, "jou oi de toi pitié que jou fis tes vertus, "que tos fui de ta tiere et saisis et vestus." "si eus tes prisons desloiés et rendus, "que ne rendise autrui por m. mars d'or molus. "tu iras (juras) à tes homes, par tes Dex mescreus "onques si larges om ne fu è l'mont veus "com est roi Alixandres qui sor tous est cremus. "les dons que t'ai doné, ai malement perdus: "va-t'ent en ta contrée, rompus est li festus. "je ne t'aimerai mais, ne ne seras mes drus; "s'en camp te puis trouver, mors es et confondus. "ne te puet garandir ne hanbers, ne escus, "que dusques ès arcons ne soies porfendus."

Borrus versammelt seine Leute und zieht gegen Alexanber. Dieser schlägt ihm ben Zweikampf vor. Sie ruften sich, ber Rampf beginnt. Borrus verwundet; Alexanders Pferd flurze getroffen. Alexander zu Fuß.

#### COMBAT D'ALIXANDRE ET DE PORRUS.

Ci dist si com Porrus et li rois Alixandres se conbatirent ensanle.

Alexander wirft ben Porrus fdwer verwundet nieber. Er bewilligt ibm Stillftanb, bis er geheilt fei, nimmt Geifeln; bann begrabt er ben Bucefal und baut eine Stadt Bucefala, Die er bem Arifte gibt. Porrus wirb in gebn Tagen geheilt; ichidt Boten, bag Alexander ben Tag bestimme. Alexander bestimmt ben nachften Tag, gibt bem Arifte bas gange Land. Die Boten febren gu= rad. Porrus hat große Furcht. Den anderen' Lag giebt er aus. Er rebet ben Alexander ale ben Sobn eines Bauberere an, bem er nicht bienen wolle. Alexander murbigt ibn feiner Antwort. Der Rampf beginnt mit großer Beftigfeit. Die Beere von beiben Geiten ichreien und toben. Alexander haut ben Porrus fammt feinem Pferbe in Studen. Die Bafallen bes Borrus wollen fampfen; Alexander rath ihnen, fich zu ergeben: Sie thuns. Alexan= ber läßt ben Borrus begraben und eine Stadt Porri bauen (zweimal). Die Bafallen bes Borrus fchworen bem Arifte. Darauf febrt Alexander von ben bropbeiffchen Baumen gurud und fchict Briefe gu Divinuspater und Antipater, daß fie in einem Jahre unfehlbar in Babylon feien. Als fie bie Botfchaft erhalten, befchließen fle Alexander zu vergiften. Sie fuchen bas ftartfte Gift und machen fich bann auf nach Babylon.

### Alexander bei der Konigin Candace.

Aleranders Ruhm verbreitet fich. Die Königin Cansbaffe bort es; liebt ihn, schickt ihm Geschenke; ein Maler malt fein Bilb, fie ift entzückt barüber; Alexander verliebt fich. Die Leute im wüsten Indien feiern bab Maifeft. Dahin kommt auch Canbeolus mit feiner

schinen Frau. Der herzog Baletine sieht sie, emehrt sie, (sis la hert par le orine) Canbeolus befämpft ihn, seine Frau mirb ihm aber geraubt. Er slieht zu Alexander, bittet um hülfe. Alexander läßt sich Antionus nennen; Tholomes muß den Alexander vorstellen. Er zieht gegen Ralatin, zerstört seine Stadt, hängt ihn und gibt dem Candeolus seine Frau zurück. Dann geht er mit ihm zu Candasse. Diese erkennt ihn, minnt ihn stille. Ihr jüngerer Sohn erkennt Alexander, will ihn tädten, weil er seinen Schwiegervater getödtet hat. Candasse hält ihn ab, schlägt ihn mit der Hand; er geht weinend ab. Candasse beschenkt Alexander reichlich; er kehrt zurück. Nun geht der König seinem Tad entgegen. Er sordert seine Leute aus, mit nach Babulon zu ziehen, sie sind froh.

## Alexander will in den himmel fliegen.

Unterwegs kommen sie in ein wildes Land, wo sie Greife sehen. Alexander bekommt Luft, den Simmel und die Sterne zu besichtigen. Er läßt sich ein Zimmer machen mit Fenstern. Sieben oder acht Greife werden gefangen und untergebunden. Der König steigt mit der Lanze ein; Proviant hat er bei sich.

#### BATAILLE DE BABILONE.

Ci dist si com Alixandres se fist haucier à mont vers le ciel en une corbille et tenait en sa main un lance et car entor.

Alexander steigt empor; die Regen- und Schneeregion wird durchstogen, dann die der vier Winde, bann die der hige, das Ampfer schmilzt; Alexander halts für gegathen, zurudzukehren; er fahrt wieder auf ber ABiefe

nieber zur Frande ber Geinigen. Die Bogel machen noch Manchem im heere zu ichaffen. Darauf fpricht Alexander. er molle nun noch Babolon erobern. Die Bars find bereit. man zieht aus. Alerander reitet auf einem Roffe, beffen Saupt roth ift. Sals und Seiten weiß. Die Seinigen folgen ihm gern, benn wenn fle auch ihr Gut: verlieren, er erfest ihnen Alles. Alixandres disoit trestout à descouviert: li sire est mult traitres quant il voit L'ome à pert; et qui por son service le traval a soufiert. se ne li gueredone selon cou qu'il desert. Um die britte Stunde tommen fie an einen Flug, um die neunte find fie bruben, Alexander verbietet bei Tobesftrafe, ben Bemob=. nern, etwas zu nehmen. Die Bergbewohner, Die reichen Bebuinen, bringen Borrath nach Babylon, Brot und Wein und Beu und Safer und Bolle und Linnen. Die Wege find bebedt mit Wagen. Ber Abmiral bort, bag Alexander tommt und tommanbirt alle feine Leute bis jum rothen Meere. Die Stadt ift febr feft, nur burch Bunger fann man fie einnehmen. Befdreibung von Babylon. Gin Genefchall Rabufarbias. Der Abmiral fleigt auf feinen bochften Thurm und überfchaut, bas beer. Er ruft brei Boten, die follen bem Alexanderfagen, er moge abziehen, man wolle ibm Lofegelb geben. Die Boten tommen gu Alexander, ber gibt ihnen bie. Antwort: Babylon fei fo feft, er murbe nicht meggeben, obne fie zu erobern. Tholomes nimmt ben Zweitampf an, ben ihm Mabufarbans angeboten. Die Boten febren gurud und bringen bie Antwort. Am nachften Morgen nermuftet bas beer Weinberge und Felber. Bahrend Alexander auf ber Jago ift, beginnt- ber Abmiral ben. Rampf. Tholomes bestegt den Nabufarbans; aus ber Befangenschaft rettet ibn noch Phalès d'Egipte, fius le roi Faraon. Diefer wird aber von Dans Glins gefangen und verspricht großes Lösegelb. Der Rampf wird immer beftiger. Alexander bort endlich ben garm in einer Ent= fernung von 11/2 Lieue und beflagt bie Thorbeit feiner

Jagb. Er eilt gurud. Auch ber Abmiral wird verwumbet und zieht in bie Stadt gurud. Alexander kommt zu fbat und ift barfiber febr ärgerlich. Die Griechen plunbern an einem anderen Tage bas Thal Daniel. Der Abmiral . überfällt fle. Sie fommen in große Roth. Tholomes und mehrere Bars gieben fich in ein Marmorbaus guritet. Tholomes will einen als Boten zu Alexander um Gulfe fenben; feiner will geben (abnlich, als fle mit bem Bergog von Gabres bei Thrus fampfen muffen : eben fo lang und langweilig). Großer Rampf; die meiften tobt ober gefangen. Tholomes fallt zu Boben. Dans Clins balt ibn für tobt, eilt zu Alexander. Diefer fommt gu Bulfe. Die Feinde werben gefchlagen und ziehen fich in bie Stadt gurud. Abend. Alexander weint. Dans Clins rath ibm, rubig zu fein und bie Tobten begraben gu laffen. Man findet ben Tholomes, einen Bogenichuß weit (le trait à i. arcier) von ben übrigen unter einem Lorbeerbaum fiten. Sie geben ihm zu trinfen. Dann bringen fie ibn gurud. Biel wird am Abend bin und ber gefprochen. Alexander befiehlt ben Angriff auf ben nachften Morgen. Am Abend fingt ein Ganger bie Gefchichte ber Titanen (413,20 ff.) Alexander fagt barauf lachend: quant li sires vaut augues, si home en sunt vallant. Am Morgen große Ruftung, Es war im Monat Mai. (Ce fu è l'mois de Mai que florisent gardin, que cil oiselet cantent souef en lor latin.). Der Abmiral lag vor feinem Balais auf einer Marmorbant; man brachte ibm bie Madricht. Er ließ opfern und ben Gott Apolin fragen (auch Mohammed fommt bier vor; je jur mon Deu Mahon). Der fagt, Alexander werbe bier fterben. Darauf schickt ber Abmiral einen Brief an Alexander. worin er ibm nochmale rath, abzuziehen. Der Bote kommt und übergibt ben Brief.

#### MESSAGE DE L'AMIRAL.

Ci dist si com li amiraus de Perse envoia à Alixandre unes lettres par Acarin et Sanson.

Die Boten kommen zu Alexander. Der schickt sie im Borne zurud. In Babylon halten sie Rath (auch einer, Saligos, über hundert Jahr alt). Man beschlieft die Schlacht. Lange Beschreibung der Rüstung und Anführung von beiden Seiten. Beginn der Schlacht. Die Borderstreffen kämpfen.

### MORT DU ROI SORIN.

Ci dist si com Dans Clins tranca le tieste au roi Soria è l'grant estour ù il estoient.

Dans Clins töbtet ben König Sorin; Perdicas den Sarragon von Moretagns. Noch viele nach einander. Schredliches Worden. Zuleht töbtet Alexander den Admiral, der immer noch auf die Weiffagung vertraut. (443, 5. ff.). Er besiehlt, daß man die Schlacht ende.

### Babylon eingenommen.

Tholomes nimmt Babhlon ein, ber Kampf ift zu Ende. Alexander läßt die Toden begraben. Dem Admiral erbaut er ein wunderbares Grabmal, mit herrlichen Bildwerken (Lampen, die in der Luft hängen und immer leuchten). Auf dem Thurme, der auf B4 Lieues gesehen werden konnte und in eine einzige Säule auszging, saß ein goldener Bogel, aus dessen Munde eine Sirtenstöte ging, die mächtig im Winde ertönte. Das Ganze war mit Gold überzogen und leuchtete herrlich in der Sonne und blendete aller Augen. Alexander gibt den Bewohnern das Ihrige wieder, da sie seinem Willen

unterthan waren. Er geht in den Thurm zu Babel, den die Giganten gebaut und sagt: e Dex, dist Alixandres, eem or sui ounorés, quar ceste tiere est meie et trestous li règnes, or voel de si à poi estre roi coronés et desour tout le mont estre sire clamés. Er shidt Briefe alterall hin, daß seine Unterthauen zur Rröznung kommen dusques à le quiusaine.

## Bug zu den Amazonen.

Sanfes, ein entkommener Abmiral, fpricht ibm vom Lande ber Amazonen. Ihr Leben wird befchrieben. Alexander befchließt, fogleich hinzuziehen. Er zieht ab mit einem Theil feines Beeres. Die Ronigin traumt, fie batte gine Elfter? (pie, poe) in ihrem großen Saal; biefe hatte Pfauen, Die fie nach fich zoge von Babylon burch eine Bufte; ein Abler fam fonell und wollte fie rauben : fie fliebt in bie Ruche und fallt ba auf ben Ructen. Sie fragt im Garten eine Bahrjagerin (recht poetifo gefchilbert), die fagt, fie fei bie penne und ein Ronig ber Abler, ber werbe ihr bas Land nehmen. Gin Dabden melbet ber Ronigin (Amabel), bag Ritter an ben Flug gekommen feien. Die Ronigin halt Rath, fcbict zwei icone Daboben, Fiare und Biaute mit reichen Ge fchenken an ben Ronig. Dans Clins und Ariftes verlieben fich in fie und beiratben fie. Der Ronig nimmt bie Ungerwerfung ber Amazonen an. Amabel fammi felhft mit 1000 Jungfrauen. Sie zeigen ibre ritterlichen Runfte, Alexander entläßt fle höflich und zieht nach Bebylon zurück.

### FUERS DE GADRÉS.

Si commence li fuers de Gadres et si dist si com i. mesages cai au piet Alixandre ki estout tout des....

Alexander zieht zurud. Es begegnet ihm ein Ritter, Bratien, ber fich an ihn wendet und ihm fagt: feine Eltern feien aus The, er in Calbee (qui primes mist les bones en Asur, la tiere Defur, 467, 20.) geboven, beffen fchlechter Berr, Deleis, Cobn bes Balfamour, ibe vertrieben babe; er fuche ben Alexander. Diefer befoliest, fogleich nach Calbee ju gieben. Gie tommen am fünften Tage nach Gur (Defur), ein Waffer ohne Brude. Sie schlagen ihre Belte auf, in ber Rabe ber Stabt (Gur?). Ronig mar ba Jaspars; feine beiben Gobne Dauris und Floribas. Diefe feben bas Lager, ziehen aus; es beginnt ein beißer Rampf, julest wird Floribas gefangen. Den andern Tag beginnt ber Rampf von Rouem; Clincon wird gefangen, gegen Floribas ausge= wechfalt. Endlich wird Meleis von Gratiens getobtet; boch die beiben Bruber vertheibigen fich tapfer.

#### PRISE DE DEFUR.

Ci dist si com Dauris et Floridas se conbatent controlor anemis et il en tuent asses.

Die beiben Brüber werben gefangen und die Stadt genommen. Sie ift prächtig; in einem herrlichen Saale sindet man Escavie, die Lochter des Melcis. Er fins det dort besondere Spiele. Zwei fünftliche Männer, die mit einander fechten, als ob sie lebendig wären, undzwei Menestrel mit Violine und Harfe, die herrlich spieslen. Alexander vermählt Escavie ihrem Geliebten Dausris und schenkt ihm alles wieder. Die Hochzeit wird glänzend geseiert. Lob Alexanders. 11 Monate ruhen

fie in Defur aus. Den Floribas nimmt Alexander mit. um ibm eine Rrone zu geben. Dann zieht er nach Almere unterhalb Diere. Der Berr Konibes Abergibt ibm bas Land. Darauf nach Babilon, wo er vergiftet wirb. Am zehnten Tage fommt er nach ber Stabt Caras, Die Jonas gegrundet; fle gebort bem Ronig Solomas, feine Tochter Caffanbre gibt er bem Moribas. Er fommt wieber nach Tarfe (ober Trafe), wo bie Königin Canbace ift, bleibt 14 Tage. Es folgen nun verwirrte, zusammengebrangte Berichte. Sie tommen wieber an ein bittres Waffer, ein Bauer weift ihn zum füßen. Sie finden einen Thurm und eine ftarte Stadt, genannt Grant-Oir, bas Baffer Sapience, fo fagt ber Broudons (fceint ber Bug nach bem Barabiefe zu fein; Broubons wahrscheinlich ber Alte). Der ergablt auch von einem Caftell, bas mit einer marmornen Mauer umgeben war: barin fei ein kluger Mann geftorben, ber habe es feinem fcblechten Sohne gelaffen, ein Burger faufte es von ibm, er fand einen großen Schat barin und ließ ben ebes maligen Befiger tommen, um ben Schat in Empfang gu nehmen. Der will nichts bavon nehmen. Gie geben por ben Richter; breimal waren fie fcon ba. Wem ge= bort bas Gut? Alexander fagt, von einem fo thorichten Bolte habe er noch nichts gehort. Der Broudons fagt: tais toi, fol convoitous, parlé as folement, ne gousteras de l'aighe, par le mien entient. Alexander will trinfen, er tann nicht. Sie geben wieber gur Candaffe nach Trafe gurud. Dann bricht Alexander auf nach Ba= bilon. Um 9 Uhr fommen fle an einen Tertre. Da flebt Aleranber auf einem Stein ein Auge liegen. (Die Befcichte mit ber Bage wird hier ergablt. Ariftotes ift ber Erflarer.)

Nach manchen Eroberungen tommt Alexander nach Babylon. Dort befommt er einen Brief von Olimpias. Sie rath ihm, ben Antipater und Divinuspater aus bem Wege zu schaffen, fle seien Berrather. Alexander

fcidt nach ihnen nach Thr. Diese tommen, befchließen aber unterwegs, Alexander zu vergiften.

#### TESTAMENT D'ALIXANDRE.

Ci dist si com Alixandres departi ses tieres à ses pers et il gisoit è l' lit de mort.

Ein greuliches Bunberthier wird geboren; viele Ropfe, Die fich verzehren, balb tobt. Man beutets auf Alexanders Tob. Er halt ein großes Dabl und läßt alle tommen. Beim Mable wirb er vergiftet. Schredliche Angft und Schmerzen. Er ruft ben Berbicas, übergibt ibm feine fcmangere Frau Befane und jugleich Griedenland und Macedonien, bem Tholomes Megypten und feine Mutter Olympias, bem Sohne von Philipp, bem Philipp Ariboi, Esclavonie, une tière marage, bem Dans Cline Berfien von Roumenie bis Carfangon, bem Emenibus Nubien, bem Ariftes Indien, bem Antigonus Sulie (Sprien), bem Filotas Cefare, tiere de Nicholas, bem Lincanor Alenie et Escomenie, bem Berbicas Hungrie, bem Liones Aufrike et les illes de mer, bem Antigonus nochmals Grefe und feine Mutter zu ehren, (bie er boch bem Tholomes jum Beibe gegeben bat,) Die nicht mehr lange leben wird, bem Ariftes Cartage (Gefdichte ber Dibo und bes Eneas) und Aufrike (noch= mals) und Barbarie und Sulie, dem Caulun Hormenie le grant. Dann läßt er fich bie Kronen bringen und ftirbt an einem Samftag. Unenbliche Rlagen ber zwölf Bars. Er war im Dai geftorben. Als Roxane flagt, erwacht Alexander wieder, fpricht noch einmal zu Lincanor, was er alles erobert habe und bag auch France (Lob Franfreichs), Engletiere, Gale, Escose et Irlande bazu gehörte; France fust cief de l'mont, se droiture est itale Que li gens est tant noble, n'est nule ki le valle. Dann übergibt er feine Seele Bott. Man balfamire ihn ein. Auch Arifivies tomint und Magt in langer Rebe.

## REGRETS DES XII PERS.

# Ci dist si com Alixandres gist en hière et si houme le pleurent,

Faft nur Bieberholung. Emenibus flagt queift wieber. Dann ergablt ber Dichter noch einmal ben Sob. Darauf wiederholte Rlagen von Dans Clins, bann Emenibus, bann Berbicas, bem Alexander feinen Ring negeben und die Candace anvertrant hat, Antiocus, Ari= bes, Liones, Caulus, Lineanor, Philotes, Ariftes, nochmale Antiocus. Auch Festions beweint ibn, ber in ber Jugend ses norecons war. Noch einmal klagen alle zu= fammen. Am Morgen öffnen fle ibn, balfamiren und bullen ihn ein, auch Canbace ift ba. Es entfleht Streit. wo er begraben werben foll. Man fragt bas Orafel bes Beus. Antwort: in Merandria. Er wird von ben Bars in fleben Tagen bingetragen. Gine prachtige Byramibe erbaut. Schluß: er mare ber größte Ronig gewefen, wenn er Chriff gewesen mare. Seine gwölf Alexandria-Rabte genannt. Bulest: für wen biefe Gefchichte gefchrieben fei: für bie Wurften und alle eblen Denfchen.

Mult fu preus Tholomes et fist grant cortoisie quant en sa sépulture fist escrire sa vie. or m'entendes, signor, que Dex vus béneie; eui Dex done le sens, ne le doit celer mie, mais bien se doit garder que à tel gent le die qui dignes soit d'oir; que cil fist grant folle qui entre les porciaus glete se margerie, me avoce le forment some le garberie. teus se fait mult cortois, plains est de félonnie; averise est montée et largecce est falie,

bontés est refroidie, mentée est felomie.

ois est cil qui sert, mais de loscagurie, services est perdus, savoirs ne li ais.

por cou le di, signor, se Ben me béneie; ne voel que me raisons soit de tel gent cie, que bien me sace entendre que ele sencie.

qui cante de mencogne, se parole est perie; qui vilain viut aprendre de le cevalette, de bruier faire ostoir, se paine restudie, et cil est fols prevés, li lettre le nos crie.

Salemons fu muit sages que ce dist et otris:

"constume aprent à l'oume, cil qui bien le castie, "mais nature alonge toute le signorie."

Signor, ceste raison deverotent oir lki sunt de haut parage et tiere ent à bailir. qi gentius hom malves, cil fait mult à hair, pui viut avoir service et dont ne veut merir. .rinces ki tieres a; à envis doit meatir. mais procece et largecce font bien tiere tenir, et cou fist Alixandres essaucier et tehir, que il conquist le mont trestout à son plaisir. mult par i ot sage homme, ainc ne vet consentir, losengier entour soi, ainques ne vot soufrir. hom qui tent à ounor, il ne li pot falir, mais qu'en tel lui atende ù il puist avenir. cil qui se desmesure, il post mult tos cair. hardis fu Alixandres, aine ne degna fuir et sot bien en l'estor premièrement férir.

Li gentil chevaliers, li clerc sage, li bon, les dames, les pucieles qui ont clere facon, qui souvent de service rendent le gueredon, cil doivent d'Alixandre escouter le raison; or se traient en sus li aver, li félon, que já ne lor feroit li oir, se mal non. fols est ki d'esprivier cuide faire faucon, ne de ronci destrier, ne de levrier gaignon.

nature et norsture mainent mult grant tencon, mais au loig va nature, ce conte la licoz, et j'en trai à gazant le sage Salemon.

Alixandres li dist et moustre par raison: fols est ki consel croit de fol, ne de félon; ci doivent prendre exemple li prince et li baron: hardis fu Alixandres et plus fier d'un lion, dou droit sot et de l'tort faire devision; por cou ot tout le mont en sa subjection. qui trestout viut tenir, tot pert à abandon; souvent pert-on grant cose par malvese occison.

Li rois qui son roiaume vint par droit gouverace, et li dus et li cente ki tiere ont à garder, tout cil doivent le vie Alixandre escouter. si il fu crestiens, onques ne fu teus ber; rois ne fust plus hardis, ne mius seust parler, ni onques ne fu hom plus larges de douner; onques puis qu'il fu mors, ne vit nus hom son per, n'est drois que pas l'escoutent li escars, li aver; tout autresi est d'aus, icou puis afremer, com il est de l'asnon ki ascoute harper. asses vus en pot-on lonjement deviner; n'en dirai plus avant, ma raison voel finer.

# v. vi.

# Proben

aus zwei

französischen Prosa-Romanen.

(Mus: Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi cet. Tome XIII. par Mr. Berger de Xivrey. Paris. 1838.)

Lönig, fürzlich aus bem Lande gegangen ift und fe nicht miffen wo er hingetommen. Und als fie faben, bag fle ihren Beren verloren batten, versammelten & fich im foniglichen Balaft, um einen herrn gu mablen Da fam es wie burch gottliche Gingebung (experiment) bag alle fich einstimmig babin entschieben, bag 3br ift herr und gubrer wurdet. Go ermablten fie Guch u ihrem Ronig: baber bieten fie Guch burch uns bei Ronigreich Megypten und bas gange Bolf an es u realeren und bitten Guch freundlich, es angunehmen."

Der Ronig von Berfien antwortete, er bante benen von Aegypten febr fur bie Chre, bie fie ibm angethan indem fle ibm bas Ronigreich Aegopten in feine San und bas Bolf unter feinen Schut gegeben. Und n gog ins Ronigreich Megubten ein und empfing bie Schluffel ber Burgen und legte Befapung binein, und bann nahn er bie Bulbigung und Unterwerfung ber Bafallen as Und ale er feine Bogte und Richter ernannt und ein

gefest hatte, kehrte er nach Berften gurud. Hier schweigt bas Buch von ihm und feinen Thata und tehrt zu Mettanebus gurud, bem Bater Alexanderi, ber sich verkleidet (en capinaige) aus Aenpten entfem batte.

## COMMENT NETTANEBUS EST ASSIS DEVANT LA ROYNE OLIMPIAS, ET PARLE A LUI.

Als Nettanebus fich von Aegupten entfernt batte, ging er in ein Land, bas man Beluffum nennt; von bort begab er fich nach Aethiopien und fleibete fich in weiße Seibe (blanc samit), wie es bie Propheten von Megupten thun. Und fo befleibet ging er ins Ronigreid Macedonien und verweilte bort lange Beit, ohne von Semanden erkannt zu fein. Und Alle, Die bei ihnt Rath fuchten, führte er auf bie rechte Fahrte (avojoit) und weiffagte ibnen, mas fommen merbe.

Und ju biefer Beit mar in Macedonien ein tapferer und fühner Ronig; aber er mar gar graufam und farg. Diefer Ronig bieg Philipp. Und ju ber Beit, als Rettanebus in ben Balaft fam, mar Ronig Bhilipp in ben Rrieg gezogen gegen einen Ronig, ber fein Nachbar war und mehrmals feinem Reiche großen Schaben qua gefügt hatte. Bahrend (en ce temporal temps) Bbilipb in bem Lande war, bas ich euch gefagt habe, fam Retta= nebus in eine Stadt, wo die Frau bes Ronigs Philipp war, welche Olimpias hieß. Als er vernahm, bag bie Ronigin fich bort aufhielt, ging er alsbalb in ihren Balaft, fam vor fle und grußte fle und fprach ju ihr folgendes: "3d grufe Dich, Ronigin von Macebonien." Und er würdigte (doigna) fle nicht, fle Dame zu nennen. Die Ronigin antwortete: "Es fcheint mir, bag Du ein Meifter und ein agpptischer Beifer bift. Eritt naber, und fete Dich, Du bift willtommen." Rettanebus fette fich vor bie Ronigin und fagte ju ihr: "Dein fonigliches Wort ift febr gut, ba Du mich einen Aegyptier genannt haft; benn bie Aegyptier find fo weife, bag fle Traume auslegen und ben Gefang ber Bogel verfteben und die Stimmen (glatissement) aller Thiere und die Bebeimniffe beutlich erfennen und Dinge offenbaren, Die ben Menfchen begegnen follen von ihrer Geburt an. Und ich, ber ich von feinem Sinne bin und alle biefe Dinge verftebe, werbe unter ben weisen Megubtiern wie ein Prophet und Gottlicher (a divin) angesehen."

Und als er dies gesagt hatte, betrachtete er die Rönigin sehr aufmerksam. Und die Königin wunderte sich
sehr, warum er sie so starr ansehe. Sie sagte: "Meister,
was denkest Du, daß Du mich so starr anschauest?" Bettanebus antwortete: "Ich erinnere mich schoner Ant=
worten der Götter, durch welche mir der Befehl gewor=
ben, die Königinnen zu betrachten." Und indem er
dies sagte, zog er aus seinem Busen eine Zasel von
Messing, die sehr reich vergoldet und versilbert war.

Dinge mußten. Und weil bas bie ebelfte Runft ift, biefe brei Dinge zu wiffen, fo bemühten fich bie Aeguptier. Die Runft ber Aftronomie zu erlernen, welche ehrenvoll ift zu wiffen, ergoblich zu benuben und nüplich fur fie und für bas Allgemeine. Go flieg in biefer Beit biefe Wiffenschaft fo boch im Werthe, bag es jedem verboten war, Aftronomie ju treiben, wenn er nicht ein Freier war von Bater und Mutter Seite; und baber nennt man noch die fleben Runfte die freien. Und in ber That, ba fie bem Menfchen Vergangenes gegenwärtig, bas Ge genwärtige nugbar machen und ibn fur bas, mas tommt, Borforge treffen laffen, fo muß man fle mit Recht freie und eble Runfte nennen. Und ba bie Aegyptier bamals biefe Wiffenschaft fannten und benutten, fo waren fie rafc im Ueberlegen, mabrhaft in ber Rebe, weife im Rath, gerecht im Urtheil, fubn von Bergen und tapfer in ben Baffen. Und fie berrichten baber auch weise über ibre Untergebenen.

Aber unter allen benen, bie zu biefer Beit mit jener Wiffenschaft vertraut maren, fand Rettanebus, ber Ronig in Aegypten und Bater Alexanders, als ber erfte ba in ber Aftronomie, in ber Aftrologie und in ber Runft ber Zauberei. Denn er mar fo erfullt von allen Diefen Biffenschaften, bag er taum einen fand, ber ibm noch etwas barüber zu fagen mußte. Und bies bewies er in ben munberbaren Werten, Die er oft vollbracht, wie ihr in biefem Buche vernehmen werbet.

Eines Tages fam ein Bote zu ihm und fagte: "Chelfter Ronig, Arraffeffere, ber Ronig von Berften überfällt Guch mit einem febr großen Beere." Und er antwortete: "Run, feine Antunft wird ibm gur Erniebrigung, une aber gur Erhöhung gereichen; Diefe Rach= richten follen für ihn und bie Seinigen foredlich werben."

Demungeachtet regte er fich nicht, ruftete nicht fein Beer und bereitete nichts vor gur Bertheidigung; fon= bern er ging allein in fein Bimmer, füllte ein Bafin mit Wasser und nahm ein Stäbchen (vergo de rain; rain erklärt Menage — rameau, das wäre eine Tauto-logie; später heißt es bei der Wiederholung: vergo do paumior) in seine Hand. Nun begann er seine Zauber-künste mit dem Wasser. (In andern Schriften heißt diese Kunst: lécanomancie, die Beckenwahrsagerei.)

#### COMMENT NETTANEBUS OT MESSAGES DE PAR LE ROY ARCASSES.

Und er fab burch feine Baubertunfte, bag bie Aegub= tier in biefem Kriege unterliegen murben. Da er aber wahrnahm, bağ ber Planet, ber gerabe regierte, wiewohl er ben Aegyptiern abhold war, im Abzug begriffen war (qu'il veoit que la planette qui lors regnoit, ja foust ce qu'elle feust contraire aux Egyptiens si estoit et elle de changant maniere), so hielt er sich, um bas Enbe feines Laufes abzumarten, eine Beitlang, ohne einen anbern Entichlug über feine Berrichaft zu faffen. Und in biefer Beit hatte Rettanebus mehrere Gouverneure (chevetaines capitaines) in ben Lanbern und Weffungen, welche er auf bem Bege nach Berften befaß; von Diefen machte fich einer, als er borte, bag ber Berfer= tonig berannabe, auf, tam ju Mettanebus und fante: "Machtigfter Ronig, Arreffeffere, ber Ronig von Ber= flen, überfallt Guch mit einem fehr großen Beere und Leuten aller Gattungen. Denn mit ibm find Berfer (Papsiens), Meber, Sprier, Desopotamier, Araber, Rospharier, Argenier, Nebber, Pratier, Sicier, Irfanier, Flis ger, Graphier und viele andere Bolfer, bie man faum bergablen fann; bie find aus ben verschiedenen Begen= gen bes Drients."

Der König antwortete: "Gehe auf ben Poften, ben ich bir anvertraut habe und mache forgfältig und finne barauf, bas Anvertraute (ta recommandise) wohl zu bewahren. Du haft nicht gesprochen als ein ritterlicher

Fürft, sondern als ein furchtsamer Mensch. Es ziemt fich nicht (n'ackort) für einen Lenker des Boltes, daß en erschrede über die große Menge, der Leute; denn der Sieg beruht nicht auf der Menge, sondern auf der Kraft und der Stärle des Muthes. Haft du nicht zu öfteren Malen gesehen, daß einer eine große Menge Staven in die Flucht jagt? So vermag auch die große Menge den Lapferen wenig Widerstand zu leisten."

### COMMENT NETTANEBUS REGARDA A L'ASTRONOMIE ET FAIT RERE SA TESTE ET S'EN FUET.

Mit diesen Worten ging er in sein Zimmer und ställte ein großes Beden mit Regenwasser und darauf machte er mehrere Schisschen aus Wachs und setzte sie ins Wasser und nahm einen Palmzweig in seine Sand und bezauberte das Wasser, indem er es betrachtete, durch seine Macht und erkannte und schaute durch seine Baubertunste, wie der König von Perssen ihn überstel mit seinem ganzen Geer und daß die Götter der Aegyptier die von Perssen lenkten. Darauf nahm er das Aftroslabium und den Quadranten und schaute nach den Schennen und erkannte, daß der Planet, der über die Aegyptier herrschte, ihnen grausam war, dagegen gnädig denen von Perssen.

Nachhem er dies alles erkannt hatte, ging er in ein anderes Jimmer und ließ einen Barbier rufen und sich von ihm das haupt und den Bart scheren; dann nahm er Goldes und Silbers so viel, als er nöthig hatte, und alles, was er zur Wahrsagerkunft und zur Rathematik gebrauchte. Dann verkleidete er sich und ontfernte sich so geheim aus dem Lande, daß Niemand wußte, wohin er gekommen war.

Als die Aegyptier merkten, daß ihr König Nettanebus fich fo davongemacht hatte, daß sie nichts von ihm erfahren kounten, wurden sie sehn bestürzt. Es verfammelten sich alle Großen und Weisen bos Laubes; und einer von ihnen sprach in Sogenwart des Andern also: "Ihr Geven, Ihr wist wohl, daß der König von Persien und die Perser in dem großen Haffe und Neide, den sie auf und umser Königreich haben, mit einem großen Seere gegen und ziehen, um unsere Besthungen und unsere Habe, die von unsern Worfahren auf und gekommen, zu nehmen. Aun wissen wir aber nicht, wo unser König hingekommen ist. Daher wird es gut sein, daß wir berathschlagen, ob wir ihn siehen wollen (si nous le serons plus querre), ober ob wir einen andern an seine Stelle sezen wollen, der die Einsicht und Nacht habe, und statt seiner zu führen in der Gesahr, in der wir find."

Darauf erhob sich ein Greis, der auch Gesetelehrer war und sprach: "Ihr Gerren, Ihr wisset, daß alles Gute und alle Erkenninis (commancemens) kommen und entstehen von Gott dem Almächtigen, der Quelle aller Wissenschaft. Daher wandten sich die Alten, die fich in allen Dingen nach den guten Weisungen der Naturverhielten, sobald sie irgend etwas bedurften, in dem Bewußtsein, daß kein irdischer Mensch Wasser haben kann, os komme ihm denn von der Quelle, geradezu an ihren Gott, auf daß er ihnen guten Rath sagen und geben möchte. Und da wir nun nicht wissen, wo unser König hingekommen ist und ob er jemals wiederkommen werde, so halte ich für das Beste (loo jo) und rathe, daß wir unsern König Seraphin (d. i. Gevapis) angehen und ihn bitten, er möge uns erkennen lassen, wo unser König hingekommen sei."

Und die Anwesenden Kimmten seinem Rathe bei. Gie gingen zum Tempel ihres Gottes und verrichteten zuerst ihr Opfer, wie fle's damals gewöhnt waren. Nachdem fle ihre Bitte ausgesprochen hatten, antwortete ihner Geraphin folgendermaßen: "Bettanebus, euer König, ift gestoben aus Furcht vor Arcusseffers, dem König von Perfien, der in dies Land kommen und es seiner herrsschaft unterwerfen wird. Aber es wird ein Jüngling lange nachber in dies Land kommen und euch rächen an euren Feinden und sie euch unterwersen."

Darauf febrien fle in ihren Balaft gurud. Unter allgemeiner Beiftimmung erhoben fle einen Ritter, ber Barmenon bieg, welcher jeben um feine Meinung fragen follte, und als er auserwählt mar, fagte er: "Ihr Ber= ren, Ihr miffet, bag ber Ronig verloren ift, und febet und erkennet ben gefahrvollen Buftand, in welchem wir finb. Und ba es fdwierig mare, in einem folden Bu= ftanbe ju verharren, ohne ben anrudenben geinben gur Beute zu werben, fo bitte und beschwore ich Guch, baß jeber von Guch feine Deinung über biefen gall fagen wolle, fo gut bie Jungen als bie Alten. Denn, wenn fie etwas Vernünftiges (anoua seus) fagen, fo wird es eben fo gern gebort werben, als von ben Alten: wenn fle aber etwas Thorichtes (aucune simplece) fagen, fo werben fle barüber weniger zu tabeln fein als bie Alten in Betracht ber Muchtigkeit (l'achoison-chance) ber Jugend, bei ber gewöhnlich ber naturliche Berftanb nicht berricht." Darauf erhob er fich und forberte einen Alten auf, feine Deinung zu fagen. Diefer hieß Arthircus und er erhob fich und fprach fo: "Da bie guten Gefete ber Ratur ber Art find, bag bie Ratur alle Bolfer gleich ge= macht bat, ohne beren ju ermabnen, welche erft burch Solche bervorgerufen wurden (sans meetre, qui se faisoient par coulx), welche fich von bem Wege ber Gerechtigfeit ent= fernten, fo ift es auch eine nüpliche Rothwendigfeit, bag fle ein Saupt und einen Lenker baben, ber fle gu leiten verftebe nach ihren Berbienften (dossorte), und bie Bofen fo zu ftrafen, baß bie Strafe bes Ginen gugleich eine Buchtigung für Mehrere werbe; und fo batten wir Demgemäß einen König, ber bas alles mohl auszuführen verftand, ber, wie wir an ihm einen gnäbigen Geren hatten, und auch ichagen fonnte vor unfern Feinben:

aber er hat une im Stich gelaffen und es thut Roth, einen anbern an feine Stelle zu laffen. Es mare febr fower, (fort chose seroit), daß wir uns felbft lenken und vertbeibigen fonnten ohne Berrn gegen bie, bie gegen uns ziehen. Aber ba bie Babl eines herrn gewöhnlich fo gefchieht, baß jeber feinen Rugen haben will, ohne an bas Befte bes Staates gu benten, fo ent= fteben burch ibn oft Ungerechtigfeiten und gehaffige Ganb= lungen, Die es munichenswerther machen, ohne herrn zu fein, als eine Babl vorzunehmen, die nicht gum Nupen gereicht; baber ftimme ich nicht augenblicklich (orendroit) bafur, einen herrn zu machen. Denn große Berwirrung fonnte baraus entfteben. Und aus ben Untworten unfres Gottes fonnen wir erfeben, bag eine verfehrte Babl, bie nicht zum Muten bes Reiches mare, gum größten Schaben ausschlagen fonnte. Und insbefondere, ba wir feben, daß bie Götter es zugegeben ba= ben, daß wir unfern Feinden unterworfen werben, foftimme ich bafur und rathe, bag wir Boten an ben Ronig von Berften ichiden und ihn wiffen laffen , baß wir ohne Berrn find und ibn bitten, unfer Oberhaupt gu fein. Auf biefe Beife tonnen wir uns feine Liebe erwerben und unter ber Berrichaft bes andern bleiben und gleichwohl eine Zeitlang unter feiner Berrichaft in Frieden das Bofe (les torffais) bestrafen. Thun wir aber bas Begentheil, fo werben wir gegen unfern Billen ibm unterworfen werben und mit großen Abgaben (treu), bie wir nicht zu geben haben, wenn wir ben anbern Beg einschlagen."

Als die andern gehört hatten, was Anchiocus gefagt, stimmten sie alle seinem Rathe bei und ernannten Boten und schickten sie an den König von Versien. Und als sie vor ihn kamen, sagten sie: "Alle Barone, die großen Herren und das ganze Königreich Aegypten grüßt Euch als den, den sie für ihren Freund und Wohlthäter halten. Sie thun Euch zu wissen, das Nettanebus, ihr König, fürzlich aus bem Laude gegangen ift und fie, nicht wissen wo er hingekammen. Und als sie saben, baß sie ihren herrn verloren hatten, versammelten fin sich im königlichen Balast, um einen herrn zu wählen. Da kam es wie durch göttliche Eingebung (exportment), daß alle sich einstimmig dahin entschieden, daß Ihr ihr herr und Führex würdet. So erwählten sie Euch zu ihrem König: daher bieten sie Euch durch uns das Königreich Aegypten und das ganze Wolf an es zu regieren und bitten Euch freundlich, es anzunehmen."

Der König von Persien antwortete, er banke benen von Aegypten sehr für die Ehre, die sie ihm angethan, indem sie ihm das Königreich Aegypten in seine Hand und das Bolk unter seinen Schutz gegeben. Und er zog ins Königreich Aegypten ein und empfing die Schlüsselder Burgen und legte Besatzung hinein, und dann nahm er die Huldigung und Unterwerfung der Basallen an. Und als er seine Bögte und Kichter ernannt und eins

gefest hatte, fehrte er nach Berfien gurud.

Hier schweigt bas Buch von ihm und seinen Thaten und kehrt zu Nettauebus zurud, bem Bater Alexanders, ber sich verkleihet (en capinaige) aus Acopten entfernt batte.

### COMMENT NETTANEBUS EST ASSIS DEVANT LA ROYNE OLIMPIAS, ET PARLE A LUI.

Als Nettanebus sich von Aegypten entsernt hatte, ging er in ein Land, das man Pelustum nennt; von dort begab er sich nach Aethiopien und kleidete sich in weiße Seide (blanc samit), wie es die Propheten von Aegypten thun. Und so bekleidet ging er ins Königreich Macedonien und verweilte dort lange Zeit, ohne von Jemanden erkannt zu sein. Und Alle, die bei ihm Rathsuchen, sührte er auf die rechte Kährte (avoloit) und weissagte ihnen, was kommen werde.

Und ju biefer Beit mar in Macedonien ein tapferer und fühner König; aber er mar gar graufam und farg. Diefer Ronig bieg Philipp. Und zu ber Zeit, als Rettanebus in ben Palaft fam, war Konig Philipp in ben Rrieg gezogen gegen einen Ronig, ber fein Nachbar war und mehrmals feinem Reiche großen Schaden gus gefügt hatte. Während (en ce temporal temps) Philipp in bem Bande mar, bas ich euch gefagt habe, fam Retta= nebus in eine Stadt, wo die Frau bes Ronigs Philipp war, welche Olimpias hieß. Als er vernahm, bag bie Ronigin fich bort aufhielt, ging er alsbalb in ihren Balaft, fam por fle und grufte fle und fprach gu ibr folgenbes: "3ch gruße Dich, Ronigin von Macebonien." Und er murbigte (doigna) fie nicht, fie Dame zu nennen. Die Ronigin antwortete: "Es fcheint mir, bag Du ein Deifter und ein agpptischer Weifer bift. Eritt naber. und fete Dich, Du bift willkommen." Rettanebus fette fich vor bie Königin und fagte zu ihr: "Dein fonig= liches Wort ift febr gut, ba Du mich einen Aegyptier genannt baft; benn bie Aegyptier find fo weife, bag fie Eraume auslegen und ben Gefang ber Bogel verfteben und die Stimmen (glatissement) aller Thiere und bie Geheimniffe beutlich erfennen und Dinge offenbaren, Die ben Menfchen begegnen follen von ihrer Geburt an. Und ich, ber ich von feinem Sinne bin und alle biefe Dinge verftebe, werbe unter ben weifen Megyptiern wie ein Brophet und Gottlicher (a divin) angeseben."

Und als er dies gesagt hatte, betrachtete er die Rönigin sehr ausmerksam. Und die Königin wunderte stiff
sehr, warum er sie so ftarr ansehe. Sie sagte: "Meister,
was denkest Du, daß Du mich so starr anschauest?"
Rettanebus antwortete: "Ich erinnere mich schöner Ant=
worten der Götter, durch welche mir der Befehl gewor=
ben, die Königinnen zu betrachten." Und indem er
bies sagte, zog er aus seinem Busen eine Tafel von
Messlug, die fehr reich vergeldet und versilbert war.

In dieser Tafel hatte er zwei Birkel. In dem ersten Birtel waren bie 12 Intelligenzen enthalten, b. b. bie 12 Erfenntniffe (les XII intelligences, c'est assavoir les XII entendemens). Auf bem zweiten Zirkel war Die Sonne und ber Mond. Drauf öffnete er ein Raftden von Elfenbein; baraus jog er einen glangenben Stern, burch ben man die Rativitat und bie Geburt= ftunde ber Menfchen erfuhr, und bann nahm er ges idnittene Steine beraus, Die ben 7 Sternen gehörten qui sont mises à garder. Als bie Rönigin bas alles geseben batte, fagte fle gu ibm: "Deifter, wenn Du willft, bag ich an die Dinge glaube, die Du mir ge= zeigt haft, fo fage mir bas Jahr, ben Monat, bie Boche, ben Lag und die Stunde ber Geburt bes Ronigs." Rettanebus begann mit Bulfe ber Arithmetif bas Jahr 2c. ber Geburt bes Ronigs auszurechnen. Er fagte es ibr und forberte fle auf, ob fle noch etwas anderes boren wolle. "Ich will, fagte fle, daß Du mir fageft, ob ber Ronig, mann er aus bem Rriege gurudfehrt, mich verftoffen und eine andere beiratben wirb."

Ich breche hier ab, um nicht die ekle Geschichte der Bezauberung noch einmal zu bringen. Zudem stimmt sie ost Wort für Wort mit dem griechischen Koman überein; höchstens sind hier und da kurze erbauliche Bemerkungen eingeschoben, wie: En telle maniere ku la royne Olimpias deceue. qui cuida estre grosse de Dieu et su de homme. Eine Einschaltung sindet sich nach der Araumerscheinung des Seehabichts dei Philipp, die unser Pseud. Kall. nicht hat, dagegen Pseudo-Gorionides II, 11.: Ne demoura gueres apres, que le roi Philippe prist jour de dataille. Si apparut ung dragon qui aloit devant lui et ocioit ses ennemis vaincus (vgl. Ps. K. I, 9). Bei der Geschichte mit dem Ei (Ps. K. I, 11) ist nach en yssi un petit serpent

ber Jufan: Et l'oef devint entier comme devant. Das binbert ben Autor aber nicht, ben Drachen bennoch ben Roof wieber in bas Gi fteden zu laffen. Die Anftalten vor ber Geburt find furz befdrieben ; bagegen beißt es von ben Beichen: Et quant li enfens chey (fiel) sur terre, et la terra croulla, et foudra tonnoirie, et signes grans furent veus par tout le monde. La noif (Schnee) meslee avec gresil (Hagel) chey du ciel et ouvry le terre comme des pierres. La nuit targa à venir et celle fu plus longue des autres. Nachdem Bhilippus bas Kind angenommen, beißt es: Maintenant les dames de leans prindrent l'enffant et le nourirent par grant diligence. De in bem Worte leans nicht die Lanife bes Bf. R. (I, 13) ftedt? Wie es Olumpias bange wird, weil Philippus über Alexanders Unahnlichkeit flagt, und fie ben Rettanebus befragt, ift bie Erzählung beutlicher, als bei Bf. R. (1, 14) und Lambert. beißt: Nectanebuz commença à compter par l'art d'arimestique l'eure en laquelle le roy avoit ce dit, et dist: "roine, sa pensee est bonne et necte envers toy; mais le soleil adonc regardoit une estoille, qui dessevroit sa voulente en toy." Quant Alixandre oy ce, luy dist: "pere, celle estoille que tu comptes, appert-elle ou ciel?" Nectanebuz lui dist: "oyl, filz." Alixandre lui dist: "La me peuz tu monstrer?" "Suy moy, dist Nectanebuz, quand elle sera montee, hors de la cite, et je la vous monstrerey." Alixandre dist: "Et ton estat peuz tu congnoistre ?" "Oyl bien." "Ceste chose est bonne et je la desire à savoir. Et scez tu le terme quant tu dois mourir?" Nectanebuz dit: "Je scay bien que je doy estre occis de mon filz." Et quant ce vint à la nuit, Alixandre et Nectanebuz s'en yssirent de la cite, et vindrent dessus le fosse qui estoit grant et parsont, et advironnant les murs de la cite. Quant liz furent là venus. Nectanebuz lui dist: "Filz, regardes les estoilles, et voy l'estoille de Hercules comme elle est triste, et l'estoille de Mercurius et l'estoille de Jovis est plus resplandissant. Ainsi qu'il regardoit contrement, Alixandre vint plus pres de lui, et se lanca vers lui et la (le) hert et le gecta dedans le fosse, si que il le deffroissa tout, et lui dist: "Viellant, ainsi afiert il que tu meures quant il ne souffist mie de savoir les choses, mais venlx jugier les secres celestiaulx, telz que nulz sages ne s'en deit entremectre." Nectanebuz respondy: "Je savois bien que ce me devoit avenir, et ne te dis-je que je devoie estre occis de mon filz? Certes, dist Nectanebuz, mon filz es tu." Et ce disant il trespassa etc.

Im Allgemeinen scheint sich, nach biesem Stude zu urtheilen, die Erzählung in dieser Sandschrift ziemlich genau ans Original zu halten. Die Unterredung der ägyptischen Großen ift ein nicht unintereffanter Jusatz, wie denn überhaupt in den Reden mehr die Zeit der Absassung der französischen Geschichte hervorleuchtet.

Die kurze Probe aus der Handschrift Ar. 7504, in welcher erzählt wird, wie Alexander zum Ritter gesmacht, der Bucephalus dem König gebracht und nam Alexander gebändigt wird, sehe ich ganz hierher.

Por ce que chascuns hom, de tant qu'il est en plus grant offise et en plus digne, se doyt plus travailler d'avancier son pris et son hener, à se que la dignete soit bien enploiee en lui et qu'il seyt dignes d'avoyr meillor: si s'apensa li roys Phelippas que Alyxandre estoit bien d'age por estre chevaliers. Si l'apella et li dist: "Fiz Alixandres, por ce que je "voy que tu es bien en aage de faire conoistre ton "pris et ta valor, et que miaus seroyent les euvres "prissies, se tu es chevaliers que escuier, si te "voillie faire chevalier, cil te semble bien."

"Sertes, sire, dist Alixandres, illa ja grant piesse "que je le desiray. Mais per ce qu'il n'affiert mie wa emant d'enprendre si grant baudor come d'aviinser son pere, por ce me vos en est venue. Si le viserny, quant à vos plaira."

An leademain fist il roys Phelippe Alixandre chevaller et plusur autres gentis homes qui avoient este noris aveuc Alixandres. Li fu la feste moult grant en la cite; par por ce qu'il lor sembleyt que Mixandres estoit home por monter en grant pris. Si ce travailla chascuns endroyt soy de lui henorer de tout son poeyr.

Si avint coldi jor que uns grant princes de Capadouse si manda au roy Phelippe un grant cheval sauvage qui estoit de mout grant pooyr et estoit trop beaus. Li chevaus estoit lies de toutes pars de chaenes de fer. Car il mangoit toute la gent qu'il pooit atendre. Li chevaus avoit nom Busifei, et avoit trois cornes, comme de tor marin. Quant li roys Phelippes vit le cheval et ot avise la grant beaute de lui, si dist à ses ministres: "Receves ce "cheval, et le metes en une grant quage de fer, et "illeuc l'encloys, et les robeors et les larons qui "seront jugies par loy à morir soient baillies à se "cheval por mangier." Et il si fu fait, com li roys le comanda.

Celle nuit songa li roys que une voys li disoit que cil qui chevaucheroit se cheval regneroit en son rengne apres sa mort. Et por ce avoit li roys Phelippes grant fiance à savoir le fait de son rengne par sel cheval. Et il ne tarsa gayre lenguement après, que Alixandres, qui estoit fort et hardis et mout sages de son aage, si passoit un jor par devant le leus ou ces chevaus estoit enclos, et vit gissant devant lui les mains et les pies de ceaus qu'il avoit mangie. Dont il s'emerveilla mout. Si mist sa main dedens le treillis por aerdre le cheval par le cornes; et li chevaus maintenant extendi le

col et ploia les jambes, et s'enoligna vers Alixandre et regarda. Et Alixandres qui conut la volunte dou cheval, ovri les portes de la quage et entra dedens; et commensa à grater le cheval sur le dos. Et tout ausi come li chiens blandit son sengnor, ensi se humeliot vers Alixandre.

Quant Alixandres vit se, si li esta les chaenes et monta sus et l'ala chevauchant par la cort. Quant li roys Phelippes le vit, si li dist: "Fiz Alixandres, "or conoys-je tous les respons de Dieu en Dieu. "Par ore say-je hien que tu deys regner apres "ma mort." — Alixandres li dist: "Peres, puisque "si doyt estre, dones moy chevaus, deniers et gent, "dont je puisse desormais defendre votre." — Ly roi Phelippe respondy: "Pren mille chevaliers et XI mille cicles d'or et teus gens con tu voudras."

### VII.

# Der französische Prosa: Noman.

(Ausjug aus: Histoire du noble et très-vaillant roy Alexandre-le-Grand, jadis roy et seigneur de tout le monde, avec les grandes prouesces qu'il a faites en son temps. Paris chez Bonfonds, sans date.)

## Vorbemerkung.

Ich lasse hier die genaue Inhaltsanzeige von einem der ältesten französischen gedrucken Prosa-Momane solgen, der wahrscheinslich der von Gräße mit geringer Abweichung im Litel citirte erste ist und zum zweiten Wale in Lyon ohne Angabe des Indres, zum dritten und vierten Male 1852 u. 79 ebendaselbst gedruckt worden. Die Inhaltsanzeige ist von Dr. Bhilippi gemacht in: Archiv sur das Studium der neueren Sprachen und Literaturen von L. Herrig u. Biehoss. Alberseld, Jahrgang 1846. Ar. II. S. 284—803.

## Histoire du noble et très vaillant roy Alexandre le Grand

Macebonien bieg in ben alteften Beiten Daty, und murbe nach Macebonicon, einem Entel Deutalions, Macedonien genannt. Die Grengen bes Reichs gingen im Orient bis zu ber Gegend, bie man Barma nennt. Ronige bes Landes waren: Thelegon, Bater bes Belben Defteron, ber im trojanifchen Rriege fampfte; ferner Dpius, mabrent beffen Regierung ber Ronig Darans, burch einen Drafelfpruch aufgeregt, einen Eroberungs= zug in bas Land machte. Spater regirte Buidimus, Die= fem folgte Barbeleon, ber im Sterben erflarte, bag er Argeolon geheißen habe. Sein Sohn war Philipp, ber jung ftarb und bie Berrichaft Europas feinem Sobn Alixander hinterließ. Es gab bamals einen Rrieg gegen Die Boller von Frace und Beleric. Das Bolt von De= Leric erneute feinen Angriff auf bie Macebonier, ba es borte, bag biefe ein Rind jum Ronige batten. Buerft batte es guten Erfolg, bann aber murbe es gefchlagen, ba bie Macebonier ben tleinen Alixanber aus ber Biege nahmen und ihn mit fich in bas Treffen führten. Rach biesem Alixander herrschte Philipp Amycas, berübmt burch feine und feines Cohnes Alirander Tapferteit. Rachbem biefer alle Feinde feines Lanbes beffegt batte, folgte ihm fein Sohn Allxander, und barauf tam die Regierung an Amycas, Enfel bes Menetan. Diefer hatte mit feiner Gattin Gurydice brei Gobne: Alirander, Barbelion und Philipp, welcher lettere Bater Aligan-

bers bes Großen ift. Der junge Alixander brachte brei , Jahre in Theben zu, wo er fich für die noble chevalerie ausbilbete. Diefes ergablt Baffavimus, ber ein Raifer und weifer Philosoph mar. Als Philipp fab, bag er nicht allen feinen geinden widerfteben tonne, veralich er fich mit einigen und befriegte bie anbern, besonders bie Athener. Nachbem er biefe burch Gewalt und Lift übermaltigt batte, gab er ihnen, ohne Lofegelb zu forbern, ibre Freiheit wieber. Dann ging er gegen bas Bolf von Spre und nahm bie Stadt Bariften. Nachdem er viele Siege errungen hatte, beiratete er bie Olimpias, Tochter bes Konigs Reptalin von Meloften. Diefes gefchah auf ben Rath bes Sarraba, Onfels ber Olimpias, ber burch biefe Berbindung herrschaft über gander gu ge winnen ftrebte. Nachbem Philipp bie Athener und bie Arcaffeffere unter bem Ronige Arufte unterworfen hatte, ftarb er im Auslande. Soldes erzählt Droffus.

Hier erft wird mit folgenden Worten die Geschichte Alexanders eingeleitet: Bruce ein Jakobiner Monch, "qui chercha toutes les histoires du monde," fagt, Rectanabus, König von Aegypten, habe in Gestalt eines Dra-

den mit Olimpias ben Alixander gezeugt.

Die Geschichte Alixanders beginnt erst im zweiten Rapitel, welches solgende Ueberschrift sührt: Cy commence le livre du bon roy Alixandre, qui sut silz de Nectanabus qui jadis sut roy Degypte et de la Reyne Olimpias qui estoit semme a Philippe roy de Macedone, lequel roy Alixandre conquist tout le monde, comme vous pourrez voir et ouyr cy apres.

Rettanabus, König von Aegypten, da ihm ber Krieg von Seiten des Arcassessers, Königs der Perser, angesagt war, benutt seine Seherkünste, um den Ausgang des Krieges zu erfahren, und da er bemerkte daß dieser ungünstig für die Aegypter und glücklich für die Perser sein würde, so entstoh er, nachdem sein Barbier, Philipp, ihm Bart und Kopf zugestutt hatte, heimlich mit allen

Erforberniffen eines Bauberers. Die Aegypter, ba fle ihren Ronig vermiffen, versammeln fich und find, wenigftens jum Theil, geneigt, fich einen anbern Berrn, ber fle gegen ben Feind befchugen tonne, zu ermahlen; ba verfundet ihnen ein Seraphim, Rectanabus habe aus Furcht vor Arcaffesfers fein Land verlaffen und werbe in verjüngter Gestalt in baffelbe zurudtehren. Sobalb bie Aegypter biefes gebort hatten, ließen fie bem Retta= nabus zu Ehren ein Bild von fcwarzem Marmor verfertigen, an beffen guß fle bie Worte bes Gerapbims festen. Darauf ernannten fle einen Ritter, Bararabion, ber eine Berfammlung halten follte, in ber burch Berathung ein Entichlug über bas, mas zu thun fei, ge= faßt murbe. In einer Rebe erklart er, es fei ber Bille Bottes, fle eine Beit ohne rechtmäßigen herrn zu laffen; fle wollten baber bem Nectanabus treu bleiben, fich aber für die Beit feiner Abmefenheit dem Berfertonig unterwerfen. Bu biefem 3wede murbe an biefen eine Befanbtichaft gefdidt, Die ihm Die Schluffel ber Geftungen übergab. Er nahm fle an, legte Befatungen in ihre Stabte, feste feine Burgvogte und Bachter (chastlains ot baillifz) ein und fehrte nach Berften gurud.

Indessen war Nectanabus nach Macedonien gereift, wo er die Olimpias allein traf, da Philipp auf einem Feldzuge begriffen war. Durch viele Beweise seiner Wahrssagekunft erwarb er sich in dem Grade ihre Gunst, daß sie ihm in ihrem Palaste ein Lager bereiten ließ. In Gestalt eines Drachens verwandelt erzeugte er hier mit derselben den Alixander; aber er trug Sorge, daß zu berselben Zeit Philipp einen Traum hatte, der ihm verstündete, daß seine Gattin von Jupiter Ammon geschwänsgert sei und einen Held gebären werde, der große Siege im Morgenland erkämpsen würde.

Nachbem Philipp jest gludlich gegen feine Feinde gefämpft hatte, kehrte er in die heimath zurud, und ba feine Gattin ihm entgegenzog, erkannte er ihren Buftanb; aber er garnte thr nicht, fonbern erklärte ihr, bais fie von einem Gotte gelitten, was fie gelitten habe.

Bald darauf, nach manchem geschehenen Wunder und nach Exscheinung besselben Drachens, den auch Philipp im Traume geseben hatte, gedar sie unter Donner, Blig und hagel und indem die Nacht einzutreten zögerte und länger dauerte als gewähnliche Nächte, einen Knasben. Philipp aber erklärte, daß er ihn aufziehen wolle wie seinen Sohn und daß er mit Namen Alixander beisen solle, so wie der Sohn, den er mit einer andern Geitin hätte. Alixander aber glich weder seinem Bater; noch seiner Wutter, sondern seine Haare waren wie die eines Löwen, seine Augen waren groß, glänzend und eins verschieden von dem andern, denn das eine war schwarz, das andere grün, und ihr Blick war scharf wie der eines Löwen.

Als Alixander alt genug mar, um feine Studien gu beginnen, gab ber Ronig ibm andere Rinber zu Genoffen, bie er balb in allen Dingen, in Renntniffen, in ber Rebe, wie in Gewandtheit und Rraft bes Rorpers über= traf, fo baß, ale er zwölf Sahr alt mar, er fcon von Ariftoteles Die fieben Runte erfernte. In allen Dingen freute fich fein Bater, Philipp, über ihn; nur bas bestwübte ihn, bag er ihm nicht ahnlich fabe. Olimpias, bie biefen Grund feines Rummers erfannte, theilte ibn bem Rectanabus mit, ber ihn bem Ginfluffe eines Sterns Bufdrieb und bem Alixanber, auf beffen Bitte, verfprach, ibm bemfelben mabrend ber Racht zu zeigen. Bu biefem 3mede gingen fle gufammen aus ber Stabt; aber mab= rend Rectanabus bem jungen Alirander mehrere Ge= ftirne ertlart, ftogt biefer ibn in einen Graben, indem er ihm guruft: "Greis, fo mußt bu fterben, weil es bir nicht genügt, die irdifchen Dinge ju wiffen, fonbern bu auch die himmlischen Gebeimniffe beurtheilen willft, in bie fich fein Sterblicher mifchen foll." Rectanabus ftirbt, indem er fich auf feine eigene Weiffagung beruft, baß

er durch, seinen eigenen, Sohn umsommen mußte und Alixander für seinen Sohn erklärt. Hierauf trägt Alixanzber den Leichnam des Nectanabus in den Palaft, wo Olimpias gleichfalls den Berstorbenen für den Baterihres Sohnes erklärt, der ihr jest, weil sie ihm die Pahrheit bisher verborgen habe, die Schuld des Morsdes beimist. Olimpias sorgt für ein ehrenvolles Bezgräbnis des Nectanabus:

Philipp bietet sett seinem Sohn an, ihn zum Ritter zu schlagen, welches bieser mit Freuden annimmt. Zu wieser Feierlichkeit werden viele Ritter und Evelleute und manche seiner Altersgenoffen eingelaben, und alle beeiferten sich, Alixander, bessen künftige Größe sie erkannten, Ehre zu erweisen.

Nach einiger Zeit schickte ein Fürst von Capadozien bem König Philipp zum Geschenk ein wildes Pferd von großer Güte; es hieß Bucifal und war überall mit eisfernen Ketten gebunden, denn sonst hätte es alle Mensichen gefressen, die es erreichen konnte, und auf dem Kopf hatte es Hörner.

Der Bucifal wurde eingeschlossen und es wurden ihm die zum Lode verurtheilten Berbrecher vorgeworfen. die er tödtete und verzehrte. Einst trat Alixander an seinem Räsig hinan, stedte seinen Arm durch das Gitter desseben und ergriff das Pferd bei den Hörnern. Dieses seite sich nicht gegen ihn zur Wehr, sondern streckte den Halb vor ihm, indem es ihn andlicke. Da öffnete Alixander den Käsig, seite sich auf das Pferd und ritt an Philipps Hos. Philipp, indem er ihn erblickte, erklärte sogleich, das derienige, der den Bucifal ritte, ihm in der Regterung solgen würde. "Wenn dem so ist," sagt Alixander, "so gib mir Pferde und Leute, mit denen ich künftig dein Reich vertheidigen kann." Der König Philipp antwortete ihm: "Nimm mein Pferd Bucisal und vierzigtausend

golbene Spangen (cercles d'or) und nimm von meinen

Leuten Diejenigen, Die bu willft."

Bu biefer Beit entftand ein 3wift zwischen Philipp von Macebonien und Ricolas, bem Ronige ber Ovibier. ber einen Tribut von Bhilipp verlangte und behauptete. bağ er einen Theil feiner Lanber von ihm gum Lebn habe. Gemabre er ihm nicht, mas ihm gebuhre, fo murbe er ihn mit Krieg überziehen. Als Alixander Diefes erfuhr, erbat er fich von feinem Bater Die Erlaubniß. Diefe Angelegenheit zu beenben; zu biefem 3mede zog er mit feinem Freunde, bem Philosophen Cpheftion, bem Nicolas entgegen und fuchte ibn zu einem Bertrage zu bewegen; als biefer aber fich nicht nachgiebig zeigte und feine Bermittelung verschmähte, fo murbe ein Lag gur Schlacht bestimmt und beibe Theile rufteten ibre Beere. Am Morgen begann ber Rampf und bauerte mit ber größten Seftigfeit bis zum Mittag, mo Alixanber auf ben Micolas fließ, ibn tobtete, fein Beer in bie Blucht folug und fich feiner Rrone bemachtigte. Am Tage feiner Rudfehr feierte Philipp bas geft feiner Bermablung mit einer neuen Gemablin, Caliopater, nachdem er bie Olimpias verschmäht hatte. Alixander überreichte ibm bie Beichen feines erften Sieges, aber mit Bormurfen über bie Behandlung feiner Mutter. Da erflarte Lycas. ber König wurde mit Caliopater einen Sohn zeugen. ber ihm abnlich fein und nach ihm regieren wurde. 216 Allirander biefes borte, ergrimmte er und warf mit einer Lange gegen ben Lycas, bag er tobt nieberfiel. Bei biefem Anblid gog Philipp fein Schwerdt, um feinen Sohn Damit zu treffen; aber indem er auf ibn gufturgen wollte. fiel er nieber und bas Schwert flog aus feinen Ganben. Durch biefen Borfall war bie Bochzeit geftort und Bbis lipp mußte fich frank zu Bett legen. Wenige Tage barauf begab fich Alirander zu ihm und fprach: "Bhilipp, bas Befet will nicht, bag ich bich bei beinem Ramen nenne, baber fpreche ich nicht zu bir wie ein Cobn gum Bater,

somdern wie ein Freund: laß Gerachtigkeit beiner Gattin widerfahren, gegen die du schlecht gehandelt hast und zürne nicht über den Tod des Lycas, denn ich habe wohlgethan, ihn zu tödten da es ihm nicht gebührte, solche Worte vor mir zu reden." Da er dies gesagt hatte, singen beide an zu weinen. Alixander ging zur Olimpias und führte sie dem Philipp zu, und als dieser sie sah, umarmte er sie und versöhnte sich mit ihr.

Balb barauf kamen die Gesandten des Königs der Berfer zum Philipp und verlangten von ihm den herskömmlichen Aribut; aber als Alixander sie sah, sagte er: "geht und sagt eurem Kaiser, daß, da Philipp keinen Sohn hatte, seine Henne Eier legte; nun aber habe er einen Sohn, darum sei seine Henne unstruchtbar (quo quand Philippe naivait point sitz sa gedine couvait oeuse, desormais Philippe a sitz pourquois sa gedine e drehaigne)." Ueber diese Antwort erstaunt, zogen die Gesandten fort und meldeten sie ihrem Herrn. Zu derselban Zeit kam die Nachricht, daß die Bewohner von Armenien sich gegen Philipp empört hätten; dieser schickte seinen Sohn mit Heresmacht gegen sie und schwell waren sie zum Gehorsam zurückgeführt und ihre Städte und Schlösser besett.

Bahrend Alixanders Abwesenheit hatte Philipp einen anderen Kampf zu bestehen. Pausania, Sohn des Axaftes, König von Bitinien, liebte Philipps Gemahlin und begehrte sie zur Ehe; zu diesem Zwede sammelte er ein großes Heer und zog nach Egea. Als Philipp dieses ersuhr, zog er, durch Alixanders Abwesenheit mit dem Heere saft aller seiner Truppen entblößt, mit einer kleinen Schaar dem Feinde entgegen. Non beiden Seiten wurde der Kampf mit der größten Tapferseit gesuhrt; da trasen um die Mittagsstunde die beiden Fürsten selbst gegen einander und nach kräftiger Gegenwehr unterlag Philipp, töbtlich verwundet, der Uebermacht seines Feindes. Die Macedonier, da sie ihren König fallen sahen,

verzweiselten an dem Siege und ergriffen die Flucht. Pausania ließ sie nicht verfolgen, sondern ritt, da er keinen seiner Feinde mehr sah, in die Stadt Lom, deren Thore offen standen und in deren Palast er Olimpias zu sinden hoffte. Aber sie hatte sich, mit Lebensmitteln versehen, in eine wohlbesetigte Burg gestächtet und Pau-

fania fab fich genothigt, fie zu belagern.

Alixander, ber nach feinem über die Armenier er= rungenen Siege einen Stattbalter über fie eingeset bat. febrt nach Macebonien gurud und trifft vor ber Burg ein, in welcher man die Konigin Olimpias bestürmte. Die Mutter erkennt ben Sohn von fern und forbert ibn auf, fie zu befreien. Auch Baufania, ber fich fcon in ber Stabt, bie bie Burg umgab, befant, erfahrt balb bes jungen Selben Anfunft und reitet ibm fubn entgegen; aber er fallt im 3weitampf und auch feine Leute werben gefchlagen, getobtet ober gefangen genommen. Rach errungenem Siege giebt Alexander nach bem Rampf= blate, wo fein Bater gefallen ift und findet ibn noch am Leben, aber feinem Enbe nabe. Bei feinem Unblide weint er; aber als Philipp ihn bort, spricht er: "Alixan= ber, nun fterbe ich mit Freuden, ba ich bich gefund weiß und bu meinen Cod geracht haft." Indem er biefes fagt. gibt er feinen Beift auf. Alixander aber trauerte febr, forgte für ein ehrenvolles Begrabnig und fehrte zu feinem Palafte gurud, mo er feine Mutter troftete, wie es bem Sobn gebührte.

Wenige Tage barauf hielt Alixander eine Berfamms lung feiner Leute, in welcher er sie zu neuen Kämpfen vorbereitet. "Denn," fagte er, "die ebelste Sache, die der Mensch unternehmen kann, ist, die Freiheit zu behaupten, die ihm die Natur verliehen hat, oder sie wieder zu erwerben, wenn er sie verloren hat." Daher solle kunftig alle Furcht weichen von Macedonien, Theffalien und Tarce (Thracien), benn er werde die Feinde dieser Kanber unterwerfen. Dennoch bitten ihn die alten Arieger, fle ben Mühen bes Kampfes zu entheben und lieber die Jünglinge, die diese leichter ertragen könnten, mit sich zu nehmen. Aber als Alixander ihnen erwiederte, daß Jünglinge zwar oft zu sterben wüßten, aber Greise die Dinge mit Ueberlegung aussührten, da unterwarfen sie sich seinem Willen und rufteten sich, mit ihm zu ziehen.

Es war Frühling, als Alixander ben Beereszug an= trat und er felbft mar bamals zwanzig Jahr alt. Er fam zu einen Orte ber Aragetes bieg, mo er einen Tempel fah, in welchem fich ein Idol befand, bas bie Einwohner bes Landes Apolin nannten; Alixander opferte ibm, um von ihm einen Orafelfpruch zu haben. Nach= bem ber Briefter bes Tempels, welcher Birgines, b. i. im Griechischen Seraphin, beißt, ihm erklart, bag ber Tag nicht gunftig fei, fo fehrte er am andern Tage wieder, brachte fein Opfer und wurde von Apolin angere= bet: "D Gerfules." "Du nennft mich herfules, Apollo," fbrach Alirander, "fo ift beine Beisbeit eitel." Er gog aus bem Tempel, unterwarf fich ben herrn bes Lanbes, ber Splericus bieg und ging nach ber Stadt So= Ione, wo er fich jur Seefahrt nach Italien ruftete und babin einschiffte.

Als die Grafen und Barone Aliranders Ankunft ersuhren, bewogen sie ihn, durch reiche Geschenke an Gold, Pferden und Jagdvögeln, vom Kampse gegen sie abzustehen und nach Afrika hinüberzusahren. Nachdem er Afrika unterworsen hatte, schiffte er sich wieder ein und gelangte zu einer Insel, Victoms, und von da zu einer andern, welche nach dem Gotte Amon genannt war, von dem ihm Nectanabus geredet hatte. In der Nähe des Tempels des Amon sah er einen Hirsch, auf den seine Leute, so wie er selber, vergeblich mit ihren Pfeilen schossen, und von der Zeit an wurde der Ort, wo sie den Hirsch gesehen hatten, Sagitaire genannt. Darauf ging er in den Tempel des Amon und brachte ihm seine Opfergaben; bestieg dann wieder sein Schiff

und irrte auf dem Meere umher, bis er zum Königreich Meg ppten kam, an einen Ort, den man Loffotirin mennt, wo fünfzehn Städte und zwölf Flüffe waren, die de zusammenstoffen, wo Alixander opferte und die Görzer bat, ihm wahre Ruhe und alles was er begehrere zu verloihen. In derfelben Nacht erschien ihm der Gott Geraphin im Traume und verkündete ihm auf seine Anfrage, wann er sterben marbe, daß er nicht durch Gift, sondern nach vielen Mühen und Qualen umkommen wurde.

Sest befahl Alixander, bag eine Stadt erbaut wurde, Die fainen Ramen truge; ber Ort berfelben aber murbe burch Bogel bezeichnet, bie mit Fifchen im Schnabel über bemfelben einherflogen. Diefes Zeichen erflarten Die Briefter von Megypten babin, daß die bier erbaute Stadt viele Menfchen ernahren murbe. Mixander, bieruber erfreut, ließ aus einem anbern Orte Megyptens bie Bebeine bes beiligen Sieronbmus fommen und auf ber neuen Stadtmauer aufftellen, um burch bas Berbienft Diefes beiligen Bropbeten Die Stadt gegen Schlangen und Rrofobille zu vertheibigen. Bang Aegypten unterwarf fich ihm freiwillig; und er zog in ben Balaft ein, mo er bie fchwarze Statue bes Nectanabus erblidte, ben er für feinen Bater erklärte und als folden verehrte. Bon bort jog er nach Sprien, gegen Damas uud Gur; und als er biefe Stadt belagert hatte, fchicfte er Boten gum Bifchof ber Juben von hierufalem, ber Jaibus bieg. Da Jaibus Alixanders Antunft erfuhr, ließ er alle Juben fich verfammeln und befahl ihnen, brei Tage gu faften und zu beten; bann ging er, ale Alixander beran= rudte wie ber Beiland es ihm im Traume verordnet hatte, mit allen Prieftern, fammtlich in weißen Bewan= bern, und mit vielem Bolf in feierlichem Aufzuge an bem Blate Scopolus, von bem aus man Jerufalem und ben Tempel überfeben tonnte und erwartete ben Rrieger. Als diefer Die Briefter in ben weißen Gemanbern er= blidte, ließ er feine Truppen jurud und ritt ihnen allein

entgegen; und als er nahe bei ihnen war, flieg er von seinem Pferbe und verehrte ben Heiland. Da begrüßte bas Bolk ben Alixander und rief: "vivo Alixandro." Best zog er in Ferusalem ein, wo er nach Anweisung bes Bischofs bem Mosaischen Gesetz gemäß opferte und bann die Prophezeihung erfuhr, in der der Prophet Daniel ihm den Sieg über den Perserkönig verhieß. Dafür erlaubte er den Juden nach ihrem Gesetz zu leben und erließ ihnen auf sieben Jahre den Tribut.

Einige Leute aus Gur, Die nach Eroberung Diefer Stadt ben Banden Alixanders entfommen maren, mel= beten feine Ankunft bem Daire (Darius), Ronig von Berfien. Diefer befahl ibnen, in eine fteinerne Zafel fein Bilbniff zu foneiben, und ba er es fab, verachtete et Alixanber wegen feiner fleinen Geftalt und fanbte ibm foaleich einen Boten mit einem Briefe, in welchem er ibn mit ber Sprache bes größten Uebermuthe auffor= berte, feine Eroberungeplane aufzugeben und in feine Beimath gurudgugieben. Diefen Brief erwiebert Alixan= ber, ber erft bie Gefandten freugigen laffen wollte, bann aber begnabigte, mit einem icheinbar bemuthigen, aber bochft fpottifchen Schreiben, burch welches Darius aufs Aeugerfte gereizt wird, fo bag er fogleich Aufgebote an feine Stattbalter Covinus und Antiotus fenbet und fle aufforbert, ihm zu belfen, bas Rind Alixander zu guchtigen, bamit er es in Burpur gebult feiner Mutter Dlimpias zufchicken tonne. Da bie Statthalter ihm in ibrer Antwort von Alixanders Tapferfeit und Siegen ergablten und er erfuhr, bag Aliranber icon am Fluffe Grenique gelagert fei, fo fendet er ihm einen anbern Brief, in welchem er ihn auf fanftere Weife gur Rude febr zu bereben fucht und einen Sanbichub voll Reitenfamen, ber ein Sinnbild feiner gablreichen Beere fein foll. Rachbem Alixander ben Brief gelefen, ftedt er ben Samen in ben Mund, ift ihn auf und fagt: ich febe, bag bad Rriegevolt biefes Lanbes gablreich ift, aber es

und irrte auf bem Meere umber, bis er zum Königreich Aegypten kam, an einen Ort, den man Lofforirin mennt, wo fünfzehn Städte und zwölf Tluffe waren, die da zusammenflossen, wo Alixander opferte und die Görzer bat, ihm wahre Rube und alles was er begehree zu verloihen. In derfelben Nacht erschien ihm der Gott Seraphin im Traume und verkindete ihm auf seine Anfrage, wann er sterben wurde, daß er nicht durch Gift, sondern nach vielen Mühen und Qualen umkommen wurde.

Best befahl Alixander, bag eine Stadt erbaut murbe, Die fainen Ramen truge; ber Ort berfelben aber murbe burd Bogel bezeichnet, Die mit Fifchen im Schnabel über bemfelben einherflogen. Diefes Beichen erflarten Die Briefter von Megypten babin, daß die hier erbaute Stadt viele Menichen ernahren murbe, Alixander, bierüber erfreut, ließ aus einem andern Orte Megnotens Die Bebeine bes beiligen hieronymus fommen und auf ber neuen Stadtmauer aufftellen, um burch bas Berbienft Diefes beiligen Propheten Die Stadt gegen Schlangen und Rrofobille zu vertheibigen. Bang Aegypten unterwarf fich ibm freiwillig; und er zog in ben Balaft ein, mo er bie fcmarge Statue bes Nectanabus erblicte, ben er für feinen Bater erflarte und als folchen verehrte. Bon bort jog er nach Sprien, gegen Damas uud Sur; und als er biefe Stadt belagert hatte, fchicte er Boten gum Bifchof ber Juden von Sierufalem, ber Jaidus bien. Da Jaidus Alixanders Ankunft erfuhr, ließ er alle Juben fich versammeln und befahl ihnen, brei Tage zu faften und zu beten; bann ging er, als Alixanber beran= rudte wie ber Beiland es ihm im Traume verordnet hatte, mit allen Brieftern, fammtlich in weißen Bewan= bern, und mit vielem Bolf in feierlichem Aufzuge an bem Blate Scopolus, von bem aus man Jerufalem und ben Tembel überfeben konnte und erwartete ben Rrieger. Als diefer Die Briefter in ben weißen Gemanbern er= blidte, ließ er feine Truppen gurud und ritt ihnen allein entgegen; und als er nahe bei ihnen war, frieg er von seinem Pferde und verehrte den Seiland. Da begrüßte das Bolk den Alixander und rief: "vivo Alixandro." Sett zog er in Ferusalem ein, wo er nach Anweisung des Bischofs dem Mosaischen Geste gemöß opferte und dann die Prophezeihung erfuhr, in der der Prophet Daniel ihm den Sieg über den Berserkönig verhieß. Dafür erlaubte er den Juden nach ihrem Gesetz zu leben und erließ ihnen auf sieben Jahre den Tribut.

Einige Leute aus Gur, Die nach Eroberung biefer Stadt ben Banden Alixanders entfommen waren, melbeten feine Ankunft bem Daire (Darius), Ronig von Berften. Diefer befahl ihnen, in eine fteinerne Zafel fein Bildniff zu foneiben, und ba er es fab, verachtete et Alixander wegen feiner fleinen Geftalt und fandte ibm fogleich einen Boten mit einem Briefe, in welchem er ibn mit ber Sprache bes größten Uebermuthe auffor= berte, feine Eroberungsplane aufzugeben und in feine Beimath gurudgugieben. Diefen Brief erwiebert Alixan= ber, ber erft bie Befandten freugigen laffen wollte, bann aber begnabigte, mit einem icheinbar bemutbigen, aber bodft fpottifchen Schreiben, burch welches Darius aufs Meugerfte gereist wird, fo bag er fogleich Aufgebote an feine Statthalter Copinus und Antiotus fenbet und fle aufforbert, ihm zu belfen, bas Rind Alixander zu guchs tigen, bamit er es in Burpur gehallt feiner Mutter Dlimpias zufchicken tonne. Da bie Statthalter ibm in ibrer Antwort von Alixanders Tapferfeit und Siegen ergablten und er erfuhr, bag Alixanber icon am Fluffe Grenique gelagert fei, fo fenbet er ibm einen anbern Brief. in welchem er ihn auf fanftere Beife gur Rud= febr ju bereben fucht und einen Sanbichub voll Relten= famen, ber ein Sinnbild feiner gablreichen Beere fein foll. Rachbem Alixander ben Brief gelefen, ftedt er ben Samen in ben Mund, ift ihn auf und fagt: ich febe, baß bas Rriegevoll biefes Lanbes gablreich ift, aber es

ift auch wie biefer Samen. Babrent er noch fo fprach, tamen andere Gefanbte aus Macebonien, Die ibm bie Radricht von Dlimpias brachten, bag fie frank fei. Sogleich ichidte Alixander bem Darius einen Brief, in bem er ihm die Urfache feiner jetigen ichleunigen Abreife erflarte und balb wiederzufommen versprach; zugleich überfandte er ibm fatt bes Melfenfamens Bfeffer, als Beichen, bag er ihm, wenn nicht an Bahl, boch burch Die Beichaffenheit feiner Rrieger überlegen fei. Bei fei= ner Ankunft in Macedonien fand Alixander feine Mut= ter ichon in ber Befferung, boch blieb er bei ibr, bis fle wieber von ihrem Lager aufgestanden war und eilte bann wieber in fein Lager am Grenique gurud. Sier bielt er eine Berfammlung, in welcher er vorschlug, bem Darius einen Abgeordneten ju fchiden, ber ber= lange, bağ er fich unterwerfe, ober einen Sag gur Schlacht bestimme. In ber Nacht barauf ericbien ibm im Traum ber Gott Amon, in Geftalt bes Merfur und in Macedonischem Gewande und ermabnte ibn. felbft als Gefandter jum Darius ju reiten, indem er ibm bazu feinen Schut versprach. Mit bem Borfate, bem Befehle zu gehorchen, ritt baber Alixander am andern Morgen, mit bem Furften Emenibus, ber gum Be= fandten bestimmt worden war, aus, ließ benfelben, als fle am Fluffe Tigris angelangt maren, mit bem Befehle, bort feine Rudtehr abzumarten, gurud und ritt allein in Die Refibeng bes Darius. Diefer vermutbete nach feiner eblen Saltung und Sprache, bag er nicht ber Befandte, für ben er fich ausgab, fonbern Alixanber felbft fei, aber führte ibn boch an feiner Rechten in ben Balaft, wo er ibn ftattlich bewirthete. Bei Tafel bemerkten bie Gafte, bag Aliranber jebes Mal ben golbenen Becher, in welchem ber Mundichent ibm gu trinten reichte, nachdem er ihn geleert hatte, einftectte und fagten biefes bem Darius, ber feinen Baft um bie Urfache biefes Berfahrens fragte. "Das ift," er=

wiebert Alixander, "fo ber Gebrauch in bem Saufe unferes Geren, bag biejenigen, welche gur Mablgeit ein= gelaben finb, bie Berathe, aus benen fie trinfen, mitnehmen, wenn fle wollen; aber biefer Bebrauch berricht unter euch nicht, baber will ich bie Becher bem Rellner wiebergeben." Babrend bie Fürften, Die gegenwärtig waren, biefen Gebrauch lobten, erfannte einer berfelben,' ber als Abgeordneter am Sofe Philipps gewefen mar, beutlich ben Alixander und erklarte biefes laut. ftand Alixander eilig auf, entriß einem Berfer, ber am Ansgange bes Gemachs ftanb, eine Factel, Die er in ber Sand trug, marf fich auf fein Pferd und enttam gludlich feinen Berfolgern, die fich in ber Dunkelheit ber Racht verirrten. Bahrend Darius noch Alixanders That lobte, fturgte ploglich ein goldenes Bildnif bes Ronigs Cefare, bas fich am Ende ber Tafel befand, qu Boben. Sierdurch marb Darius in Born und Trauer verfest, ba er barin ein Sinnbild feines Sturges er= fannte. Alixanders Pferd fam im Fluffe, burch ben er reiten mußte, um; er felbft aber wurde von Emenibus gerettet und tam gludlich im Lager an. Um anbern Tage hielt er eine Rebe an feine Truppen und ruftete fich jur Schlacht; baffelbe that Darius. Diefer fubrte 40,000 Mann gu Bferbe und 200,000 Mann gu Fuß, Alirander rudte ibm mit nur 4500 Mann gu Bferbe und 30,000 Mann zu Fuß jenfeits bes Tigris entgegen und hatte 20 Schiffe auf bem Meere. Obgleich bie Berfer an Bahl überlegen waren, flegten boch bie Da= cebonier, ermuntert burch bas Beifpiel ber Capferfeit, bas Alixander ihnen gab; 40,000 Mann zu Fuß und. gu Pferbe fielen auf ber Seite ber Berfer, auf ber Seite ber Macedonier nur 120 gu Pferbe und 110 gu Buß. Rach Bestattung ber Tobten trieb Alirander von ben Fürften Spriens und Cappadociens einen Tribut ein, ber in 1000 Cfelfellen, 1000 prachtigen Bemanbern und 1000 Bolfefellen beftand.

Darius schieft in seiner Roth zum Porus, König von Indien, um Gulfe von ihm zu erbitten, die dieser ihm zwar sendet, ohne sedoch selbst in den Kampf zu ziehn, da Krantheit ihn daran verhindert. Alixander, der durch Kundschafter über den Marsch seines Veindes unterrichtet ist, weicht ihm aus und zieht aus dem Gebirge zu einer Stadt Namens Trace hinunter, neben welcher ein schöner Fluß Edmon vorbeisließt. Bom Juge exhitzt, badet er in demselben, ertrankt und wird von seinem Arzte Philipp geheilt, dem er volles Bertrauen schenkt, ungeachtet eines verläumderischen Briefes, in welchem der Armenier Parmenon Philipp als Gissmischer bezeichnet hatte.

Es kam endlich zu einer neuen Schlacht, in welcher ein Perfer in Macedonischer Rüftung sich dem Alixander nahte und ihn am Kopfe verwundete, aber von Alixander in Freiheit gesetzt wurde, sobald er sich als Perfer zu erkennen gegeben hatte. Auch Darius wurde in dies ser Schlacht verwundet und sein Berlust an Truppen war bedeutend; es starben 30,000 Mann zu Fuß und 10,000 zu Pferde, während Alexander nur 140 (sopt vingtz) Reiter und ebensoviel Mann Fußvolk versor. 40,000 Perfer wurden zu Gesangenen gemacht und unster diesen die Mutter des Darius, seine Gattin, seine Schwestern und zwei seiner Kinder.

Rach ersochtenem Siege gab Alexander einen Theit seiner Truppen dem Parmenon, welcher viele Städte und Burgen in seinem Namen in Besty nahm. Darius aber vorsuchte durch einen Brief, in welchem er alle Schätze, die er hatte, zum Lösegeld bot, die Herausgabe seiner gefangenen Werwandten zu bewirken und den Alexander zum Rückzuge zu bewegen. Da er jedoch sah, daß dieses vergeblich sei, sandte er noch einmal zum Porus um Sälfe und dat ihn, sethst mit seinen Truppen in das Veld zu ziehen. Die Gülfe sagte jener ihm zu und sandee ihm noch einmal 10,000 Reiter, aber sich selbst zu ihm

zu gesellen, erklärte er gegen beiber Chre, indem Darins allein hinreichen muffe, einen fo unbebeutenben Veind-

an beftegen.

Alixander rudte ber Stadt, in ber Darius war, entgegen und als er ihr fo nahe war, bag er fie erbliden tonnte, befahl er feinen Rriegern, große Baum= zweige abzufchneiben und fle binter fich berzuzieben, ba= mit ber baburch erregte Staub ihre geringe Angabl größer ericeinen laffe. Seine Abficht murbe erreicht und bie Berfer waren bei biefem Anblid erftaunt. Als Alexan= ber noch funf lieues von ber Stabt entfernt mar, lief er ein Lager auffchlagen; Darius gog inbeg über ben Tigris und lagerte fich ihm gur Seite. Es fam gur Schlacht und wieberum mar Alexander Sieger. Er gog über ben glug und verweilte ben Winter in biefer Ge= gend. Sier waren fonft bie Ronige und Richter ber Berfer begraben morben; bier ließ er auch bie gefallenen Macebonier bestatten. Man fant bier viele golbene unb fliberne Statuen ber Ronige, unter andern eine von einem Ronige von Affprien, Die aus einem einzigen Steine war, ben man amontice nannte, und ber fo burchfichtig war, bag man ben Leichnam barin liegen fab und genau ertennen fonnte. Bier mar auch ein Darmorthurm, in bem viele Leute eingeschloffen waren, Die, als fle bie Stimmen ber Menfchen borten, Alexander anriefen, ber fie in Freiheit feste und befchentte. Darauf gog er mit feinem Seere nach Berfiopolus, wo viele Schate aufgehäuft waren. Als Darius feine Ankunft erfuhr, ergriff er bie Rlucht und nabm zwei Better, Bifes und Barfarmes, mit fich, bie ihn unterwegs banben, tobtlich verwundeten und bann bavon eilten. Als Die Rachricht von Darius Ermorbung gum Alexan= ber gelangte, trauerte er febr und befahl, bag man erforfche, wer ihn getobtet habe. Er felbft tam balb barauf an ben Drt, mo ber vermunbete Barius lag; bei feinem Anblid weinte er, flieg vom Pferbe, bebedte ibn

mit feinem eigenen Mantel, troftete ihn und ließ ihn auf eins feiner Schloffer führen; aber ebe jener noch bafelbft anlangte, mar er geftorben. Alexander forgte für feine ehrenvolle Bestattung und ließ bann an fammtliche Berfer ein Schreiben ergeben, in welchem er ihnen befahl, ihm ben Eid bes Geborfams zu leiften. Durch bas Berfprechen, Die Morber bes Darius zu belohnen, er= fuhr er bann, wer fie maren und ließ fie tobten; benn indem man Recht und Gerechtigfeit übe, tonne man feis nen Meineib begeben. Darauf beirathete er Riftane, Die Tochter bes Darius, worüber alle Berfer, Die ibn jest wie einen Bott verebrien, erfreut waren. Aber Alexander trauerte barüber, bag man ibm gottliche Ehre erwies; benn, fagte er, er fei bem Berberben und bem Tobe ausgefest, wie alle Menichen. Darauf fcrieb er einen Brief an Olimpias, in dem er ihr feine bisherigen Siege und feine Bermablung melbete und jog bann mit Beginn bes Frublings, jur Eroberung Indiens que. Den Berfern überließ er felbft bie Babl eines Statthalters und beftatigte ben Auricus, Dheim bes Darins. als folden. Zuerft jog er in bas Land Fremel, bann zu den Artaniern und Pognolen und endlich zu Armeniern, bie er, wie jene, befampfte und fich un= termarf.

Auf seinen Zügen fand Alexander ein menschenfresendes Bolt, das er aus dem Often in den Norden verssetze und zwischen zwei Gebirge, die sich auf sein Gebet zum Heiland bis auf zwölf Fuß näherten, einsperrte. Die Namen der Gebirge waren Promontoire und Lairent.

Dann unterwarf er fich das furchtbare Land Capis, von dem aus er nach Albanien zog, wo er viele Ruhsfeligkeiten zu bestehn hatte, durch die vielen Schlangen und Würmer, die seine Leute Nachts überstelen, und besons ders durch ihre Hunde, mit deren Hulfe sie kämpften und die Alexander nur dadurch unschäblich machte, daß er seinen Leuten befahl, Schweine in die Schlacht zu

führen und burch biefe ben Bunben Beschäftigung gu geben. Nachbem er bie Albanier bestegt und biefe ibm ein Gefchent mit einem Sunde gemacht hatten, ber in feiner Gegenwart einen Lowen und einen Glephanten überwand, fehrte er in die Bufte gurud, wo bie Sonne fo brennend mar, bag bas in einem Becher frei aus= geftellte Baffer gu fieben anfing. Es entftanben Rrantbeiten unter feinen Rriegern, Die, ber vielen Buge über= bruffig, in bas Baterland gurudgutebren verlangten, aber balb burch eine Rebe Alexanders von ihrem Bor= haben abgebracht wurden. Da Griechen wie Macedonier fcon entichloffen find, ihm ferner zu folgen, tommen Gefandte vom Ronige Indiens mit einem Briefe, ber beginnt: Borus, Konig Indiens an den Dieb Alexan= ber," und ihn auf die grobfte Beife von feinem Rriege= zuge abzustehn ermabnt, indem er unter Undern baran erinnert, daß felbft Bacchus, ber Bater ber Gotter. vergeblich versucht hat, Indien zu erobern.

Alexander exinnert seine über diesen Brief aufgesbrachten Ritter daran, daß dieses nach Art der Barsbaren geredet sei und Darius es auch nicht anders gemacht habe; "fle gleichen," sagt er, "den Bären, Affen und andern Thieren ihres Landes, die gleichfalls ihrer Kraft vertrauen und doch durch den Geist schwacher Menschen bestegt werden." Darauf schickt er eine dem muthige Erwiderung, in welcher er aber erklärt, daß er in seinem Borhaben beharre; und der Krieg beginnt.

Borus zieht mit 14,000 Mann, 80 Sichelwagen und 400 Elephanten, welche Thürme, in welchen 30 Mann Plat haben, auf den Rücken tragen, in den Kampf. Die Elephanten flöften den Leuten Alexanders einen großen Schreck ein; zu ihrer Abwehr ließ Alexander viele Statuen aus Blech, mit brennenden Kohlen gefüllt, auf Wagen gegen den Feind führen und bewirkte durch die hipe die Flucht der Elephanten. Wiederum war der Sieg auf Seiten der Macedonier, die jett in die haupt-

ftabt einrudten, mo fle prachtige Balafte und unglaublich viele Schape fanben. Alexander trug bem Tholomes Philotas auf, ben Sieg zu verfolgen und fchickte einen Brief an Califtriba, Ronigin von Maganien, in bem er von ihr Unterwerfung und einen Tribut forbert und fie im Beigerungefalle mit Rrieg bebroht. In ihrer Antwort fucht bie Ronigin ihn von feinem Borhaben abguwenden, indem fie ibm theils bie von ber Ratur geschütte Lage ihrer Refibens ichilbert, theils ibm porftellt, bag fie über ein Bolt von Beibern berriche, welche gu beffegen nicht ehrenvoll und von benen beffegt gu' werben ichimpflich mare. (Bei biefer Gelegenbeit gibt fle einige Radrichten über bas Amagonenvolf.) Aber nachbem Aleranber erflart bat, bag fein Entichlug unabanberlich fei, febict fie ibm reichliche Beschente und erklart fich fur feine Bunbesgenoffin, worauf fie, von ibm eingelaben, ju ibm ine Lager fommt und nach vielen geftlichkeiten in ihr Land gurudfehrt.

Darauf erfährt Alexander, daß Porus viele Erupben in ber Bufte um fich versammelt habe und fich , von Reuem gum Rriege rufte. Er macht fich baber mit feinem Beere auf, um ibn aufzufuchen; aber ebe er ibn finbet, bat er auf feinem Buge manche Rampfe mit Ungeheuern, befonders Drachen, ju befteben und fommt burch ganber ungeftalteter Menfchen und riefenhafter Flebermaufe. In ber Schlacht mit Borus ift Alexander ber Ueberlegene und als endlich beibe Führer gegenein= ander treffen, beschließen fle auf Borus Borichlag (benn Borus mar ein ftarker Mann und verachtete Die Eleine Geftalt Alexanders, Die nur brei Ellbogen boch mar) ben Sieg burch einen Zweitampf zu enticheiben. Alexan= ber tobtet ben Borus und gewinnt bie Reigung ber Indier burch milbe Behandlung, bringt bem Beiland Pantopfer und errichtet an ber Stelle, wo fein Gegner beftattet ift, eine Stabt, die er Gepugnorum nennt und bem Riefta Mergist, worauf er mit feinem Beere ab=

gieht und in eine Bufte gelangt, in ber er 12 Guen bobe Statuen findet, Die er mit Bold ausfüllen laft. Bon ba gelangt er in eine hochgolegene Begend, wohin Die Confiber in großer Babl fich gurudgegogen batten. Die er, 2000 Mann an ber Babl, beffegte. Bier fant er auch die Gebeine bes Bertules und jog bann ju ben wilben Caten, Ariftiern, ju ben Bewohnern von Berfis und Saugatren, bestegte alle und fehrte wieder ju ben Confibern (bier Confite genannt) jurnd, bie wieber 2000 Mann fart waren und überwand fie. Rachdem er Gott Opfer gebracht hat, zieht er in bas Land ber Baravamenos und erobert diefe wie mehrere andere Stäbte. Auf feinen fernern Bugen in Indien trifft er nun gunadit auf Boller wunderbarer Frauen von auferorbentlicher Große und verschiebenen Gigenschaften: Die einen find wild und baglich und ernahren fich von ber Jagb, andere find ichon, aber mit Aferdefüßen und ibre Speise besteht allein in Blumen, wie ibr Getrant in Thau ber Rofen und Beilchen. Da Alexander einft einen alten Rrieger, von der Dubfeligfeit des Buges überwältigt, auf bem Boge liegen fleht, nimmt er ibn por fic auf fein Bferb. laft ibm bann ein Lager bereiten und forgt für ibn bis ju feiner Genefung. Aber 500 Leute fommen vor Ermudung um und er hat gegen Froft, Schnee und Regen ju fampfon, fo bag er Gott auf ben Rnieen bittet, feine Leiben zu lindern, und bann feinen Bug nach bem Lande Ribrafte fortfett. Da ber Ronig Diefes gandes feine Anfunft erfahrt, fdreibt er ibm, er moge von feiner Abficht, ihn zu befriegen, abftebn, ba er mit feinem Bolte nichts bes Rampfes Berthes beftpe; worauf Alexander antwortet, daß er nur ju ibm fom= men wolle, um feine Sitten fennen ju lernen und Weg zu ibm fortfest. Er findet ein Bolf, bas nadend gebt und in Soblen und gelfen wohnt, und auf feine Frage, wo fie bie Sobten bestatten, erhalt er die Antwort, ba mo bie Lebenben weilen; benn

bem Rorper allein muffe gewiß hinreichen, was bem Rorber und ber Seele genuge. Darauf forbert er fie auf, ihm zu fagen, was fle wunfchen; er wolle es ihnen gewähren. Sie erbitten fich Unfterblichfeit, und als er erflart, bag er als fterblicher Menfc nicht im Stante fei, unfterblich zu machen, erwiebern fle ibm, marum er bann umbergiebe, Die Belt zu gerftoren, wenn er bod sterblich sei. "Das ist der Wille der göttlichen Borssehung," sagte Alerander. "Wie ihr seht, daß das Meer nur erregt wird, wenn der Wind die Wogen treibt, fo vollftrede auch ich nur ben Billen Gottes und giebe umber, fo gern ich mich auch ausruhen mochte." Dach: bem er biefes Bolf verlaffen batte, tam er gum Rluffe Ephifon, über ben er wegen ber barin befindlichen Opotaine (Hippopotamus), Sforpione und anderer Thiere nicht hinübersegen konnte; er gab baher einem Bewohner bes Landes, ber in einem Rabne zu ibm berubergefommen war, einen Brief an Linbimis, Ronig ber Brachamier, in bem er ihn bittet, ihn feine Beisheit fennen zu lehren; "benn wie ein Licht ein anderes angunden fonne, ohne von feiner Belligfeit gu verlieren. fo tonne auch ein weifer Mann ohne Berluft von feiner Beisheit mittheilen." Lindimis lobt ihn wegen feines Strebens und antwortet ihm fchriftlich, bag ihre Beisbeit barin beftebe, ein einfaches, foulblofes und genugfames Leben zu führen.

Indem Alexander seine Züge fortsetzt, trifft er auf mehrere Riesen, von denen der zweite ihm den Bogel Phonix, sowie den Baum der Sonne und den des Mondes zeigt. Der erste Baum prophezeit ihm, er werde die Welt erobern, aber nicht wieder nach Macedonien zurücklehren; der andere verkändet ihm die Nähe seines Endes und daß er an Gist sterben werde. Hierauf kommt er zu einer Stadt, die ganz aus kostbaren Steinen ersbaut war und über die die Frau Caudasse Theopis herrschte, welche drei Sohne hatte; Caudaculus, Mars

cipius und Caradoc; ihr Land hieg Morte. Alexander labet fle burch ein Schreiben ein, Theil zu nehmen an einem Opfer, bas er im Bebirge bem Amon bringen werbe. Diefes folagt fle ihm aus, ba fle bem Amon feine Dacht gufdreibt, fonbern Gott allein feine Siege geleitet habe; aber fie fenbet ibm reiche Befchente, worun= ter 200 Jungfrauen, womit Alexander fich begnugt und Die er ftattlich erwiedert. Darauf verhilft er bem alteften Sohne ber Ronigin, indem er fich fur feinen Feldherrn Antigonus ausgibt, zu feiner Gemahlin, Die ihm geraubt worben und folgt, immer für Antigonus gehalten, ber Aufforderung bes Bringen, ihn gu feiner Dutter zu begleiten. Die Ronigin tommt ibm aus bem Soloffe entgegen und nimmt ibn prachtig auf; er finbet in ihren Bugen Aehnlichfeit mit feiner Mutter, Dlim= bias, und ift von ihrer Aufnahme entgudt. Aber fle ertennt ibn, ba fle fich fcon fruber ein Bilbnig von ibm verfchafft hatte, und erflart ibm, baß fie ibn jest tobten laffen fonne, wie er Borus, ber Schwiegervater ibres Sohnes Caraboc fei, umgebracht habe; jeboch großmuthig ichentt fle ibm bas Leben und ift ibm be-' bulflich, unter Candaculus Begleitung ihren Balaft gu verlaffen. Unterwege erhalt er eine Beiffagung, bag er in Alexandrien fterben werbe und trennt fich bann von feinem Begleiter, bem er fich beim Abicbied gu erten= nen gibt.

Nachdem er noch ein Land wunderbarer Frauen durchzogen hatte, gelangte er zu dem Ende der Welt, da wo die Säulen des Herfules stehn. und fand in der Rähe derselben eine Insel, wo Griechisch gesprochen wurde. Dann kam er zu den Esmardis Sebardis, die 20,000 Mann start gegen ihn kämpsten und von ihm bestegt wurden, indem ihr König Calamus dem Alexander in die Hände fällt. Da Alexander ihn zu verbrennen droht, erwiedert er, daß er ihn noch sterben sehn werde. Bei der Belagerung seiner Stadt wird Alexander verwundet,

nimmt biefelbe aber ein und zieht von ba auf eine Ansel, die einem Ronig Ambria geborte, beffen Burg er gerftorte. Bon biefer Infel ging Alexander auf bas wothe Deer und von bort auf einen hoben Berg, auf bem er fich in einem Raften burch 16 Greife in ben Simmel tragen ließ. Rach gludlich beendigter Fahrt will er ben Brund bes Meeres tennen lernen, ju welchem 3med er fich ein großes glafernes Behaltnig, bas mit Lampen erlenchtet ift, verfertigen läßt, mo er Ballfische und viele andere Thiere entvedt und babei fo viel Bunberbares fiebt, bag er es feinem Menfchen ergablen mill. "Gelernt, fagte er, "babe er burch biefe Rabrt, weifer über Macedonien zu berrichen, benn er habe gefebn, bag Bifche burch Rlugbeit ihre Gegner übermunden batten. bie fle burch Gewalt nicht bezwungen haben wurden." Auf ben ferneren Bugen gelangt er gu ben Belopben (Cotloben) von außerorbentlicher Große, mit einem Auge auf ber Stirn. In Diefer Beit ftirbt fein Pferd Buces phalus, nachdem es einige Tage frank gemefen, jur großen Betrübniß Alexanders, der im Tode feines Bferbes bas Borgeichen feines eigenen Enbes erfennt. Rach: bem er eine Stadt gegrundet, die er nach feinem Pferbe benannt bat, zioht er in ben Balaft, ber bem Ronig Eperces (Bernes) gehört batte und ber ibn burch feine Pract in Erftaunen feste; in ihm befanden fich neben anbern Mertwürdigfeiten bie weiffagenben Bogel Ga-Jenber, Die vom Seiland die Kraft, ben Tob vorauszufagen, erhalten hatten. Dann nahm er ohne Anftreugung Babplon ein, wo Gefanbte aus allen Lanbern ber Delt feiner warteten, aus Frankreich, Spanien, Deutschlanb. England, Sigilien, Sarbinien und vielen anbern Infein. um ihm ihre Untermurfigfeit zu bezeugen. Alle brachten ibm Beschenke, die Frangofen einen Schild, ben er annahm als bas paffenbfte Gefchent ber tapferften Ration an ben tabferften Belben. Mus Babylon ichidte er einen Brief an feine Mutter und an feinen Behrer Ariftoteles, in bein et ihnen seine Phaien erzählte und anzeigte, daß er in Babylon sich als König der Welt werde krönen lassen. Aristoteles antwortete ihm und ermahnte ihn, seine tapsern Krieger wärdig zu belohnen. In Babylon erhielt Alexander von seinem Astronomen die Weistagung seines nahen Endes auf Veranlassung der Seburt eines Kindes, dessen Kopf dem Alexander glich, dessen unterer Theil aber die Sestalt kämpsender Thiere hatte und dessen Mutter Alexander selbst für den Bater desselben erklärte.

Bevor er fturbe, wollte Alexander fich aber jum Rais fer ber Belt fronen laffen und lub gu biefem Refte bie gablreichen Fürften ein, Die Lanber von ihm gum Lebn trugen. Auch nach Griechenland fcidte er Briefe, unb feine Mutter war froh über bie Nachrichten, bie fle von ibm borte, warnte ibn aber por Antipater, ber Berr. von Sir war und vor beffen Rinbern, Caffanber und Jobas. Alexander lub baber auch ben Antipater ju fich nach Babylon; biefer aber magte nicht, ber Ginlabung gut folgen, fonbern fanbte nur feinen Gobn Caffanber. bem er Gift mitgab, um Alexander bamit gu vergiften. Diefer wird burch einen Traum gegen ben Berrather gewarnt; Caffanber aber, um nicht entbedt gn werben, berebet feinen Bruber Jobas, Die That zu vollführen, ber fich auch, obgleich er fruber ben Alexander geliebt und es baber von fich abgelehnt hatte, bagu entichlof, nachbem er ungerechter Welfe: von Alexander einen Schlag mit einem Stode auf ben Ropf erhalten hatte.

Am Tage St. Croix, ben 14. September im Jahr nach Abam 4900, wurde die große Krönung gefeiert. Bei dem Mahle reicht Jobas dem Alexander den Giftsbecher; sobald wie diefer ihn geleert, fühlt er die hefztigken Schmerzen, aber zieht sich erst nachdem die Tafel aufgehoben ist in sein Gemach zurück, und von der heftigken hibe gepeinigt, sucht er sich durch ein Badim Euphrat zu kühlen. Hier sieht ihn seine Gemahlin

Roziane und bewegt ibn, aus bem Sluffe, in bem er lieber geftorben mare, wieder in fein Bemach gurudgu= febren, mo er, in Gegenwart bes Jobas, feinem Notar Simon fein Teftament biftirt. Er verordnet barin, bag man feinen Rorper in Aegypten bestatte, dag Tholomeus fein Statthalter fein und fein Grab bewachen folle; daß ferner Rogiane's Rind, wenn es fein Sobn wurde, Raifer ber Welt werben folle. Tholomeus foll Ronig von Megopten werben und Cleotur, Die Wittme Philipps, beirathen; Phalon foll Fürft von Surie la mineur fein, Rothas von Seville, Philote von Meben, Sino von Sabtane, Antioconus, Sobn Bbilipps, von Frise la greigneur, Simon notoire von Capadoce und Papaglome, Natur von Byfle und von Paufie, mein Freund Caffenber von Carin, Madanoc von Sige, Lonneurs be Lifte von Bonto, Philipp Daffridien von Boloveniffe, Seleucus Licorna von allen Schlöffern, Die Anthiocus gebort hatten. Caffander und Jobas, Die Gobne bes Antipater, follen Berren (seigneurs) und Richter fein über bie Bringen, Die wir eingefest haben in Inbe la Bongeaque und Tiffiftis fei Fürft über bie Greife. bie zwischen ben beiben Gebirgen mobnen; Bbietonage fei Furft bis Cftalogue; Dzias von Parapameurs am Berge Caffaft; Cautanias über bie Batrvans; Situs über Fronie; Itacorvus von Perfien; Philipp über bie Itanier; Glicon über Babylon; Aute über Beleufe; Linote follen frei fein und fich felbft einen gurften mablen, ber aber ein Greis fein muß.

Bahrend Alexander sein Testament machte, farbte sich ber himmel und es bonnerte heftig, so daß die Griechen und Macedonier erkannten, daß das Ende Alexanders nahe sei, sein Schloß mit Geschrei umringten und ihn zu sehen verlangten. Er ließ sich aus dem Palast tragen und ermahnte sie, Friede untereinander zu halten, und auf ihre Frage, wer sie nach ihm beserrschen werde, autwortete er, derjenige, den sie zu seis

nem Nachfolger erwählen wurden. Alle antworteten: wir wollen ben Berbucas. Darauf gab Alexander ihm das Königreich Macedonien und empfahl ihm bringend bie Roziane. Dann ftarb er unter der größten Trauer der Griechen im 32. Jahre seines Alters.

Sobald Alexander bestattet war, erhob sich der Zwift unter seinen Nachfolgern; besonders heftig war der Kampf zwischen Berducas und Antigonus, die beide Herren von Macedonien waren. Auch Olimpias mußte flieben; aber, so schließt der Verfasser seinen kurzen und verwirrten Bericht über diese Kämpfe der Nachfolger Alexanders, es würde zu lang sein, alle die Schlachten zu erzählen, und daher mache er hier das Ende seiner Geschichte.



### VIII.

# Das englische Alexanderlied.

(Inhalt und Proben aus dem Kyng Alisaunder, gebruckt in: Metrical Romances etc., by Henry Weber I, 1—127. Lond. 1810.)

#### Vorbemerkung.

Ich habe biefen Auszug um fo forgfältiger machen zu muffen geglaubt, ba er trop aller Berschiebenheit im Gang ber Geschichte und trot ber entschieben mittelalterlichen Farbung boch in ber Kunft ber Darstellung, fo wie in bem Schwung ber Poefte bem beutschen Gebichte unstreitig am nächften kommt.

## Kyng Alisaunder.

#### PART I

PROLOGUE: Moral.

(fiehe ihn vollständig in ben Anmerkungen, wo bie Ueberfegung beigegeben ift.)

Rapitel I. "Bor Alters haben Gelehrte biefe Erbe paffend eingetheilt und bie Theile Europa, Afrifa und Affa genannt; aber Affen ift fo groß, als Europa und Afrifa gufammen. Gben fo baben Beife bas Sabr in gwölf Abichnitte (foddyng Fabung) getheilt; ber erfte wurde Marz genannt zc. Sie fteben mit ben Planeten in Berbindung. Ginige find falt, andere beiß und aus ben Blaneten bat man vorbebeutenbe Beziehungen auf Land, Baffer, Wein, Rorn und jeder Wechfel tann aus ben Blaneten erfannt werben. - Ihr mogt ertragen, wenn ich zuweilen wiederhole; jest werbe ich nicht mehr bavon fprechen; warum ich aber bavon gefprochen, werbet ihr gleich boren. Biele Fürften verftanben fonft Die Runft ber Geftirne; aber einer von ihnen Neptana= mous (fpater Neptanabus) mar zugleich boshaft. Wenn ein Fürft ihn betriegen wollte, fab er fogleich in bie Sterne, machte Buppen von Bache ic. und fo beffegte er alle.

B. 91—428. Zulett aber machten viele Könige, bie erzürnt waren über biefe Macht, ein Bunbniß, wohl breißig, und besprachen feinen Tob." Sier wird nun

Alles erzählt, nur fürzer wie in Rallifth. und mit bem einzigen Umftand, bag König Philipp von Macedonien als Maister of that feide genannt wird. Neptanabus flieht, ba er ben Untergang in ben Sternen gelefen und kommt nach Macedonien und benkt auf Rache, ba Philipp fein Land zerflött hat. Er beginnt seine Kunfte.

Rapitel II. B. 139—234. Olympias, die ihr Gemahl Philipp während seiner Unternehmung nach Aegypten mit der Regierung betraut hat, begeht ein herrliches Fest. Bei diesem steht sie Neptanabus und entbrennt in Liebe. Sie spricht mit ihm; er zieht sich verwirrt

zurück.

"In biefer schönen und luftigen Zeit wollte Olom=. pias, bas fcone Weib, ein reiches Feft machen, von Rittern und ebeln Damen, von Burgern und von Gautlern. und von Leuten jedweber Runft. Denn man fagt im Rord und Gud: Weiber find immer feltfam; gar febr verlangen fie ihren iconen Rorper gu zeigen, ihr fcbones Saar, ihre fcone Befichtsfarbe, um Lob und Breis au haben: Alles ift Thorheit, bei bem Simmelsfonig! So that Dame Dlympias, ju zeigen ihr icones Untlig. Sie hieß Marichal und Ritter ben Bug anordnen auf ber Stelle. Und Damen und Jungfrauen machten fich bereit auf allen Seiten, in iconer Rleibung, in verichiebener Gewandtheit; viele ba ritten in reicher Tracht. Ein Maulthier, all fo weiß wie Dild, mit einem Sattel von Golb, icon mit Seibe, warb ber Ronigin ge= bracht, mit vielen Glodchen, von Silber glangenb, befestigt an gestickten Trobbeln, die bis jum Boben berab= bingen. Bormarts jogen fle mit ben Begleitern, taufend Damen bes Gefolges. Ein Sperber, bas mar eble Sitte. fo war es an ber Konigin Feste. Bier Trompeter bliefen por ibr, mancher Mann kniete an biesem Tage vor ibr: hundert und viel mehr, Alle bienten ihr geborfam. Die gange Stadt mar feftlich behangen, ber Dame Olumbias zu gefallen. Bofannen, handpauten, alle Art Duft murbe

gespielt für biese freie Dame. Außerhalb ber Stabt gings luftig gu. Da wurde aller Art Sviel angehoben; ba waren Ritter turnierend, ba waren Dabthen tangent, ba waren Rampfer fechtend, von ihnen und anderen Rämpfern wurden Lowen gejagt, Baren gehetet, Cber geftochen und Stiere niebergeschlagen. Die gange Stabt war behangen mit reichen Teppichen und Belgwerf ringenm. Dame Dlympias unter biefer Menge ritt allein gang ohne Mantel; ganz nadt bas haupt, in einer Krone, ritt fie burch bie ganze Stabt. Ihr gelbes haur mar foon gefdmudt mit reichen Schnuren von gewirktem Bolbe, Die bedecten fie ringeum gang bis auf ihre eble Taille. Leuchtend und icon mar ihr Antlig. Jebe Art Schonbeit mar in ihr. Gelehrte und Laien gaben ihr ben Breis ber Schonheit auf ber gangen Welt. Reptanabus fand an bem Weg, mit gebudtem Saupt, unbebeckt. Bon ihrer Schönheit batte er ohne 3meifel großes Bunber gehört; auf fle fchaute er unverwandt und fle auf ihn für und für. Sie bemertte ihn unter bem Spiel, benn er war nicht aus bem Lanbe. Sie fragte wer er fei in Saft; er war befturgt und verwirrt und bachte, wenn er mit feiner Ergablung gogere, fo mochte er fur einen Dieb gehalten werben. Dame, fagte er, fei bu nicht unwillig, ich bin gekommen eidlich bie Babrbeit zu fagen. Sie mar erfebredt, bag er fagen mochte etwas, beffen fie fich ichamen mußte, und wollte nicht verweilen. Sie bachte mehr als fle fprach; weg ritt fle von ihm in großer Gile. Gie bachte, fle wollte ibn boren, mann fie beffere Duge batte."

Kapitel III. Gibt die Bezauberung der Olympias, fast ganz übereinstimmend mit Jul. Walerius, und Psando-Rallisthenes I, 4—8, nur daß Mexcur gras-grono genannt wird, wofür Valerius den Smaragd sotz, und Jupiter nur sohone glänzend, während Valerius ihn dem soninus lapis (Beryll) gleich macht. Auch hält Olympias (B. 823 K.) das, was Mechanahus sant, für Thorbeit

und schwört by Adam and Eve, fie wolle es nimmer glauben; außer wenn fie ben Gott im Traume fehe. Statt bes Gottes kommt ein Drache im Traum zu ihr.

Rapitel IV. B. 464-530. Die Ronigin in Angft; Reptanabus beruhigt fle, gaubert bem Philipp einen Traum; ein Banfehabicht flieht eilig zu ihm und legt auf feinem Schoof ein Ei (venith) und breitet feine Alugel barüber: ein Drache friecht beraus; als ber ben Sabicht fab. machte er fich auf an ben Blat, mo bie Konigin war und als er fie fand, blies er in ihren Mund einen Brand und nicht lange barauf fprang ein Lowe aus ihrem Rabel; ber Lowe eilte nach Often ohne daß ihm ein Thier widerfteben fonnte; ber Greif (Sabicht) murbe von ibm erschreckt und wectte ben Ronig auf. Gin Babrfager. Abyron erklart: ber Sabicht fei Philipp felbft, ber Drache ein Sternbeuter ober ein Gott, ber bei ber Ronigin gelegen und ihr einen Simmelssohn gegeben habe; ber werbe Ronig über alle fein. - Diefe Ergablung weicht febr von Bal. und Rallifthenes ab. Dort ergablt nur Philipp feinen Traum, in bem auch nichts von Thieren vorfommt. S. Pf. Rall. I, 8.

530-561 wird die Erscheinung des Drachen bei bem Festmale erwähnt entsprechend dem Bf. Kall. I, 10; er verwandelt sich in einen Abler (anern-an eren, Aren) und fliegt davon zum himmel im Angesicht Aller.

562—604 entspricht bem Pseudo-Kallisthenes 1, 11. Die Geschichte bes Eies, aus dem ein Drache kriecht; jedoch legts hier ein Faste dem König nahe (bort eine Henne in seinen Schooß). Der Drache stirbt vor Hige. The bryght sonne so hote hit schon, That the ay al tocoon (sich auslöste.) Die Erklärung ift ziemlich dieselbe, nur daß der Vergistung namentlich Erwähnung geschiebt.

. 605—647. Geburt Alexander's — Pseudo-Kallisthenes I, 12 und 13. Die Stelle 607 Neptanadus byhalt his gynne (engine) deutet kurz an, was Pseudo-Kallisthenes des Weiteren von dem aftrologischen Beginnen ers

gablt. Beim zweiten Burudhalten nennt ber englifche Dichter ftatt bes Sammlings bei Bf. Rall. bas Rinb, bas nun geboren würde a thyng unwreste, Heved of cock breost of man, crop as best, ein elendes Befen, Ropf vom Sahn, Bruft vom Mann und Bauch wie ein Thier. Bon ben Beichen bei feiner Geburt beift es:

Die Erbe bebte; bie See warb grun;

Die Sonne entzog all ihren Schein;

Der Mond vermanbelte fich und murbe fcmark;

Der Donner machte manchen Rrach;

Der Tag wurde bunkel und bie Nacht:

In Furcht und Trauer war jedermann.

Bei ber Geburt fagt Philipp gur Mutter

Du haft geboren einen fummervollen Spröfling (foder)! Wenn er lebt, reitet und geht,

Mirb er manchen Mann vermunben!

648 - 55. Meptanabus, ergurnt über die Worte Phi= lipp's, forgt für eine gute Barterin. Das Wetter murbe fcon und bie Ronigin genas balb. Das Rind wurde ein fräftiger Jüngling. Now herith geste and gevith listnyng. Das übrige von Pfeudo : Rallifthenes I, 13, Befdreibung ber Geftalt ic. feblt.

656-669. Alexander batte zwölf Meifter, ber erfte lehrte ihn geben, ber zweite bie Rleiber anziehen, ber britte Ballspielen, ber vierte Anftand in allem, ber fünfte fechten und reiten und fich im Bugel balten (an horsis bridel, bei Lampr. breitele, eigentlich Bugel); ber flebente (fechfte fehlt) lebrte ibn Grammatif und die fieben Runfte. Ariftoteles mar bies. Biergu fügt er bie Berficherung:

This n'is nought ramaunce of skof; A storie y-made of maistres wise; Of this world they bar the prise.

Das ift feine gum Scherz erfundene Romange, Gine Gefdichte gemacht von Deiftern weife; Bon biefer Belt fle trugen bas Lob. Gine Ansbielung auf Die beliebte Geschichte ber fieben weisen Meister. Es scheint, bağ er oben a dosaya ein Dugend nur gesagt hat bem Reim child of mayn Kind ber Stärke, zu Liebe. Man erkennt auch hier wie ber ben Geistlichen, ber jene Geschichten als leichtfenig verwirft. Weber meint zwar mit Douce (f. III, 295), ber Dichter wolle sich nicht über jene Fabeln geringschätzig äußern; es liegt aber boch zu beutlich in dem ramaunce of skof.

670—81 Rein Jüngling im Lande war fo tühn wie er im Fechten zu Fuß und zu Pferd, im Angreifen und Bertheibigen, im Jagen und Falkeniren 2c.

682-751. Gefchichte bes Bucephal. und wie Alexander ben Reptanab. ibbtet (Bf.R. I, 16 u. 17) mit bem Schluß: 752 f.

Soth hit is in al thyng, Of eovil lif comuth eovel eyndyng. Sp ifts in iebem Ding.

Bon ichlechtem Leben tommt fcblechtes Enbe.

754—95. Der König, unschlästig, ob er seinen Sohne Philipp ober Alexander bas Reich geben foll, richtet feierliche Opser zu und fragt ben Gott. Antwort: wer ben Bucephal. besteigen kann.

A vois him onswerde in on ymage:
"Kyng, thou hast a colt savage:
Who so may thereon skippe,
Beo hit Alisaundre or Phelipe,
He schal have every toun,
And after the beore the croune."
The Kyng herde wel this soun,
And so dude mony gentil baroua.
The Kyng to court went,
The children he of-sent.
Bulnifed neied so loude,
That hit schriblith into the cloude!
They wenten adle to the stable,
There hit was tyghed in, saun faitle;

For a thousand pound of gold Phelip hit nyghen n'olde; Ac Alisaundre leop on his rugge, So a goldfynch doth on the hegge: Hit montheth and he let him gon. So of bowe doth the flon. Faste he sat, and huld the reyne Up and down he hit demeynith; And doth hit turne in yerdis levuthe. And aforced hit by streynthe. He was bote tweel yeir old. His dedis weore strong and bold, Feole at his lyghtyng there, Reverence they him bere: By that, hit was worthy thyng. He was next crouned kyng. Eine Stimme antwortete ihm in einer Bilbfaule: "Ronig, bu haft ein wilbes Mullen: Wer barauf mag fpringen, Sei es Alexander ober Philipp, Der foll haben jebe Stabt Und nach bir tragen Rrone." Der König borte mohl diefen Ton Und fo that mancher eble Baron. Der Ronig ging gu Sofe Die Rinber fendete er bin, Burepbal wieberte fo laut. Day es fchrillte in bie Bolten. Sie gingen alle zu bem Stalle, In welchem es gefangen war, ohne Fabel; Mur 1000 Bfund von Gold Wollte Philipp ihm nicht naben; -Aber Alexander fprang auf feinen Ruden, Bie ein Goldfink thut auf ber Bede: Es flieg und er ließ es gebn, Bie vom Bogen thut ber Pfeil.

Feft er saß und hielt die Jügel Auf und ab er es leitete Und trieb es der Länge nach an der Erde hin Und zwang es durch Strenge. Seine Handlungen waren stolz und fühn. Als er wieder herabstieg, Ehrte man ihn hoch; Daher war er der würdige Und wurde zunächst zum König gekrönt.

Rapitel V. B. 802 - 839. Bei einem großen Feste wird Alexander mit vielen zum Ritter geschlagen, (über-

einstimmend mit bem frang. Roman. G. 13 f.)

B. 840—994. Rampf bes Alexander mit Nicolaus. Pseudo-Kallisthenes I, 18 u. 19. (sehr abweichend von diesem und Balerius, näher zusammentressend mit dem franz. Koman. S. 15—44, nur viel kürzer. Hier heißt Nicolaus König von Karthage, während im franz. Roman roi de Cosaire. Kall. läßt Alexander den Nicolaus, Sohn des Königs von Acarnanien, bei Pisa im Wettrennen tödten.) Alexander beschließt seinen Bater an dem Feinde Nicolaus zu rächen; er rust Alle, die ihn lieben zusammen, rüstet sich gut und fährt hin. Nicolaus begegnet ihm hochmüthig und beleidigend, schilt ihn wegen seiner Geburt und speit ihm in's Antlig. (ebenso Kallisthenes). Alexander schwört ihm das Haupt vor die Füße zu legen.

Rapitel VI. B. 920—995. Der Kampf beginnt; von beiben Seiten reiche Bewaffnung; auf beiben Seiten große Tapferkeit (on bothe halve in litel stounde Was mony knyght laid to grounde.) Endlich fommen Alexander und Nicolaus zusammen und Alexander schlägt bem Keinde das Haupt ab, erobert Karthage und fährt, mit

Schaten belaben beim.

B. 995—1162. Gochzeit bes Philipp mit Cleopatra (Pfeudo-Kallifibenes I, 20—22; Li R. S. 49—52, we bie Belagerung Athens vorausgeht). Manner von Griechen-

land klagen Olympias an, daß ihr ber Thron nicht gebühre (for heo had an hore beone, benn fie mare eine Bure gewefen) und nennen Alexander einen falichen Erben. Philipp ließ alle Grafen und Barone urtheilen und ihr Spruch fiel zum Nachtheil ber Ronigin aus, (ac heo no myghte no wors beo bet, aber fie fonnte nicht übler behandelt merden); daher ließ fie Philipp gefangen feten und warb bie reiche Konigin Clorpatras von Affyrien. (Li R. née de Pincrenie, fille le roi Guius). Sie willigte ein und fam am breifigften Tage. Berrlich murbe bas Weft begangen. Sier folgt eine mittelalter= liche, pruntvolle Befchreibung mit allen Spielen eines Soffestes, trumpyng, Pyping and eke taboryng, Sytolyng and ek harpyng, Knyf pleying (Mefferspiel. 3m Belbenbuch fampft Bolf-Dietrich mit bem Ronig Bellian mit Meffern. Se fteben auf zwei Stublen und zeigen fich es porber an, nach welcher Seite fie Rechen wollen: ber Beibe wird von bem Deffer bes Chriften getobtet.) and ek syngyng etc. Olympias hörte bies Alles in ibrem Rerter, fle weinte und fang bagwifchen, um ben Tag hinzubringen, fie nannte fich eine Elenbe und rief ben Tob herbei. Und fle hatte fich ben Tob gegeben, wenn fie ein Deffer gehabt batte. "Nur bu, Alexander, fannft mir helfen." Go flagte fle bis zum Abend. Als am Abend' bie Eblen aufbrechen wollten, landeten bes Sobnes Schiffe. Dichts wiffend von allem, mas fich begeben, ritt er in reicher Begleitung burch bas Sant, Die Krone in ber hand und ritt bergu zu ber boben Tafel (bem erhöhten Sige bes Ronigs); bie Krone feste er auf bes Ronigs Saupt. Der weitere Berlauf ftimmt giem= lich genau mit ben Schilberungen ber Anbern, nur ift ber Dichter ausführlicher und fügt einzelne Umftanbe hingu, fowie ermabnende Sentengen 3. B. vor ber Befreiung ber Olympias, B. 1127 ff. Thus hit farith by feste unwise: After mete conteke (3anf) ariseth! Wel is the modir that may forth fede Child, that helpith hire at nede: Giactlich ift bie Mutter, die aufgiehen mag ein Aind, das ihr hilft in der Roth. Alexander vereinigt den Bater mit der Mutter und richtet ein neues Fest zu.

Rapitel VI., B. 1163 — Rap. VII., B. 1288. Crobes rung von Methone (Mentana) (Pseudo-Rallisthenes I. 23. Li R. hat dies nicht; Lampr. B. 520—545 Antonia). Beim Mahle erscheinen Boten, sliebend von Mentana und verklindigen, daß die Bürger den König nicht mehr anerkennen wollen. Philipp ist außer sich; aber Alexander weiß Rath, er bläst ind Horn (distant); die Ritter kommen herzu; man rüstet sich, er besteigt den Bucephal und zieht mit seinem heere fort. Die Nethonenser ziehen die Orehbriden auf und schließen die Thore. Alexander belagert sie (mangnelis Mangen), läst miniren; aber 4. Tage lang richtet er nichts aus; da schließt er die Stadt ein, um sie auszuhungern. Die Bürger wollen lieber sterben und machen einen Ausfall.

Kapitel VII. Listenith now sire aud dame, Now bygymith a neowe game. Der König von Mantona retiet aus zum Kampf mit ben Rittern; großes Morben. Alexander bringt ben König zum Ball. Die Jeinde flies hen und die Stadt wird verbrannt.

Rapitel VII., B. 1281—1326. Boten bes Darins, von Afexander abgewiesen. (Pseudo = Kallisthenes I, 23; Li R. gibt nichts; Lampr. B. 546—585 sehr verschieden). Eingeleitet mit den Bersen: Mon tollen, in olde mone (in astem Sprichwort), "The qued (Ungtüct) comuth nowher alone." Boten kanen von verschiedenen Landen (Darius ist nicht genannt) und begehren als Tribut Wasser, Land und Wald. Alexander sagt: "Gett (Lordynges) hat himmel und Holle gemacht, darnach den Menschen, unsern Aeltervater Adam; seinen Nachstommen hat er, so dünkt mich, Alles frei gegeben, Wasser, Wald, Land und Ebene. Wenn Darius es durch Sewalt bestst und mein Bater sich unterwarf, so din

ich weit mächtiger und will ihn an Darius rächen, daß die Welt davon sprechen soll. Ich widersetze mich seier-lich; den Tribut Griechenlands soll er, so lange ich ein Roß besteigen kann, nimmermehr empfangen. Die Boten mahnen ihn ab von der Thorheit und drohen mit der Rache des gewaltigen Königs. Alexander jagt sie sort und sie kehren über Tyrus und Sidon (wo der König Appolyn einst wohnte; bei Lampr. B. 1241 ff. aussführlicher nach der Zerstörung von Tyrus) nach Babylon zurud. Darius schwört, er solle dies entgelten.

Rapitel VII., 1327—1333. Jug Alerander's gegen eine Stadt in the Est. (Pseudo-Kallisth. I, 24 zu Ende: Stadt in Thracien; Li R. hat hier eine ganz andere Ordnung, auch der Tod Philipp's wird nicht erzählt; auf die Geschichte mit Cleopatra folgt die Erzählung, wie Boten des Darius mit einem Zügel, Ball 1c., kommen und von Alexander in den prächtigen Zelten empfangen und abgewiesen werden. Dann rüstet sich Alexander sogleich gegen Darius und zieht aus. Es folgt der Assaut de la Roce, die Krantheit durchs Bad, der Kampf bei Gabres und der Assaut de Tyr S. 52—99 st. Lampr. B. 586—605. Thelemon, hier aussührelicher.) Die Erzählung des Zuges wird unterbrochen. (The whiles herith a cas).

Rapitel VII., B. 1334—1360. Paufanias verwundet ben Philipp zum Tode (Pseudo-Rallisthenes I, 24. Lampr. B. 605—637). Die Erzählung weicht von der des Pseudo-Rallisthenes und Lampr. in so weit ab, daß Olympias sich dem Pausanias ergibt, um sich an Philipp zu rächen und gemeinschaftlich mit ihm den Tod des Königs beschließt, wobei der Dichter bemerkt: Womanis derte is unwreste (schlecht)! Heo wol deo wroke othir to-dersto. (Sie wollte gerächt werden oder umkommen.) Die Erzählung ist furz gedrängt.

Rapitel VII., B. 1361 — 1410. Alexander nimmt bie Krone, läßt fich hulbigen und ruftet. (Pf. Kall. I. 25.

Bampr. B. 688 — 689). Alexander beruft alle seine Großen nach Korinth; bout setzt er sich bet horrelichen Gestum die Krone auf, ertheilt Bielen von Ritterschlag. Dunn zählt er sein heer und sindet 77,500. Ein Bander, duß er damit glandte sich die West unterthan machen zu können; aber wem Gott hilft, dem kunn Niemand widersteben.

Rapitel VII., B. 1411 - 1574. Bug nach Thra: eien, Stalten und Libpen (fehr abweithend von Pf. Kallifth. I, 26 Enbe — 28. Empr. B. 690-715; bet Lambr. enthalten wohl B. 693 - 95 ben Bug nuth Thracien; ber englische Diebier iceint gam undern Quellen gefolgt gu fein, ale ber von Daller genebenen Sanbidrift bes Bf. Rall.; von bem erften Bus nach Alben, ber Schlacht am Granifus, ber Erbauung Alexandria's, Bf. Rall. I, 29 - 35, ermabnt et sichts.) Die Schiffe werben belaben und in Stand gefest und bas heer ichifft nach Thrucien, 5000 nimmt er mit. Dort unterwerfen fich alle Stabte und Alexanber febt feine Stattbalter ein. Darauf lanbet er an britten Sage gu Cyfle und finbet wenig Biberftanb; mit 6000 neuen Rittern giebt er in bie Lombarbei (Belve ans alle seynte Marie!) Ohne Rampf ergibt fich Benedig, Bologna, Pabua, Mobena, Parma, Pavia, Cremena, Biacenza, Novarra, Mailand zc. Alle fchickten ibm bie Shluffel und erfannten ihn als ihren herrn. Bon ba fenbete er und Tostana feine Boten und Briefe und auch bier fund er teinen Biberftand. Bon Riorens Siena, Cortona, Ravenna, Affifft, Biterbo, Arezzo u. f. w. foidt man ibm Ritter und Schate. Bulest tommen feine Boten nach Rom. Die Romer fenben ihm a riche croune of red gold. For he heore ford beo schold unb 1000 edle Ritter und 4000 Mark. — Bon ba fcbiffte er nach Libben und nahm in weniger als 14 Tagen alle Schlöffer und Stadte. Darauf feste er über ein Baffer, das flos aus dem Paradies (a water that com fro

Puradys) und gewann alles Land. In Tripolips ver-weilte er. Dort war mitten auf bem Martte ein Tempel, bem Turmagaunt und Balat geweiht; ein Bilb barin bon feinem Golb, Sonne, Mond und bie fleben Sterne und ber Simmel maren babei abgebilbet. Er fragte ben Bifchof bes Landes, weffen Statue bas fei. Der Bifchof antwortete, weinend por Rummer: Sier war einft Restanabus ber Ronig, curteis in halle, in weorre wight; bem Riemand wiberfieben fonnte. Der machte bias Bilb' gu Chren Jupitere. Aus ben Geftirnen und mit Bauberfunften konnte er alle Feinde bestegen; einft aber betriegten ion Biele, er fab feinen Untergang und entfloh und wurde nichts mehr von ihm gehort. Darauf fragte Mleranber ihn beimlich, wer fein Bater fei. Der Bifchof opfert und nennt im Ramen bes Gottes Philipp feinen Bater. Darüber ift Alexander febr erfreut und befdentt ibn reidlich. (Es ift auffallend, bag bier Alexander burch einen Orakelfpruch feine Abkunft von Philipp bewahrbeiten laft, mabrent in bem Bi. Kalliftb. I, 80 bas Ammonium ihn zum Sohne bes Sottes erflärt. Bielleicht mochte Diefer Bug am meiften auf einen Geiftlichen ale Dichter ichließen laffen, wenn er auch nicht To ftreng, wie Lampr. Die gange Gefdichte bes Rectanebus verwirft.) Es ift taum ju benten, bag er biefe Menberung fcon im latein. ober frang, gefunden habe.)

Rapitel VIII., B. 1579 — 1661. Belagerung von Tyrus (Bf. Rallifth. I, 35 fehr furz; Li R. S. 74, 27-218,33 mit vielen 3mifchen- und Gingeltampfen; Lampr. B. 780-1246.) Alexander lagert vor Thrus; bie Burger verrammeln bie Thore und laffen ihm fagen: Er gebe nach Macedonien und fpiele! Sein Bart foll fcimmlig werben und fein Bolf fterben, ehe ein Mann von Thrus ihm biene. Er fturmt; bie Thrier halten fich tapfer und manches Rind wird vaterlos. Darauf febließt fie Alexander eng ein, lagt große Berte aufführen und

balt ben Gefallenen eine murbige Grabrebe.

Ravitel VIII., 2. 1662-1843. Botschaften von und au Darius (Bf. Rall. I, 36 - 41. Li R. 232 hat nur Die Botschaft mit ben Rornern, Die bei Bf. Rall. und im Englifden fehlt, bei Lampr. erft nach ber Schlacht erwähnt wird B. 1889 ff. Lampr. B. 1267—1526.) Run lagt Alexander bei feiner Belagerung und boret nun ein Wunderding. Ihr habt gebort, ich will euch baran erinnern, wie Boten von Berfien zu Philipp tamen wegen bes Tributs und wie Alexander fle entlieg. Als fie zu Darius gurudfehrten und ihren Empfang berichteten, rief er fogleich voll Born alle, bie an Belgebub (Belgabuk) glaubten, zu einem Barlament in einen Dbitgaren (orchard; ba balt Darius immer Rathefitung) und fchrieb mit Buftimmung feiner Rathe einen Brief an Alexander und fandte ihn nebft einer Beitiche, einem Rreifel und einem Beutel mit Golb burch 13 Bergoge. bie Delameige hielten, ju Alexander. Der Brief lautere: "Darius, ber Ronig ber Ronige, ber Gotter gu Berwandten hat, benn Cybele (Syble) ift feine Richte und Jubiter und Apollo find feine Bettern; er, ber Bert aller Beiftlichen und Laien auf ber Erbe, fenbet Gruß ohne Ehre, Dir, jungem Räuber, Alexander! Du toller Buriche, in Dir fprubelt bein feuriges Blut, bag Du mir ben Tribut vorenthalft, meine Stabte verbrennft zc. Du mareft werth gehangt und geschleift zu werben. Aber ich fdreibe Alles Deinem jungen Blute gu; baber fenbe ich Dir ze. und rathe Dir, junger Anabe, gebe bamit nach Saufe ober ich werbe Dich mit Wenigen folagen und Dein Bolf tobten. Meineft Du, Du feieft mir ebenburtig? Du Armfeliger! ich habe mehr Ritter, als Sterne in ben Wolfen find, und mehr Manner mit farten Gliebern, als Steine in ber See find. Fliebe ober ich treibe bich mit Sunden bavon." Ale Alexander feine Rrieger barüber erichroden fab, wendete er bie Befchente au feinen Gunften ic. (wie bei Bf. Rallifth. Lampr.) - Darauf feste Alexander die Belagerung fort

und nahm Thrus (ganz furz). Er zog dann gegen Darius. Als Darius die Antwort des kühnen Tollkopfs (kumbardyng) vernahm, warf er ben Tisch um, an dem er grade beim Mahle saß und sendete sogleich nah und fern nach seinen Mannen. Bon vielen kommen zaghaste Berichte. Man jagt ihm überall Furcht ein, wie dem Kalb der Bar oder den Schafen der Bolf (Men dredith him on uche an half So kalf the beore or schep the wolf.). Darüber gerieth er in Buth und schrieb an Alexander, er wolle ihm verzeihen, er solle kommen und sich mit ihm vergleichen. Alexander antwortet: Ord of spere and ord of egge Schal at heore acordoment beon And non othir, Kyng no-quene (Speeres Spize und Schwertes Schärfe soll bei unserm Vergleiche sein und kein anderer, König oder Königin); und wendet sich gegen Darius.

Rapitel IX., B. 1844-2048. Eroberunge Arabia's und Bug gegen Darius. Borbereitungen gum Rampfe (Bi. Rall. und Lampr. haben nichts bavon). Unter Trommeln und Rlangen, mit Glephanten und Ramelen, Pferben und Dchfen, Gfein und Maulthieren burch= gieht Alerander weiter bas Land und erobert Arabien; Die Araber fampften viel, aber es half nichts. Alexander tobtete fle wie ber Fleischer bas Ralb im Stalle. Ber= goge, Bringen und Ritter wurden erschlagen, wie ber Lowe bie Siriche, und ber Tiger, bem man fein Junges genommen, Thiere und Menfchen gerreißt. 60 Stabte wurden verbrannt und viele Taufende erschlagen, Ritter, Jünglinge, Frauen und Kinder. Der Herzog bes Landes flob zu Darius und bat um Gulfe. Der Gultan Darius berief feine Rathe in einen Beinberg (verger), alle von Judag, vom Taurus, vom Tigris, von Coln (Coloyne!) 1c. und ber Bergog Mauryn von Saba, ber von Rains Ge= schlechte mar (of Kaymes kunrede), feine Leute konnten meber fprechen noch ichreien, fondern nur wie Sunde fnurren und bellen. So us tellith this clerkis, 100,000. Rathe waren in bem Weinberg. Darius sagte: "Nun schmell voran, Salome, mein Better w. ihr seht meinen Schmerz und meine Bein, nehmt 11,000 Ritter, zieht voraus und wenn ihr den Räuber sindet, schmeist ihm das haupt vor die Füse und ich will euch hoch ehren. Seid tahn und handelt männlich; wir kommen sicher nach." Salome mit den andern und 40,000 heidnischen Rittern zogen froh ab, (Thoro was mony gonsanoun, of gold, sendel and siclatoun), sie waren sicher, den Alexander zu fangen. Endlich kamen sie an einen Strand auf eine Wiese, da schlugen sie ihre Zelte. Am andern Morgen, als sie sahen, daß Alexander's Macht zu groß sei, zogen sie eiligst ab und meldeten dem Darius, er solle Omagu und Archilans senden.

Salomé was a faire knyght,
Faire in chaumbre and strong in fyght,
His hed was crolle and yolow the here,
Broune thereonne, and white his swere,
Plate feet and longe honden
Pase faire and body long.
Salomé war ein schöner Ritter,
Schön im Saale und start in der Schlacht,
Sein haupt war gelodt und gelb das haar,
Braun die Wange und weiß der Naden,
Breite Küße und lange hande.

Schön ber Gang und lang ber Körper. Archilaus übernimmt die Vorhut und verspricht den Alexander zu bringen, die Hände auf den Rücken gestunden, Ymagu (Amagone) soll die Fahne tragen. 40,000 Elephanten, jeder mit 12 Rittern, sollten vorsausgehen. Darius gibt dem Archilaus seinen Handschuh und dieser gelobt seierlich ac de brac that covenaunt. Man zieht aus und lagert sich (y-pavylounded) auf der Ebne bis zum Morgen. Jesus shilde us alle from sorowe! Listenith now, and letith gale (Lärm), For now ariseth a noble tale.

Renitel X., B. 2057 - 2546. Anmuf mit Darius. (Bf. Kallith. I, 41 — 42 Ende, darin das Bad und die Krankheit; Li R. S. 234—247 ebenso weits laufig, aber burchaus abweichend felbft bis auf Die Digs. man: Lampr. 2. 1770-2669, vorber ber Rampf mit, Marios und Tybotes und Mennes B. 1512-1769. Es weichen überhaupt von hier an bie Dichter in ber Anordnung fehr von einander ab; Lampr. ergählt g. B. bie Berftorung von Theben ic. por ber Schlacht mit Darius, Die beim englischen Dichter nachfolgt; es wird zu mubfam hier bie Barallelle zu halten und bie gleichen Buge mit ben Berszahlen ftete zu bezeichnen.) Starte bes perfifchen Geeres und feine Felbharen. Da= rius rudt beran, ale Alexander am Schach fist (pleyed at thes in his delyt). Wondur is the ground may hoom bore, (ein Wunder ifte, bag ber Boben ibn tragt) fagt ber Bote. Alexander ruft: Armes anon (Auf gu ben Baffen)! Er redet bas geruftete Beer an und verfpricht ihnen alle Beute. Der Rampf beginnt; querft tobtet Alexander ben kyng of Tysoile. "Oure kyng hath this freke y-felde (Frechen gefällt). Oure is the maistry of the felde! rufen bie Rrieger und boppelt muthig fturgen fie in die Schlacht. Sie tobt fürchterlich. So muche dent, noise of sweord. The thondur blast no myghte beo herde! No the sunne hadde beo seye For the dust of the poudré! Nothe weolkyn seon me myght, So was arewes (Pfeile) and quarels (Pfeile mit vierediger Spige) flyght (Flucht). Befchreibung einzelner Zweifampfe ber tapferften von beiben Geiten. Sier gefteht ber Dichter, ba bie Schlacht im Frangofifchen un= vollftanbig gefchilbert fei, habe er vom lateinifchen Autor bie Farben geliehen (2799 ff. This batail destated is, In the French, wel y-wis, Therefore Y have, hit to colour, Borowed of the Latyn autour). So on the schyngil lyth the haile, Every knyght so laide on othir etc. (wie auf bem Schindelbach liegt der Hagel,

fo liegt jeber Ritter auf bem anbern ic.) fo leitet er bie Befdreibung ber Einzelfampfe ein. Alexander's Rampfmuth wird verglichen as a wolf, That feole (viel) dayghes (Tage) hadde y-fast (gefaftet), The scheip (Schafe) to-draweth (fclinget) in the wast (Bauch). (B. 2418 ff.) Darius floh. Quyk after Darie every chon! (Schnell hinter Darius jeber Mann!) ruft Ale rander und eine wilde Jagd beginnt; aber Darius barg fich die Racht unter einer Linde, fo bag man ibn nicht finden fonnte. Alexander ließ ab; er nahm bes Darins Mutter und fein Beib und feine Tochter, that leove lyf (erinnert an: so mir lieb is so der lib) und viele Frauen und Jungfrauen gefangen und behandelte fle ebel. Dann murbe bie reiche Beute getheilt. Als bie Sonne unterging, fanden noch bie Elephanten, 40,000 im Reld; auf fle wurde Jagb gemacht, fle famen ins Bebrange, viele fturzten, wurden gefangen, bie Rrieger getobtet, viele entfamen, benn es mar fo bunfel, bag man nichts feben fonnte. Das war Alerander febr leib. Er mußte fich mit ben Seinen in Die Belte gurudeieben. Er machte mit allen Bergogen, Baronen und mit 20,000 auten Rittern biefe Racht.

Rapitel XI, B. 2547—2900. Neue Ruftungen beis berfeits. Zerftörung Thebens. (Bf. Kall. I, 46. Lampr. 2088—2130 Zerftörung Thebens.)

Die Griechen verbrennen ihre Tobten. Alexander bringt die Familie des Darius, nach Rikomedia und verfolgt dann den Feind. Darius, der nach Babulon entfommen, versammelt wieder eine ungeheure Armee. Auch Alexander schickt nach allen Gegenden um Berzstärfung. Als er über den Taurus zieht, um von Griechenland hülfe zu holen, findet er einen Speer so fest in der Erde steden, daß Niemand ihn herausziehen kann. Ein Orakelspruch hat erklärt, wer ihn herausziehe, werde die Erde beherrschen. Alexander reißt ihn aus der Erde (gordischer Knoten). Auf seinem Zuge halten ihn die The-

baner auf. Er belagert die Stadt, und Parmenio erstürmt sie. Der Sänger Ismenias broht ihm mit dem Born der Götter; aber Alexander läßt sie dem Erdbosben aleich machen.

Rapitel XII, B. 2908—3292. Athen ergibt fich. (Bf. Rall. II, 1—5 Enbe. Die Erzählung hat wenig Aehnlichfeit. Hier erscheint Alexander freundlich und ohne alle Drohungen und die Athener ergeben sich in Furcht. Li R. hat nichts; Lampr. B. 2154—2163

ermahnt nur die freiwillige Unterwerfung.)

Alle Stabte unterwerfen fich bem Ronig auf feinem weiteren Mariche, bis er vor Athen fommt (that was a cité proud and kene, Of Grece he bar theo maistrie, Of marchauns and clergie). Der Ronig fendet Boten, bie fprechen : "Alexander, ber gewaltige Ronig, fenbet Euch feinen Gruß! Wir maren im Schlaf, Darius wedte uns, ale er Unrechtes von une verlangte. Wir baben ihm die Antwort mit Lanze und Schwert gegeben. Funfzehn gewaltige Ronige haben wir unferm Dienfte gewonnen und viele Barone, Bergoge, große und fleine. Bir fenden nun gu Guch und befehlen Guch, bag ibr uns 100,000 Byzantiner Golbftude (besans) und taufend Ritter fendet. Gilet!" Mancher murbe roth bis in ben Bart über biefen Brief. Sie antworteten: "Ronig Alexander, lag und in Frieden. Wir haben noch Reinem geborcht! Deinen Bater Philipp haben wir aus bem Felbe gejagt. Beftehft bu auf beiner Forberung, fo wirft bu große Schande haben." Alexander ichrieb im Born gurud: "Ihr ftolges, thorichtes Bolt von Athen; ich will mich rachen fur Die Schande, Die ihr mir angethan babt, bag bie Belt bavon fprechen foll. Sendet mir gleich bie gebn besten Barone, ich will ihnen bie Bunge ausschneiben, und bie Buge und Sanbe abhauen bafur. baß ihr mich verspottet habt. Dann follen fie vor meinem Angesicht an Baume gehangen werden und bangen in in Bind und Regen, um für ihren ichlechten Rath gu

bufen." Die Athener waren in großer Befürzung. Buerft fprach the emperour, ein alter Dann. Er zählte alle bie Eroberungen Alexanders auf und rieth, feinen Billen zu thun. Da aber trat Dalmabas (Demabes) auf und fprach: "Du rebeft zu fleinmuthig; ich möchte weinen, fo bin ich erbittert. Du fannft feinen Ganfebabicht aus einem Beiben und feinen Ralten aus einem Bugarb machen, aber bu taunft mit beinen Reben aus tapfern Rittern feige Demmen machen ze. Bir baben ben Bbilipp beflegt und ben Ronig ber Berfer. Und nun willft bu une jur feigen Uebergabe rathen. More honour is, faire to sterve. Than in servage vyliche to serve. Lagt uns fampfen. Unfer ift bas Recht: fein ift bas Beb." Die Menge jauchtte ibm gu. Da trat Demoftbenes auf, a riche admyrail und rieth jur Uebergabe: "Hold the in pes, gode brothir! Geveth the besauns and makith pes." Dalmabas wirft ihm vor: "Thou art old and may nought go! Du willft nicht fechten und wenn es gur Uebergabe fommt, bezahift bu noch feinen halpeny." Rach langem Bant gwischen Alten und Jungen nimmt man ben Rath bes emperours an und fenbet ben Demofthenes. He passith bothe dalis and dounes, mony cites, mony townes bis er Alexander beim Schachfpiel trifft. Anieend fagt er feine Botichaft und uberreicht eine Rrone von Golb und Ebelftein, ein Schwert. eine Lange und ein Banner und taufend Bogantiner und bittet ben Athenern feinen Born zu erlaffen. Alexander zerbricht voll Born bie Krone und fcmort bei feiner Religion, er wolle fich rachen. Auf inftandige Bitten bes Demofthenes aber befanftigt er fich und ichreibt ihnen : er wolle die Rrone ic. als Buge nehmen, fle follten ibm bie taufend Ritter fenben. Es gefchieht und er giebt weiter mit Bwergen und Riefen, Glephanten, Gfeln, Maulthieren, Rittern, Troffnechten, Sabnen und Schwertern, Sabichten und Salten unter Jaudgen und Gefang. bas heer war gwanzig Meilen lang. In Macebonien

halt ihn eine emporte Stadt auf. Er erobert fle und nur durch die Bitten ber Frauen, die fich vor die Pferde werfen, lagt er fich zur Schonung bewegen. Darauf ordnet er das Heer zum Juge gegen Darius.

Ravitel XIII. B. 3299 - 3442. Die Ratheverfammmlung bes Darius und fein Bug gegen Alexander. Bf. Rall, II, 6-7 Enbe, Li R. nichts. Lampr. 2278 -2891. Die Erzählung bes englischen Darius fimmt eber mit Lampr. als mit Bf. Rall.). Darius beruft feine Großen in einen Beinberg, um zu berathen. Er spricht querft und rubmt Alexander's Rlugbeit und Duth und bittet um Rath in biefer Roth. Sein Bruber Dariabas (Occeator bei Lampr., Obrhathres bei Bf. Rall.) wirft ihm mit harten Worten feine Schwache vor. "Thou saist soth, hardy and hard And thou art as arwe (arger) coward! He is the furste in eche bataile; Thou art byhynde ay (ever) at the taile (Schlacht.) Sein Rampfen macht fein Bolf tubn. bein Bagen macht bein Bolf feig; er macht fich Babn mit icharfer Lange, bein Geer verzagt burch beine ichlechte Baltung. Er ift ber erfte mit bem Schwerte, bas er fchwingt, bu bift ber erfte mit bem Roffe, bas fliebt." Salomé verweift ihm biefe Sprache gegen ben ebten Berrn, ber ibn erbobt bat, und wirft ibm feine eigene Feigheit vor. Archelaus fcblichtet ben Bant und rath alsbald aufzubrechen. In ber fablen Morgenbammerung foll man gieben und in ber Sige raften. Bulest fpricht Jerobyans: "Sultan, fonell und eilig lag alle Gloden tonen und orbne bein heer. Saben wir bas gelb eber als er, fo werben wir ihm jum Trop flegen." Man ruftet fich. Das heer gieht aus, gewaltiger garm: the eorthe quakid heom undur etc. Sie fommen zu einem Waffer und ichlagen bort ihre Pavillone auf und et warten ben Aleranber.

> And he is comyng wel god speid. God ows helpe at oure neide.

Rapitel XIV, B. 3445-3583. Bab und Krankbeit Alexanders. (Bf. Rall. II, 8, Li R. S. 66-7. Lampr. B. 2392 - 2454). Rafch zieht Alexander burch Cilicien, Mebien ic. und verbreitet überall Tob und Berberben. Stäbte wurden verbrannt und Gutten Schate und Rleiber geraubt. Um ihn mar eine Berfammlung ber Ebeln, wie fie nie Jemand beifammen fab. Eines Tages, als fie an einem tiefen Baffer maren, warf ber Ronig feine Rleiber ab, gog bie Baffen an und fprang in ben Flug. Gine Deile Bege fcomamm er, aber bas Waffer war ftreng und falt und er mußte finten; boch brachte er fich noch bis zu einer Sandbanf. Da aber blieb er erftarrt liegen. Seine Leute retteten ihn in einem Boote, aber er fiel in eine fdwere Rranf: beit, woraus ihn nur bie Gefchicklichkeit feines Arztes erlofte. Bas bas Buch von ber Schlechtigfeit bes Barmenion ergablt, will ich nicht ergablen. Während nun ber Konig mit ben Seinen am Tigris lag, ließ einft Tholomens viele Tapfere zusammen fommen und fagte: "Lords, bort mir qu! Bir find bier, wie ber Bogel auf bem Baum: wir effen und trinten und thun nichts bafür; wir find bobe Ritter und boch gefangen, wie ber Bogel im Rafich. 3ch habe von einem Spion gebort, baß Salome und viele Eble bes Darius uns am Morgen überfallen wollen. Unfer herr rubt. Lagt und übere Baffer geben und une im Bald verbergen. Bann fie bann fommen, ichlagen wir manniglich barauf." Sie gitten unbemerkt binuber und bargen fich im Balbe.

Rapitel XV, B. 3592—4059. Großes Gefecht. (Bf. Kall. II, 9 viel fürzer; Li R. nichts, zum Theil versichmolzen in die erfte Schlacht. Lampr. B. 2448—2636.)

Als Probe einer lebendigen Schilderung folge Diefes

Rapitel in möglichft treuer Nachahmung.

Ein Renner, voll von Muth und Rühnheit, Zeigt uns manche schöne That. So fcon ift nichts, fo Chrift mich fegne!

Als ein fein gewandter Ritter, Außer in Gottes Dienft ber Priefter. Siget ftill in aller Beife, Denn es bebt ein Sang jest an Bon tapfern Mannen, hoch zu preisen. Salome, Archelaus und Jonas, Salabyn, Befas und Barfonas, Und Octiater, Darius Bruber Und zwanzigtaufend Ritter zusammen Satten, glaubt es, Bache gehalten Diese Racht bis um bie vierte Stunde. Und ale fie nun beimmarte gogen, Trafen fle ein hartes Schidfal: Denn recht in bes Tags Beginne Tholomeus flog auf fle gu. "Berrather!" fcbrie er, wir haben gebracht Den Boll, ben ihr bei uns gefucht habt, Fliehet ober ihr feib bes Tobes!" Und bem Rog bie Sporen gebend, Bob ben Speer er an ju führen Und traf einen reichen Pringen Mediens, Berg und Arme, burch Schilbes Borb, Durchbohrte er mit bes Schwertes Ort Und warf vom Sattel ihn fürmahr Ueber Ruden und Schweif bes Roffes nieber. Die Perfer maren mohl bewehrt Auf hobem Rof in hartem Stahl. Sie hielten Stand und fampften gut Und ihrer maren zwanzigtaufend. Laut buben fle an zu fchreien alle; Die Roffe felbft muhten fich um ben Sieg! Ritter erichlagen, Roffe gefällt, Manch ein Schilb ward ba zerschellt; Befdrei und Toben und wilbes Rufen. Bwifden fraftigen Rittern fubn Begeguen. Tiberius war ein fühner Mann;

Er fab einen Bringen, bieg Aufvilau, Der that ben Griechen großes Beb. Seinem Rof gab er bie Sporen ba. Durch Schild und Branne brang fein Speet, Er traf ben Bernog auf Die Bruft; Durch Leber und burch Gingeweibe Traf fein icharfer Speer ohn' gehlen. Der Bergog fant vom Roffe ba: Sein Bolf erhob groß Bebgefdrei. Dies fab ber Ronig von Cafeboufe (Cappabocien?): Er fpornte, ich weiß, fein Rampfrog gut. Er bieb ben Griechen einen Baren. Bebeißen mar ber Manelon, Durch ben Raden und bie Reble: Tobt fiel ber Ritter vom Bferbe nieber. Mark von Rom ftand an nicht lange, Fünf folug er in bem Angriff nieber, Und Tigem folug ben Gilbarbon Und Depan einen fraftigen Sarazenen: Antiochus ichlug ben Bergog Barbat Und Mabifas und auch Ballat. Antigonus, ber tabne Maricall, Schlug Whanbagon, einen Admiral Und Dubinas und Bharaan: In Berfien war fein ftarferer Dann. Baubyn, ber mar von Macedonie, Mit feinem Schwerte von Cologne ) Schlug er Birel und Rafaran Und manden andren Afrifan'. Doch Tholome, ihnen allen voran, Tapfer niebergubaun begann.

<sup>\*)</sup> Köln war in alter Zeit burch seine Schwerter und Künstler berühmt. Bgl. Parzival B. 4705: Von Chölne noch von Mastrich Dechein sciltaere entwursen bak.

Manchen fallte er im Sutiel; Drob mochten weinen bie Rinblein in Biegen. \*) Da buben von Berften bie an fich zu wehren Und manthen Griechen gum Tob zu versehren. Ohn' Mexanders Beiftand, fo find iche, Berloren bie Berfer an feche Taufend Und bie von Griechenland Sunberte brei. Sie suchten fich unter ben Schilben zu fchuben; Beber begann ben anbern ju fturgen Mit Reulen und mit Schwertes Eden, Daf es tonte ebenio. Bie auf ben Dagel ber Schiffbauer baut. Aber von Griechenland bie Bacone Rochten, wie bie Lowen thun. Die von Berffen alle ringeum Begannen zu fliehn und ins Sichre zu gebn. Die anbern trieben fle für mabr Bu Darius Beer mit Schlag um Schlag. Der garm brang bis jum Ronig bin; Das gange Beer von Schred mar farr Und fchrie: Bu Baffen, Dabomet führt uns! Seht bier, von Griechenland bie Barone! Bon einem zum anbern ber Ruf marb gebort; Sie waffneten fich und garteten um bas Schwert Und fprangen gu Pferd mit erhobnem Banner. Und trafen die Roffe mit fcarfen Sporn. Da bie von Griechenland bies faben, Berfuhren fle gar flug, ich weiß, Schande beucht es ihnen zu fliebn; Sie brangten fich zwischen fle binein, Dreitaufend von benen, welche famen, Die fie überfallen batten.

<sup>\*)</sup> Aehnlich Lampr. B. 3219 ff.
Di kint an den wagen
Si weineten alse di alde.

Baffermarts, mit Schwertes Ede; Die anbern tamen in ihren Ruden. So folgten fle und trieben fle. Bis fie tamen, wie ich es finbe (in ben Buchern): Alle fie tamen, bes Darius Mann und bie Berfer. Die tapfern Türken und bie Araber, Biele Estleiris (?) und auch Deber, Und Cappabocier und auch Sprer, Calbaer, Juben und Gretenfer Und Barter und auch Albanefer Und Indier und Emanier Mit Schwertern, Langen und Salsbergen. All bies fab Tholomeus: Ein fleines Jagdhorn blies er laut. Die Griechen fanben all erwartenb. Und Tholomeus fand ftill. Sie find umzingelt von Baffere Seite. Tholomeus ließ ben Bagel fchiegen, Er fcblug Aperlicus mit bem Speere; Durche Berg zu ftogen er begann, Und fogleich folug er einen anbren, (Wie iche verftanb, mar ber fein Bruber) Daß er fpaltete feinen Belm. Auf bem Rudgrat faß ber Sieb. Seine Mannen und feine Freunde Erhoben um ihn großen Behruf; Und Tholomé fagte: "So ho! fo ho!" "Wir find gerochen an Doggen zwei." Sir Dalmabas von Athene Rief feinen Benoffen, er bieg Meffiens, Und Mark von Rom und Anticon Und fagte zu ihnen in leifem Ton: "Lords, fagt er, bier ift nicht zu fliehn! Bir find zwischen Feind und Flug mittinn'. Schanbe, maren mir fo matt, Dag fie uns trieben in ben Flug!

Beffer, wir eilen auf fte los, Go lang noch bauert unfre Rraft. 3ch felbst will auf bie Berfer los, Folge mir nun, wer ba will (wha so wol.)." Er braufte fort, ale ein tapfrer Dann, Und traf ben herzog Arabian; Durch Baffen, Leber und burch Lunge Bum Tobe hat er ihn getroffen. Seglicher nun von ben Genoffen, Beber auf Anbre in folder Manier, Das große Beer hort' bavon fprechen Und fputete gur Rache fich: Auf bie Griechen ichnell fie brangen Und viele von ihnen ergriff ber Tob. Sie mochten nicht langer bem Angriff Reben Und floben vormarts zu bem Stranbe, Und faßten bort einen beffern Entichluß Und huben an zu räumen bas Felb; Dort bielten fie fich all zusammen, Wie eine Beerbe beim Donnerwetter. Gin tapferer Ritter von ben Griechen, Satte an fich manch eine Bunbe, Und einen Speer in feiner Seite; Er begann fich in ben Flug zu fturgen Und fam empor an ber anbern Seite Und vor Alexander begann er zu reiten Grabe, wie er bem Flug entftiegen, Bon feinen Bunben blag und fchauernb. "Alexander, Philipps Sproße, Willft bu ferner Tholomeus feben, Saubyn, Mark und Antiochus, Den Bergog Tibire und Antigonus Und ben eblen Bergog Gregies, Wirf bich fchnell in beine Baffen Und beine Barone und eilet gut, Denn alle Welt hat fie befest.

An meinem Aussehn magft bu febn, Daß ich ein treuer Bote bin. "Bu Baffen!" forie Alexander fonell. Gleich wr in Baffen bas gange Beer. Sprach Alexander mit freundlichem Tone: "Run werbe ich wiffen, wer find meine Freunde!" Sie sputeten fich tapferlich Und bas balb und insgebeim. Bei benen, Die am Baffer fochten, Mangelte es nicht an Rittern, Die nun bem Ronig brachten Dare. Daß Alexander gefommen mare. Rie fab je einer beffer fecten, Beffer ftebn und beffer ichlagen. Da murbe einer nicht gefunden, Der nicht hatte brei, vier Bunben. Biel waren zu Fuß und viele zu Roß, Dit Unbeil jeber feinen Beg entrann. Alexander voraus ift geritten, Und mit ibm viele eble Ritter: Doch um ju erwarten feine Menge frei, Bartete er unter einem Baum. Biergig taufend von ben Reitern Rahm er mit fich ine Schlachtgebrange. Er braufte voran bas Relb entlang, Die anbern tamen ibm nachgerannt: Er fucte bie Ritter in ber Roth, Er nahm es fich ju Bergen ichwer. Er fpornte Bulfifal in Die Seiten, Bie eine Schwalbe begann er zu gleiten, Ginen Bergog von Berften ftellte er gleich Und gab mit ber Lange ibm feinen Grug; Er brang burch bie Brunne und gerhieb ihm ben Soil. Er fach ihm burche Berg; fo entgalt er es ihm: Der Bergog fiel nieber auf ben Grund, Er farb alsbalb an biefer Bunbe.

Da rief Alexander mit lauter Stimme: "Anderen Boll gabl ich mit Richten: "Doch euch foll mehr von meinem Tribute "Werben, wenn ich von hinnen nicht fabre!" Eine andere Lang' in die Sand er nabm; Gegen ben Bringen von Tyrus er brang Und folug ihm burch bie Bruft binburch Und aus bem Sattel er in bob; Und, laßt euch fagen, auf folche Beife Brach er bie Lange fich im Sturgen. Octiater mit manchem Wunder Satte ben Antiodim unter. Dit feinem Schwert wollt' er fein Saupt . Betrennt ibm baben von bem Rumpf. Er fab Alexander, ben tapfern Dann, Die er auf ibn zu eiligft fam; Er ließ feine Beute und floh zu Rog, Bu fichern feinen eignen Leib. Antiodus er auf bem Plage ließ, Reine Wunde machte ihm bang; Alexander hatte fich Bahn gebrochen Beithin mit feines Speeres Spipe. Tholomeus und fein Benoffe Bar febr frob ob biefer Gulfe. Alexander ließ laut feine Stimm' erschallen : "Nun alle! nun alle! poran! poran!" (Ore tost, ore tost, aly! aly!) (maintenant tout, m. t., allez! allez!) Da fampften Ritter von Atage Mit ben Rittern von Arabbe: Die von Rom und bie von Debe; Manch' Land fam jum Rampf mit bem anbren. Egipte fampfte mit Tire, Simple Ritter mit reichen Siren; Da ward gegeben fein Unterlag, Bwischen bem Ronig und bem Bafallen

Ronnte man vornen, fonnte hinten Rampfen febn und Rampfen finben. Dit Berciens fochten Egregies (Griechen) Da bub fich Schrei und groß Betofe. Sie bieben brauf, fle waren nicht fein: Sie brachen zu Studen ihre Speere: Man mochte Ritter finben bort. Manch' einer ließ fein Rampfroß im Stich: Da war balb nach furgem Drange Mancher tapfre Ritter erichlagen; Mancher Arm und manches Sauvt Bar balb von bem Rumpf getrennt: Manche ebele Laby Berlor bort ihren Amie: Da warb mancher Mann getobtet Und manches Banner mit Blut getrantet. Da mar Schwert traufelnb, Da mar Speer babend (in Blut). Beibe Ronige ba gewiß Waren in Sarm mit ihrem Beer; Der eine, bag man von ihm fbrethe, Der anbre manbte ben Barm gur Rache. Manche Lande, nah und fern Berloren in biefem Rrieg ihre Beren. Die Erbe gitterte von ihrem Ritte: Das Wetter verbidte fich bon ihrem Schreien; Das Blut von benen, bie waren erfchlagen, Rloß in Strömen und in Lachen: Und ich fage euch ficherlich, Darius focht gar ritterlich Und brachte burtig Manchem Beb. Bon einer Seite brang er bingu; Er blies fein Sorn, \*) bas ift gewiß,

<sup>\*)</sup> Weber bemerkt hierbei, bas horn Alexanders, auf bas hier nur leife angespielt fei, werbe von Barton beschrieben von folder

Sein Bolf tam eiligft um ihn ber Und er fprach ju ibm mit flarer Stimm': "3d bitte, Freunde, horet mich! Alexander ift kommen in bies Land Mit Rittern tapfer und machtig von Sand. Wenn er mit Ehren uns entfommt. Dann ift bie Schanbe auf unfrer Seit'. 36 bin meines Amts von Berfien beraubt. Bon Medien und von Affprien ledig. Doch, wenn bier unter uns fich fanbe Gin Ritter, ber fo tapfer mare, Daß Alexander er möchte ichlagen, Mir wollten theilen zwischen uns All meine Lanbe gang in zwei: Und bann noch foll er baben bagu Criftalme meiner Tochter Blum', Und gang und gar all' meinen Schas. Lagt febn nun, ob fo fubn ift einer. Der ben Berfuch zu machen magte." Sie bachten bennoch alle nur, Db einer mohl befteh' die Befahr, Wer fich wohl bem aussesen möchte. Ober betrugen und taufchen laffen. Berr Chrift! bag biefer Belt Guter So lieb find bem Bergog und bem Ritter! Da ift feiner fo niebrig barinnen, Der nicht mußte viel zu gewinnen Daß er nicht wollte fur großen Schat Sich felbft einem Abenteuer geben Breis! Unter benen von Berfien mar ein Ritter,

Größe, daß er ber ganzen Armee das Zeichen mit ihm gab und baß es auf eine Entfernung von 60 Meilen gehört werden konnte. Es wurde von 60 Mann zusammen geblasen. Daffelbe harn werde auch in Secretum Secretorum erwähnt und komme dem horn bes Orlando Inammorato und Orlando Furioso nabe. hier ift aber offenbar von dem Horn des Darins die Rede.

Rühn, tampfluftig, leicht und gewandt. Einen Ritter ber Griechen alebath er erfchlug Und legte fich feine Baffen an Und ichnell gerüftet barinnen, Dacht' er Alexander zu gewinnen. Alexander hatte fein nicht Acht, Er trieb bie Berfer por fich ber. Denen bieb er bie Arme ab, Benen bas Saupt und macht' ihnen Sarm. Er fpornte fein Bolt an, fühn zu fechten Mit dem Speer, mit der Reule, mit dem Schwert. Und er wollte nach bem Rampfe Schone Lander ihnen vertheilen. Der befagte Ritter ritt ibm nab, Als wenn er mare fein Genoß. Da er Alexander in Arbeit fleht, Bu ihm alsbald beran er geht; Er nahm eine Lange, fo finde ich es, Und ritt beran binter Alexander; Er folug ihm auf ben Saleberg tuchtig, Der war ein gut gemachtes Bert. Der Ronig war einigermaßen erschrect; Er hielt Stand; ber Speer gerbarft. Er faß fefte und fchaute gurud Und fah den in Waffen, als mar' er fein Mann. "Pfui, fagte er, über bich Feigling: "Du follft fterben als ein Berrather!" "Fürmahr, fagte ber frembe Ritter, "Ich bin fein Berrather, aber ein frember Ritter; "Ich macht' eine Lift, bich zu erschlagen "Und tobt warft ficherlich bu gemefen, "Aber bas Blud in bem Befecht, "Der Sieg ift zugetheilet bir. "Bon Berften bin ich, ein Bafall gewefen: "Dies Bageftud that ich für ein Berfprechen, "Das Darius bem machte, ber fonnte

"Dich erschlagen in biesem Gefechte, "Er sollte sein halbes Königreich haben "Und seine Lochter sicherlich.

Das war, o Konig mein Beweggrund: Du wirft hier keinen Berrath finden, fonbern bag ich mich in Diefe Tobesgefahr fturzie, um bas icone Beriprechen zu gewinnen." Der Ronig ergriff ibn beim Ruden und nahm feine Trabanten zu fich und befahl ihn ins Befangniß zu werfen; er wollte ihn nicht tobten ohne Berbor. Er wurde in guten Bermahr genommen und feft mit ftarten Banben gebunben. Der Ronig lentte Bucifal vorwarts und traf auf einen Abmira von Berften; er ichlug ibn burch Rorper und Schild und warf ihn tobt auf bas Felb. Da mochte es manchen im Bergen reuen, wie eble Ritter übermunden murben; Roffe gerftampften die Leiber edler Barone und Bergoge. Dicht waren die Stragen bebedt mit erschlagenen Rittern und Wiefen und Felber, oben und unten. Dan fonnte nicht wiffen, mer unter ihnen Deifter bliebe. Auf beiben Seiten, mit Schwert und Speer warb viel zu feben ge= geben. Mancher icone Ritter marb an bem Tage zu Schanden gemacht, Roffe niebergeschlagen, Baleberge gerhauen: manch fcones Auge warb im Tobe blind und manche Seele ging zur Golle. Der Tag fintt; bie Macht ift getommen: mube find bie eblen Rampfer. Auf beiben Seiten gingen viele beim zu ihren Belten und pflegten ber Rube bis gum Morgen; fle trauerten tief fur ibre Berren und fur ihre Sippen, Die in bem Felde erfcbla= gen lagen.

Alexander ist erwacht Und sigt auf seinem hohen Thron; Seine Herzöge und seine Barone fürwahr Stehen und sigen um ihn herum. Vor sich bringen hieß er jenen Gesell, Der ihn wollte erschlagen haben. Er wird vor ihn gebracht und ber König Läßt feine Anklag' werben laut. "Du, fagte er, Berrather, "Du famft in Freundschaft geftern ber, "Bewaffnet wie ber Meinen einer. "Dich von binten auf meinen Raden "Schlugft bu mich mit beinem Speere. Bare mein Saleberg nicht ftarter gewesen, "Du hatteft feiglich mich erfchlagen. "Du follft gebangt fein und gerriffen, "Und verbrannt fein gang zu Dichts, "Dafür bağ folden Berrath bu übteft!" "Sire, fprach ber Berfer Ritter, Benn ihr Gefet und Recht mir gebt, "Richt werb' ich bann gehängt und gerriffen: "Denn es mar' Unrecht gang und gar. "Darius verfprach Jebem ber Seinen, Den jum Bar ju machen, furmahr, "Der bich vermochte zu überwinden, "Sei es burch Rlugheit, fei es burch Lift. "Darius mar mein rechter Berr: "Ich hatte Recht, zu thun fein Wort, "Seinen Begner zu tobten auf jegliche Beife, "Und von Berrath will ich frei mich fprechen. "Wenn einer will eine andere Brobe, "Gegen ibn bier meinen Sandicub flebe!" Untiochus fprach: nicht magft frei bu bich fprechen, "Du baft felbft bir bein Urtheil gefprochen; "Da bu für Lohn ober Beriprechung "Sinter ben Ronig bich geftoblen "Ihn zu erschlagen wie ein Dieb, "Sollft bu ichulbig befunden fein offen; "Du follft fterben fold barten Tob. "Dies Urtheil fpreche ich gegen bich." Tholomeus, ber Marichall, ftand auf, Bon Gewicht in ber Schlacht und im Rathe gut. Und fagte: "Der Ronig mag thun feinen Billen:

"Retten ben Berfischen Mann ober tobten: "Doch fein Grund ift gefeglich nicht; "Denn ber Ritter beging nicht Berrath, "Chrenhaft nur war feine That; "Denn er that feines Berren Beheiß. "Jeber Mann, ju tobten ben Beinb, "Fängt es in anberer Beife an. "Für feinen Berren, gebet wohl Acht, "Legte fein Leben er in bie Bage. "Er hat nicht gefchworen meinem herrn: "Aber mit Speer und mit bem Schwert "Steht's frei ju mahlen jebem Feinb, "Wie er mag ben anbern schlagen. "Ihr mogt ihn wohl bangen und verbrennen, "Aber ich fage, mit Unrecht gefchah es." Auf ftand ba Sir Mart von Rome, Und gab feinen Urtheilsspruch bagu. "Sicher, fagt' er, er übte Berrath, "Daß er einen Griechen erichlug "Und beraubte ihn feiner Waffen "Durch Berrath, zu unferm Sarme "Und mifchte fich bann unter uns. "Wenn etwas von All bem Unrecht ift; "Und wenn er fich binter ben Ronig fabl Bhn gu bringen gum Enbe, "Go fprech ich: er foll gehanget fein. "Barone bes Gofes, mas faget ihr?" Beglicher fagte: "Er foll fein erichlagen, "Berbrannt, gehänget und gerriffen." Reiner fprach ein Wort noch mehr, Mis bag er follte fein verloren. Da Alexander biefes fah, Boret, mas er fagte, fürmahr. Es ift gefdrieben: Jegliches Ding Beigt fich felber beim Berfuche. So ift es bei Laven und bei Brieftern

Es zeigt sich in seinen Thaten.

Der König sah, daß kein Ritter werth
Den Perser mehr vertheidigen wollte,
Und sagte: "Ritter, der wäre toll,
"Der Andres Dir wollte thun als Gutes!
"Berrath übtest Du nicht, noch Feigheit;
"Rein, kühnlich handeltest du mit Gewandtheit.
"Für diese That, bei meinem Haupt, (Helm)
"Sollst du Gutes empfangen nur."
Er ließ in reiches Gewand ihn kleiden,
In spanneue Rittergewänder;
Und setzt ihn auf einen hohen Renner
Und gab ihm viel von seinem Schatz
Und ließ ihn gehn zu Darius heim,
Richt gab er ihm einen andern Spruch.

(Die Uebereinstimmung mit Lamprecht ift unverkennsbar, wenngleich diese Stelle wie das ganze Gedicht von dem des deutschen Dichters weit übertroffen wird an Einfachheit und Kraft. Man bewerft auch hier in dem sorgfältig protofollirten und treulich gezeichneten Gerichtshof den Einfluß der Ritterzeit, wie in dem Handschuhhinwerfen.)

Rapitel XVI., B. 4066 — 4289. Alexander als Bote bei Darius. (Pf. Kallisth. II, 13 — 15 Ende; Li R. nicht; Lampr. 2789—3046; zwischen der vorherge henden und dieser Erzählung von 2650 ist bei Lampr. noch Manches erzählt, wie aus der Uebersicht zu ersehen; hier erst in Batra, wohin die Feinde stohen, wird die Familie des Königs Darius gesangen.) Alexander überschreitet den Fluß und zieht durch einen Wald; er läßt die Reiter Zweige abhauen und an die Schweise der Pferde binden. Der dadurch erregte Staub läßt Darius glauben, Alexanders Heer habe große Verstärkung bekommen. Er verläßt daher sein Lager und zieht sich sinter den Fluß Estrage (bei L. Strage) in ein sehr

feftes Schloß zurud. Alexander fchlägt fein Lager auf ber verlaffenen Stelle auf. Gines Morgens --

Die Tropfen hingen an dem Gras, Die Mädchen schauten in das Glas, Um Schmuck dem Antlis zu verleihn. —

reitet er mit 3 Rittern jum Flug. Er fleibet fich in ein Belggewand und reitet allein burch ben Fluß, um in der Berkleidung zu Darius zu fommen. Den Konig findet er in Mitten feiner Ritter auf einem Bugel; er richtet ben Auftrag feines Berrn aus: "Alexander lagt Dir fagen, ihr moget bie Baffen anlegen und angieben Die Schilbe; in bem Felbe erwartet er euch." Darius ift befümmert über biefe Botichaft, fagt aber: "Du bift flein von Beftalt, Du felbft bift Alexander." "Co ifte nicht. entgegnete biefer; er ift iconer, ohne gehl und feine Loden find nicht fo fraus; lauch ift er an Buchs voll= fommener; ich beiße Antigonus und habe fcon manche Botichaft gethan." Darauf lub ibn Darius zum Mable. Reich waren die Gerichte, Frisches und Gefalzenes mar ba in Fulle und fie tranfen Bein und auch Claret, weißen und rothen nach Gefallen. Aus foftbaren Bechern tranten fle. Da fam es Alexandern in ben Ginn, wie er etwas thate, von bem man ohne Enbe fprache. Und er ftedte ben Becher, aus bem er getrunken, in ben Mantel. Gin Schenfe melbet es bem Ronig und nimmt, als biefer es faum glauben will, ben Becher aus bes Boten Mantel. "Pfui, ruft Darius, über Dich Dieb! Du follft bugen! 3ch feste Dich an meine Tafel aus Achtung für Deinen Berrn; meinen Becher baft Du geftoblen und in Deinen Bufen verftedt; Du bift auf frifder That (hond habbynde in ber Sand habend) er= tappt, Du follft mit bem Wind bangen!" Alexander ent= foulbigt fich mit ber griechischen Sitte und fucht bes Ronigs Chrgeiz ju ftachein. Darius fcweigt betroffen und alle find lautlos, bis Bertage, ber mit ben Boten

an Philipps sofe gewesen, in dem Buten Alexander erkennt und es leise zu Darius sagt. Da springt Alexander über die Tafel, isdett einen Ritter, schwingt sis auf dessen Roß und reitet davon. Darius mit den Seinn versolgt ihn; aber Alexander erreicht den Fluß, wift sich mit dem Rosse hieren und erreicht glüdlich die wartenden Ritter. Der Jubel der Seinen ist groß, während Darius mit seinen Rittern zuräcklehrt, laß und verdrossen, weil die Beute ihnen entschlüpft ist. Diek Racht schliefen sie; am Morgen beginnt eine neue That. (Bei allem Uebereinstimmen der Umstände sind doch die Eisinsken Jüge unverkennbar. Lampr. gibt dem König nur einen Kitter Comulus als Begleiter.)

Rapitel XVII., B. 4294 - 4747. Schlacht zwijden Alexander und Darius. Niederlage ber Berfer. (Bl. Rall. II, 16 — 22 Ende; Li R. S. 252,34 — 259,26; Lampr. B. 3026-3826 febr überftimmend mit Bf. Rall) Babrend Alexander fiche in ben Belten bequem mak giebt Darius mit 200,000 Mann beran. Als Alexanda es bort, läßt er bas Lager verbrennen und bie Seinign fich gurudziehen, ale ob er flohe, bie Berfer laffen fic taufden und fesen über ben Flug. Alebalb fturg Alexander bervor. "Ye booth dede traytours! fcprie et; Aly! fagte er, aly blyve! No leteth non skape on lyve! (36r feib bes Tobes, Berrather! Bormarts! vormarts! fonell! Lagt teinen mit bem Leben entwifden!) Bugleid erschlägt er ben Persage und sagt: ly ther vyle bay! Schaltow never kyng bywrye" (Liege ba, elenba Buriche! Du follft nie mehr einen |Ronig betrugen!) Die Schlacht beginnt. Ausführliche Schilberung. Salomi fallt pon Bhilotas (cold and drury was his blod, fait und traurig war fein Blut). Detiater will ihn rachen, tobtet brei tapfere Barone, fällt aber felbft von The lome; auch Darius Bruber, Dariabas wird von Dal mabas getöbtet. Die Schlacht muthet furchtbar. Die Sperre fallen fe bid, wie an ber Gede bie Dornen feben. Da ließ Kind und auch Laby feinen Bater und ihren Amy; Madden ihren Geliebten; ber Mann ben Beren, ber Berr ben Dann. Dablen fonnten mit Blut Rorn mablen, wie mit ber flut. 3manzig Meilen Wegs und mehr fonnte man nicht ungehindert (astryde mit ausgestreckten Beinen) gehen, ohne auf Tobte zu treten im Thal, in ber hohe, im Walb, im Felb.

Alexander foling recht wie ein rafender Wolf (raggid wolf). Darius flob, ale er bas graufe Morben fab und gab baburch bas Beichen gur allgemeinen Blucht. Die Racht bricht an und Alexander ruht mit feinem Geere. Darius aber fommt nach Babylon, in bas Schloß Det lanare; er wirft fich auf ben Boden und erhebt uner: bortes Wehflagen. Dann fchreibt er an Alexander ("D Alexander, reicher Ronig, Meifter aller Raifer") und verspricht ihm Alles; er felbft wolle ins Land ber Arbeit flieben und bort in Sorge und Rummer leben mit bem. mas er ibm leibe. Alexander gibt ibm feine Antwort. Darius verfucht neuen Rampf und fendet ju Porus um Gulfe, verfpricht jebem Rommenden viel, bem Boris felbft ben Bucephalus. Unterbeg trifft ihn bartes Gefebid. 3mei Berrather, Befas und Befanas melben bem Alexander die neue Ruftung. Alexander fowort bis grete oth: No schal he twyes see the sonne, Ar he have him per-force y-wonne. Er bringt vor. Darius schickt ihm Rampfer entgegen; er felbft aber flieht beimlich nur begleitet von ben beiben Berrathern. Gie tobten ihn und flieben. Alexander findet ben Sterbenden; biefer richtet fich auf die Rniee und bittet, ihn toniglich gu begraben und nicht ben hunden und Tigern gur Beute hinzuwerfen. Frau und Rinder befiehlt er ihm an und ftirbt. Alexander flagt tief (Y wodde Y hadde al Perce y-geve, With that Y myghte have thy lif!" Den ein= balfamirten Leichnam läßt er feierlich bestatten. (Fairer, no with more worthe, Was never kyng y-brought

on eorthe). Dann vertheilt er die Schätze unter it Seinen und läßt fich huldigen. Die zwei Töchter is Darins (the two swetynges die zwei Liebchen) wimählt er mit zwei Königen; die Gemahlin flirbt is der Nachricht, die Mutter aber halt er aufs beste is

an ihrem Lebensenbe.

Alexander fagte eines Tages : "Bufte ich, wer Daris getobtet, ich wollte ihren Rorper erhöben und fie af bobe Roffe feten und ihnen Stahl und Degenfoppe geben, wie man es Ronigs Freunden thut, und fie m Die Stadt herumführen und bas Bolf fich por ihm buden laffen." Die Morber erfchienen und Alerande bielt fein Bort. Er feste fie auf Bferbe; verfcht (hyndeforth) fagen fle und hielten in ber Sand in Soweif. Sie wurden um bie Stadt geführt; ein Still war ihr Schwert, ein anderer ihr Gurt. Das Bot warf Schmus und Roth auf fie mit faulen Giern m rotheres lunge (Lunge von einem Thier?) bann wurd fie an ben Galgen gehangt. The devel of helle be mote stike. Uche traitour that his lorde byswike (# Teufel ber Bolle mag fle burchbohren und jeben 90 ratber, ber feinen herrn betrügt). For clerkes seyn i wrytyng, That treson hath covel evndyng, Alerand aber orbnete bas Reich und gab Frieben Allen.

## PART II

## PROLOGUE.

Schön sind Erzählungen in geselligem Kreis; erheisternd in der Kirche ist Melodie; schlecht mag der Träge geben und wer (?) mag dem Blinden folgen. Wer da hat eine treue Freundin, der mag sich heiter ihr verstrauen. Ich weiß, die beste ist Marie: Sie schlechtigkeit!

Nun beginnt der andre Theil von Alexanders kulpnen Thaten. Wie er gewann Indienland, Aegypten und
auch Braumond; Albayne und auch Taprobaunce und
die großen Inseln von Meranse; und wie er Tamptey
besetzte mit Pseilern von Aupfer und Bech, und
22 Gegenden, alle Menbrette Nationen; wie er vielt
Rämpse hatte mit Würmen und andern Wunderdingen;
wie er den Porus schlug auf dem Plaze und wie er
von Candace betrogen ward; von seltsamen Bäumen und
seltsamen Thieren, alle die andern Thaten will ich euch
erzählen.

Rapitel I. B. 4772—5209. Beginn ber Wunder. Jug nach Indien gegen Porus. Beschreibung der Wunder und Gesahren. (Ps. Kallifth. hat von II, 28 — 28 Ende die Hochzeit Alexanders und seinen Jug nach Palästina und Aegypten; 29 beginnen die Wunder, ohne Angabe des Landes —44 Ende des zweiten Buches;

Li R. bringt noch bie descente au fond de la mer 262-66, bann ben Rampf gegen Borus, in beffen Ergablung viele ber Bunberbinge eingeflochten find, 278-290; Lampr. geht nach ber Godgeit gleich gum Rampfe; viele Sagen fteben in bem Briefe an feine Mutter 4753-6137). Er entschuldigt fich wegen ber Bunber. Alerander babe fie von Ariftoteles aufzeichner laffen; auch Salomon, ber bie gange Belt burchreifte. und Morus (Ysidre) und Eutropius (Eustroge) und ber beilige Bieronymus und Degafthenes, Dionyfius, Bompejus und bas berühmte Leben Aleranbers ergablten es. Alexander zieht zur Stadt Phafis, (Facen) gegen Borus; er nimmt Wegweiser (gyoures) und wandert burch bie Bufte. Indien beginnt bei Debien und ift bas öftlichfte Land; im Guben reicht es an bie afrifenifche See, im Norben an ben Rautafus. 3weimal if Sommer und nie Binter, zweimal arnoten fie Fruchte. Bein und Rorn; 5000 Stabte find ba, ohne bie Infein, Die Raftelle und vielen Fleden. Gin Baffer ift be, . Sanges, barin Fifche 300 Fuß lang; auf einer Infel Stubte. Gine anbre Infel beißt Gangeribes, Die Bei Menfchen fo groß wie flebenfabrige Rinder, aber tapfer und flug. Aus Mond und Sternen tounen fie Rriege lefen; fle find bie beften Jager und Rampfer. Dicht weit babon ift bie Infel Bolibote. Gine Bobe, Mallens; bas Boll im Rorben fieht nie bie Sonne; (vgl. Pf. Rall IL 37); auf ber Subfeite feben fie bie Sonne nur an Infanniftag; im Often bie baben immer bie Sonne und find fcmarz wie Bech. Sie leben außer ber Melt. In bem Lanbe Panbea leben nur Dabden. Daneben bie Farangos ogen robes Fleisch. Die Maritiny leben nur von roben Sifthen. Ein anbres Bolf gunachft friecht (as hogges Schweine), ift in Dornen und Buffe ge fleibet. Ein anderes, Orphani, tobtet bie Meltern und ist die Eingeweibe (guttes?). Ein andres Bolf lest rubig; wenn fie frant werben, geben fie in ben Bed.

machen sich eine Grube und kriechen hinein zum Sterben. Ein andres Wolf hat Hundsköpfe; ein andres ift schwarz wie Bech, mit einem Auge und einem Fuß, der sie aber vor Regen und Sonnenschein schützt; ein andres lebt, wie die Pilger, von Hagebutten und Rüben. Im Süden ist ein weises Wolf, herrlich in Gold, Silber und Scharlach gekleidet; ein andres Volk ist acht Fuß lang, fängt die Thiere im Lauf; die Frauen leben nur 20 Winter. Daneben wohnt ein sternkundiges Wolk; die Kinder sind klug, ehe sie Haare bekommen; ein andres ist im neunzehnten Jahre gran wie ein Wolf, im dreissigsten braun wie ein Aar und wechselt alle zehn Jahre die Karbe.

Alexander hat schrecklichen Durft zu leiden, kommt an einen giftigen See, ein Engel gibt ihm ein Heilkraut (so soith the book.) Endlich kommt er an ein Kastell, er verlangt Wasser, sie antworten nicht; er läßt 200 Ritter ins Wasser springen, um nach dem Kastell zu kommen; sie werden von Hippopotamus gefressen. Zur Strafe läßt er dritthalbhundert Führer hineinwersen; auch sie werden verschlungen. Großer Jammer.

Kapitel II, B. 5214—5455. Lager bei einem Fluße; grausige Abenteuer. Fortbauernder Wassermangel; ein Fischer in der See weist sie zu einem Fluße; unter Kämpfen mit Orachen ze. erreichen sie ihn und schlagen das Lager auf; große Wachtseuer in der Nacht; Mahl; vor dem König hing ein Karsunkelstein und 2000 Lampen von Gold und eine, die so viel Licht verbreiteten, als die Sonne bei Lag glänzt. Da kommen, als Alles jubelt, große Schlangen, Skorpione, Liger ze. in Schaaren und greisen das heer an. Da sendet der König Albanyen, der nicht fern wohnt; die Leute des Landes sind blau von Antlitz und können wie die Kapen bei Nacht sehen; sie haben 4 Füße und sind sehr start. Der König bietet Freundschaft an und schickt mit andera Geschenken zwei Windbunde (grishoundes) an goldnen

Li R. bringt noch bie descente au fond de la mer 262-66, bann ben Rampf gegen Porus, in beffen Ergablung viele ber Bunberbinge eingeflochten finb, 278-290; Lampr. geht nach ber Godgeit gleich gum Rampfe; viele Sagen fteben in bem Briefe an feine Mutter 4753-6137). Er enticulbigt fich wegen ber Wunder. Alexander habe fle von Ariftoteles aufzeichnen laffen; auch Salomon, ber bie gange Welt burchreifte, und Morus (Ysidre) und Entropius (Eustroge) und ber beilige Sieronymus und Degafthenes, Dionyffus, Bompejus und bas berühmte Leben Alexanders ergabl= ten es. Alexander zieht zur Stadt Phafis, (Facon) gegen Borus; er nimmt Begweiser (gyoures) und manbert burch bie Bufte. Indien beginnt bei Debien und ift bas öftlichfte Lanb; im Guben reicht es an bie afrifanische See, im Morben an ben Rautasus. 3weimal ift Sommer und nie Winter, zweimal arndten fie Fruchte. Bein und Rorn; 5000 Stabte find ba, ohne bie Infeln. bie Raftelle und vielen Fleden. Gin Baffer ift ba. . Ganges, barin Fifche 300 Fuß lang; auf einer Infel Stabte. Gine anbre Infel beißt Gangeribes, bie hat Menfchen fo groß wie flebenfabrige Rinder, aber tapfer und flug. Aus Mond und Sternen tonnen fie Rriege lefen; fle find bie beften Jager und Rampfer. Dicht weit babon ift bie Infel Bolibote. Gine Bobe, Mallens; bas Boll im Rorben fieht nie Die Sonne; (vgl. Pf. Rall. IL 37); auf ber Subfeite feben fie bie Sonne mur am Inanniftag; im Often bie baben immer bie Sonne und find fcmarz wie Bech. Sie leben außer ber Belt. In bem Lande Banbea leben nur Dabchen. Daneben bie Farangos ofen robes Bleifc. Die Maritiny leben mur von roben Siften. Ein anbres Bolf gunachft friecht (as hogges Schweine), ift in Dornen und Bufche gefleibet. Ein anderes, Orphani, tobtet bie Aeltern und ist die Eingeweibe (guttes?). Ein andres Bolf lebt rubig; wenn fie frank merben, geben fle in ben Baib. machen sich eine Grube und kriechen hinein zum Stetben, Ein andres Bolf hat hundsköpfe; ein andres ift schwarz wie Bech, mit einem Auge und einem Fuß, der sie aber vor Regen und Sonnenschein schützt; ein andres lebt, wie die Bilger, von hagebutten und Rüben. Im Süden ist ein weises Bolf, herrlich in Gold, Silber und Scharlach gekleidet; ein andres Volk ist acht Fuß lang, fängt die Thiere im Lauf; die Frauen leben nur 20 Winter. Daneben wohnt ein sternkundiges Bolk; die Kinder sind klug, ehe sie Haare bekommen; ein andres ist im neunzehnten Jahre gran wie ein Wolf, im dreis sigsten braun wie ein Aar und wechselt alle zehn Jahre die Farbe.

Alexander hat schrecklichen Durft zu leiben, kommt an einen giftigen See, ein Engel gibt ihm ein Heilkraut (so seith the book.) Endlich kommt er an ein Raftell, er verlangt Wasser, ste antworten nicht; er läst 200 Ritter ins Wasser springen, um nach dem Raftell zu kommen; ste werden von Hippopotamus gefressen. Bur Strafe läst er dritthalbhundert Kührer hineinwerfen; auch sie

werben verfcblungen. Großer Jammer.

Kapitel II, B. 5214—5455. Lager bei einem Fluße; grausige Abenteuer. Fortbauernber Wassermangel; ein Kischer in der See weist sie zu einem Fluße; unter Kämpsen mit Drachen zc. erreichen sie ihn und schlagen das Lager auf; große Wachtseuer in der Nacht; Nahl; vor dem König hing ein Karfunkelstein und 2000 Lampen von Gold und eine, die so viel Licht verbreiteten, als die Sonne bei Tag glänzt. Da kommen, als Alles jubelt, große Schlangen, Storpione, Tiger zc. in Schaaren und greisen das Heer an. Da sendet der König Albanyen, der nicht fern wohnt; die Leute des Landes sind blau von Antlitz und können wie die Kapen bei Nacht sehen; sie haben 4 Füße und sind sehr stark. Der König bietet Freundschaft an und schickt mit andern Geschenken zwei Windhunde (grishoundes) an goldnen

Es zeigt sich in seinen Thaten.

Der König sah, daß kein Ritter werth
Den Perser mehr vertheidigen wollte,
Und sagte: "Ritter, der wäre toll,
"Der Andres Dir wollte thun als Gutes!
"Berrath übtest Du nicht, noch Feigheit;
"Nein, kühnlich handeltest du mit Gewandtheit.
"Für diese That, bei meinem Haupt, (Helm)
"Sollst du Gutes empfangen nur."
Er ließ in reiches Gewand ihn kleiden,
In spanneue Rittergewänder;
Und setzt ihn auf einen hohen Renner
Und gab ihm viel von seinem Schatz
Und ließ ihn gehn zu Darius heim,
Nicht gab er ihm einen andern Spruch.

(Die Uebereinstimmung mit Lamprecht ift unverkennsbar, wenngleich diese Stelle wie das ganze Gedicht von dem des deutschen Dichters weit übertroffen wird an Einsachheit und Kraft. Man bemerkt auch hier in dem sorgfältig protokollirten und treulich gezeichneten Gerichtshof den Einstuß der Ritterzeit, wie in dem handschuhhinwerfen.)

Kapitel XVI., B. 4066 — 4289. Alexander als Bote bei Darius. (Bs. Kallifth. II, 13 — 15 Ende; Li R. nicht; Lampr. 2789—3046; zwischen der vorhergeshenden und dieser Erzählung von 2650 ift bei Lampr. noch Manches erzählt, wie aus der Uebersicht zu ersehen; hier erst in Batra, wohin die Feinde flohen, wird die Familie des Königs Darius gefangen.) Alexander übersschreitet den Fluß und zieht durch einen Wald; er läßt die Reiter Zweige abhauen und an die Schweise der Bserde binden. Der dadurch erregte Staub läßt Darius glauben, Alexanders heer habe große Verstärfung bestommen. Er verläßt daher sein Lager und zieht sich sinter den Fluß Estrage (bei L. Strage) in ein sehr

feftes Schloß zurud. Alexander folagt fein Lager auf ber verlaffenen Stelle auf. Gines Morgens -

Die Aropfen hingen an dem Gras, Die Mädchen schauten in das Glas, Um Schmuck dem Antlitz zu verleihn. —

reitet er mit 3 Rittern jum Flug. Er fleibet fich in ein Belggewand und reitet allein burch ben Flug, um in der Bertleibung ju Darius ju fommen. Den Ronig findet er in Mitten feiner Ritter auf einem Bugel; er richtet ben Auftrag feines Berrn aus: "Alexander läßt Dir fagen, ihr moget bie Baffen anlegen und angieben Die Schilbe; in bem Felbe erwartet er euch." Darius ift befummert über diefe Botichaft, fagt aber: "Du bift flein von Geftalt, Du felbft bift Alexander." "Go ifte nicht, entgegnete biefer; er ift fconer, ohne Fehl und feine Loden find nicht fo fraus; auch ift er an Buche voll= fommener; ich beiße Antigonus und habe fcon manche Botfchaft gethan." Darauf lub ibn Darius jum Dable. Reich maren bie Gerichte, Frifches und Gefalzenes mar ba in Rulle und fie tranten Bein und auch Claret, weißen und rothen nach Gefallen. Aus foftbaren Bechern tranfen fie. Da fam es Alexandern in ben Ginn, wie er etwas thate, von bem man ohne Enbe fprache. Und er ftedte ben Becher, aus bem er getrunten, in ben Mantel. Gin Schenke melbet es bem Ronig und nimmt, als biefer es faum glauben will, ben Becher aus bes Boten Mantel. "Pfui, ruft Darius, über Dich Dieb! Du follft bugen! Ich feste Dich an meine Tafel aus Achtung für Deinen Berrn; meinen Becher haft Du geftoblen und in Deinen Bufen verftedt; Du bift auf frifder That (hond habbynde in ber Sand habend) er= tappt, Du follft mit bem Wind bangen!" Alexander ent= schuldigt fich mit ber griechischen Sitte und fucht bes Ronigs Chrgeiz zu ftacheln. Darius fdweigt betroffen und alle find lautlos, bis Bertage, ber mit ben Boten an Philipps sofe gewesen, in dem Breen Alexander erkennt und es leise zu Darius sagt. Da springt Alexander über die Lasel, tödtet einen Ritter, schwingt sich auf dessen Ros und reitet davon. Darius mit den Seinen versolgt ihn; aber Alexander erreicht den Fluß, wirst sich mit dem Rosse hinein und erreicht glücklich die wartenden Ritter. Der Jubel der Seinen ist groß, während Darius mit seinen Rittern zurücklehrt, laß und verdrossen, weil die Beute ihnen entschlüpft ist. Diese Racht schließen sie; am Morgen beginnt eine nene That. (Bei allem Uebereinstimmen der Umstände sind doch die Eigenthümlichkeiten der Dichter selbst die auf die kloinsken Züge unverkennbar. Lampr. gibt dem König nux einen Ritter Comulus als Begleiter.)

Rapitel XVII., B. 4294 - 4747. Solacht amifchen 1 Alexander und Darius. Nieberlage ber Berfer. (Bf. Rall. II, 16 - 22 Enbe; Li R. S. 252,34 - 259,26; Lambr. B. 3026-3826 febr überftimmend mit Bf. Rall.) Babrend Alexander fiche in ben Belten bequem macht, giebt Darius mit 200,000 Mann beran. Als Alexander es bort, läßt er bas Lager verbrennen und bie Seinigen fich zurlidziehen, ale ob er flobe, bie Berfer laffen fich taufchen und fegen über ben Fluß. Alebalb fturgt Alexander hervor. "Ye booth dede traytours! forie er; Aly! fagte er, aly blyve! No leteth non skape on lyve! (36r feib bes Tobes, Berrather! Bormarts! vormarts! fonell! Lagt teinen mit bem Leben entwischen!) Bugleich erschlägt er ben Bersage und fagt: ly ther vyle bay! Schaltow never kyng bywrye" (Liege ba, elember Buriche! Du follft nie mehr einen | Conig betrugen!) Die Schlacht beginnt. Ausführliche Schilberung. Salome fallt von Philotas (cold and drury was his blod, falt und traurig mar fein Blut). Detiater will ibn rachen. tobtet brei tapfere Barone, fallt aber felbft von Tholome; auch Darius Bruber, Dariabas wird von Dals mabas getöbtet. Die Schlacht muthet furchtbar. Die

Sperre fallen se bid, wie an ber Holle die Dornen stehen. Da ließ Kind und auch Laby feinen Water und ihren Amy; Mädchen ihren Geliebten; der Mann den Herrn, der Herr ben Mann. Mählen konnten mit Blut Korn mahlen, wie mit der Flut. Zwanzig Meilen Wegs und mehr konnte man nicht ungehindert (astryde mit ausgestrecken Beinen) gehen, ohne auf Todte zu treten im Thal, in der Höhe, im Wald, im Feld.

Alexander foling recht wie ein rafender Bolf (raggid wolf). Darius finh, als er bas graufe Morben fab und gab baburch bas Beichen gur allgemeinen Blucht. Die Racht bricht an und Alexander rubt mit feinem Geere. Darius aber tommt nach Babylon, in bas Schloß Delanare; er wirft fich auf ben Boben und erhebt uner: bortes Wehflagen. Dann fdreibt er an Alexander ("D Alexander, reicher Konig, Meifter aller Kaifer") und verspricht ihm Alles; er felbft wolle ins Land ber Arbeit flieben und bort in Sorge und Rummer leben mit bem, mas er ihm leibe. Alexander gibt ihm feine Antwort. Darius versucht neuen Rampf und fendet zu Borus um Sulfe, verspricht jebem Rommenben viel, bem Borns felbft ben Bucephalus. Unterbeg trifft ihn bartes Gefebid. 3mei Berrather, Befas und Befanas melben bem Alexander die neue Ruftung, Alexander fowort his grote oth: No schal he twyes see the sonne, Ar he have him per-force y-wonne. Er bringt vor. Darius schickt ibm Rampfer entgegen; er felbft aber flieht beimlich nur begleitet von ben beiben Berrathern. Gie tobten ibn und flieben. Alexander findet ben Sterbenben; biefer richtet fich auf die Aniee und bittet, ihn toniglich gu begraben und nicht ben Gunden und Tigern gur Beute hinzuwerfen. Frau und Rinder befiehlt er ihm an und ftirbt. Alexander flagt tief (Y wodde Y hadde al Perce y-geve, With that Y myghte have thy lif!" Den ein= balfamirten Leichnam läßt er feierlich bestatten. (Fairer, no with more worthe, Was never kyng y-brought

om eorthe). Dann vertheilt er die Schätze unter bie Seinen und läßt sich hulbigen. Die zwei Töchter bes Darius (the two swetynges die zwei Liebchen) vermählt er mit zwei Königen; die Gemahlin stirbt bei ber Nachricht, die Mutter aber halt er aufs beste die en ihrem Lebensende.

Alexander fagte eines Tages : "Bufte ich, wer Darius aetobtet, ich wollte ihren Rorper erhoben und fie auf bobe Roffe feten und ihnen Stabl und Degentoppel geben, wie man es Ronigs Freunden thut, und fle um Die Stadt berumführen und bas Bolt fich vor ihnen buden laffen." Die Morber erfchienen und Alexander bielt fein Bort. Er feste fle auf Pferbe; verfehrt (hyndeforth) fagen fle und bielten in ber Sand ben Soweif. Sie wurden um die Stadt geführt; ein Strick mar ibr Somert, ein anberer ibr Gurt. Das Bolf warf Somus und Roth auf fie mit faulen Giern und rotheres lunge (Lunge von einem Thier?) bann wurden fie an ben Balgen gebangt. The devel of helle hem mote stike, Uche traitour that his lorde byswike (ber Teufel ber Bolle mag fle burchbohren und jeben Berrather, ber feinen herrn betrügt). For clerkes seyn in wrytyng, That treson hath eovel eyndyng. Alerander aber orbnete bas Reich und gab Frieben Allen.

## PART II

## PROLOGUE.

Schön find Erzählungen in geselligem Kreis; erheisternd in der Kirche ist Melodie; schlecht mag der Träge gehen und wer (?) mag dem Blinden folgen. Wer da hat eine treue Freundin, der mag sich heiter ihr verstrauen. Ich weiß, die beste ist Marie: Sie schütze und vor Schlechtigkeit!

Nun beginnt der andre Theil von Alexanders kulps nen Thaten. Wie er gewann Indienland, Aegypten und auch Braumond; Albayne und auch Taprobaunce und die großen Inseln von Meranse; und wie er Tamptey besetzte mit Pseilern von Aupfer und Bech, und 22 Gegenden, alle Menbrette Nationen; wie er vielt Kämpfe hatte mit Würmen und andern Wunderdingen; wie er ben Porus schlug auf dem Plaze und wie er von Candace betrogen ward; von seltsamen Bäumen und seltsamen Thieren, alle die andern Thaten will ich euch erzählen.

Rapitel I. B. 4772—5209. Beginn ber Wunder. Zug nach Indien gegen Porus. Beschreibung der Wunder und Gefahren. (Ps. Kallifth. hat von II, 23 — 28 Ende die Hochzeit Alexanders und seinen Zug nach Baslaftina und Aegypten; 29 beginnen die Wunder, ohne Angabe des Landes —44 Ende des zweiten Buches;

Li R. bringt noth bie descente au fond de la mer 262-66, bann ben Rampf gegen Borus, in beffen Ergablung viele ber Bunberbinge eingeflochten find, 278-290; Lampr. geht nach ber Dochzeit gleich gum Rampfe; viele Sagen fteben in bem Briefe an feine Mutter 4753-6137). Er entschulbigt fich megen ber Wunder. Alexander habe fle von Ariftoteles aufzeichnen laffen; auch Salomon, ber bie gange Belt burchreifte, und Midorus (Ysidre) und Eutropius (Eustroge) und ber beilige Bieronymus und Degaftbenes, Dionpflus, Bompejus und bas berühmte Leben Alexanders ergablten es. Alexander zieht zur Stadt Phafis, (Facen) gegen Borus; er nimmt Begweiser (gyoures) und manbert burd bie Bufte. Indien beginnt bei Debien und ift bas öftlichfte Lanb; im Guben reicht es an bie afrifanifche See, im Norben an ben Rautafus, 3weimal ift Sommer und nie Winter, zweimal arnbten fle Fruchte. Bein und Rorn; 5000 Stabte find ba, obne bie Infeln, Die Raftelle und vielen Bleden. Gin Baffer ift ba, Banges, barin Fifche 300 Fuß lang; auf einer Infel Stabte. Gine anbre Infel beißt Gangeribes, bie bat Menfchen fo groß wie flebenfabrige Rinder, aber tapfer und tlug. Aus Mond und Sternen tonnen fie Rriege befen; fle find die beften Jäger und Rampfer. Richt weit babon ift bie Infel Bolibote. Gine Bobe, Mallens; bas Boll im Rorben fieht nie bie Sonne; (vgl. Pf. Rall. IL 37); auf ber Gubfeite feben fle bie Sonne nur am Bobanniftiag; im Often bie baben immer bie Sonne und find ichwarz wie Bech. Sie leben außer ber Belt. In bem Lande Banbea leben nur Mabchen. Daneben bie Farangos ofen robes Fleifch. Die Maritiny leben mur von roben Siften. Ein anbres Bolf gunachft friecht (as hogges Schweine), ift in Dornen und Bufibe ac fleibet. Ein anderes, Orphani, tobtet bie Aeltern und ist die Eingeweibe (guttes ?). Ein andres Wolf lein rubig; wenn fie frant werben, geben fle in ben Balb.

machen sich eine Grube und kriechen hinein zum Sterben. Ein andres Bolt hat Hundstöpfe; ein andres ift schwarz wie Bech, mit einem Auge und einem Fuß, der sie aber vor Regen und Sonnenschein schützt; ein andres lebt, wie die Bilger, von Hagebutten und Rüben. Im Süben ist ein weises Bolt, herrlich in Gold, Silber und Scharlach gekleidet; ein andres Volk ist acht Fuß lang, fängt die Thiere im Lauf; die Frauen leben nur 20 Winter. Daneben wohnt ein sternkundiges Bolt; die Kinder sind klug, ehe sie Haare bekommen; ein andres ist im neunzehnten Jahre gran wie ein Wolf, im dreissigsten braun wie ein Aar und wechselt alle zehn Jahre die Karbe.

Alexander hat schrecklichen Durst zu leiben, kommt an einen giftigen See, ein Engel gibt ihm ein Heilkraut (so soith the book.) Endlich kommt er an ein Kastell, er verlangt Wasser, sie antworten nicht; er läßt 200 Ritter ins Wasser springen, um nach dem Kastell zu kommen; sie werden von Hippopotamus gefressen. Zur Strafe läßt er dritthalbhundert Kührer hineinwersen; auch sie werden verschlungen. Großer Jammer.

Rapitel II, B. 5214—5455. Lager bei einem Fluße; grausige Abenteuer. Fortbauernber Wassermangel; ein Fischer in der See weist sie zu einem Fluße; unter Kämpfen mit Drachen ze. erreichen sie ihn und schlagen daß Lager auf; große Wachtseuer in der Nacht; Mahl; vor dem König hing ein Karsunkelstein und 2000 Lampen von Gold und eine, die so viel Licht verbreiteten, als die Sonne bei Tag glänzt. Da kommen, als Alles jubelt, große Schlangen, Skorpione, Tiger ze. in Schaszen und greisen das heer an. Da sendet der König Albanyen, der nicht fern wohnt; die Leute des Landes sind blau von Antlitz und können wie die Kayen bei Nacht sehen; sie haben 4 Füße und sind fehr ftark. Der König bietet Freundschaft an und schickt mit andern Geschenken zwei Windbunde (grishoundes) an goldnen

Retten. Dit Galfe berfeiben verfchenchen fie bie Beftien. Rochmals werben fle angefallen. Alsine Rattern helfen genen bie Drachen. Run tommen feuerfcnaubenbe Draden mit zwei und brei Ropfen; mit großem Berinft von Rittern werben fie getöbtet. Babrenb ber Dachtraft überfallen fie ungebeure Rrebfe mit gwolf Rafen und graufig wie ber Teufel, fo bart, bag fle fein Stabl moch Gifen verwunden mochte. Rur burch Feuer und Gottes Macht murben fie ju Fall gebracht; Lowen und fenrige Tiger ericbeinen; ungeheure ichwarze Bogel, gegabnt wie ein Dann und geschmudt im Raden wie ein Beib und wie Pfanen ichreiend. Bulest tommen wunberliche Thiere (deutyrauns), größer als Elephanten, mit femarzem Ropfe und brei Bornern auf ber Stirne; 122 Mitter tobten fle, 52 werben felbft erfchlagen, die andern flieben; nuch Fachfe erfcheinen, Die Denfchen und Stoffe burch giftigen Big tobten, und fowarze Bogel, Die fich aber nur an ben Fifchen ergoben und bann nach Often Airacu.

Ravitel III. 28. 5456- 5758. Rampf gegen Berus; biefer gefangen; Bug bis jum Barabies. (Bf. Rall. IH, 8-5. Porus wird gleich im Rampf getobtet.) Die Sonne erhebt fich, ber Lag fteht auf; Thau fallt. bie Boglein fingen ju Bauf. Das Beer erwacht fruh aus bem Schlummer, bas bie Racht burch lag im Rummer. Mun ift's porbei; fie thun gar nicht fo. Gie fpotten barob und icherzen frob. - Porus wollte gern wiffen. wie es mit Alexander fiche; als bies Alexander borte. vertleibete er fich, gog aus fein Rleid, verbramt mit Bermelin und Biefelfell und that an ein wollenes Bams eines Ritters und einen hellen Rriegemantel und bactte einen Mantelfad binten auf. Auf einem Maulthier ging er alshall baron (dude of his robe farred with menevere And dooth on a borni of a squyer And a light tabard, as J fynde And trusseth a male hym behynde. Upon a mule he wenth forth onon) und reis

get nach Banbas; bort finbet er Borus auf ber Strafe berathenb (conseilynde), fein Maulthier ift bishiten and bydagged foule, an ben Seiten blutig und renut weit an ihm vorbei. Porus läßt ihn gurudrufen und fragt, weher. Er fcmbrt, er fei ein Grieche und Alexander's Rammerbiener, gefommen, um Bachs in ber Stadt gu faufen. Borus fragt ihn nach feinem herrn. Er foilbert ihn flein, froftig, ber zwei Belgmantel beim Dale anzieht. Borus mundert fich barüber und gibt ihm mit Beschenten einen Brief an Alexander, ber eine Aussør= berung enthalt. Alexander eilt fort, wirft fich auf einen Renner (destror) und febrt gu ben Seinen gurud. Am britten Tage gefchieht ber 3weifampf. Borns wirb beflegt und überliefert Schwert und Land bem Ueberminber. Er begleitet ben Ronig burch Indien, zeigt ihm bie Bunder und hilft ihm bie Bolterichaften unterwerfen. Bieber beginnt ber Bug mit ungablbaren Schaaren burch Thaler, Ginbben und über Berge; an bem einen Enbe ber Welt finden fle zwei große Bilbfaulen von reinem Bolb, auf erzenen Stufen ftebenb in ber Gee, nach Berfules gemacht, ber nachbem er bie Belt erobert bier Diefe Bilbniffe aufftellte, Die man Die Grenzen bes ber= fules nannte. Gin alter Rerl (cherle) mit langem Bart, fchwarz wie Bech und mit graufigem Geficht gibt ihm Rath über ben weiteren Bug. Rach Guben fei bie Erbe au Enbe, nach Weften fomme man in die rothe See. nach Rorben in undurchbringliche Wilberniffe; nach Often bagegen fei ber ficherfte Weg; ba finde man in Oftin= bien Bunder bie Menge, zwei Sommer und zwei Winter in einem Jahre, große, rabenfcwarze Leute ic. Alexan= ber tommt in vierzehn Tagen nach Dpersun, (fvater Taprobane genanut) ein Land von 7000 Meilen Lange und 4000 Breite. Der Ronig benimmt fich friedlich und gibt toftbare Gefchente; bort ift nicht Beizen, nicht Korn, nur Gewurg, bavon machen fle ihr Brob und trinfen rothen und weißen Wein; fie leben hundert Jahre, und

werben gulest von Feinben getobtet; fle fleiben fich in Gold und Chelftein. Weiter in Often wohnen nur Beflien, Rattern mit vier Ropfen, Seebunde u. f. w. Die Rattern geben von fich (schiteth) Ebelfteine. Dicht bei bem Lande biefer Thiere ift bas irbifche Barabies, mo Bott ber Allmächtige ben Abam ichuf, unfern Bater. Bon ba zieht ber Ronig nach Oberindien. Bewaffnete thun ihm bort überall Schaben, bis er flegt. Die Feinbe flüchten in eine Stabt; alle werben getobtet, felbft bie Rinblein in ben Wiegen. Auf bem ferneren Buge fallt fie ein niegefebenes Unthier an mit zwei Ropfen, einem Arofobill ber eine abnlich, ber anbere einem Ginhorn; auf bem Ruden mit icharfen Stacheln befat, mit ineinanbergefcblungenen Babnen und brennenben Augen; feine Baffe fann es verwunden, fle treiben es vor fich ber; Ctephanten aber, bie fie angreifen, fangen fle 908.

Rapitel IV. B. 5760-5989. Beiterer Bug in Inbien. Die Infel Bramanbe. Er finbet fdredliche Danner und Beiber, Die im Baffer leben mit ben Rilpferben. In einem Balbe feben fle Aepfel-, Feigen- und andere Baume von 300 guß Lange, Die zwei Deilen Beges beschatten. Sie tommen an ben Ganges, barin find Male, 300 Fuß lang, mit zwei Banben, mit benen fle Ritter und Elephanten ins Baffer gieben. Arme Danner begegnen fle, bie immer fteben und nicht ermuben. Immer weiter gieht ber Ronig mit ben Seinen nach Rord und Dft und taufenbfaltige Gefahren umgingeln ibn; wilbe Thiere, grafliches Wetter und Sturme ma= den ibm große Befdwerben. Gine Feftung widerfest fich : Alexander erfteigt ben Ball, wird aber mit Baten binabgezogen; bie Reinde bringen von allen Seiten auf ibn ein und vermunben ihn, bag er grungt wie ein Schwein; Berbiccas rettet ibn; bas heer fturmt bie Stabt, und brennt fle nieber. Darauf befucht er alle Infeln. Die Leute auf ber Infel Bramande effen nur robe Fruchte und trinten braunes Baffer; fle mobnen in Didichten und Höhlen; sie verbrennen sich, um die Freuden des Paradieses zu gewinnen. Endlich beschließt der König gegen Franzosen, Deutsche und Engländer zu kämpsen (upon Fraynsshe men, Alemanns and ek Englysshe Bretons, Prissh and Denmarchisshe). Ein schwarzer Mann mit kahlem Haupt und langem Bart, ohne Kehle und Nacken, einäugig und einsüßig, er war rauher als eine Kuh und sprach wie ein Höllenochse (helle du). Er sordert Alexander auf, in die Stadt Taracun, im Lande des Gog und Magog zu ziehen, wo die Könige vom Geschlechte des Nimrod (Nedrot) hausen, der nach der großen Noah=Flut den Thurm erbaut hat viele Meilen boch, bis ihn Gott zusammenstürzte.

Rapitel V, B. 5990-6507. Bergeblicher Bug nach Taracont ins Land bes Magog; Abenteuer in ber Stadt Meopante unter bem Baffer. Der Ronig fpricht in ber Berfammlung: "Wir haben viel gefehen und viel erobert, aber Alles balte ich fur nichts, wenn wir nicht bas Land gewinnen, von bem ber Mann gesprochen; helfet mir und euer Lobn foll berrlich fein." Die Barone find bereit. Er beruft neue Truppen; fle fommen aus allen Sandern, von Mebien 10,000, von Cappabocien 2000. von Affprien 6000, von Afrika 7000 ac., Die Konigin von Chichis mit 10,000 Jungfrauen, zwei Koniginnen ber Amazonen mit 20,000 Mabchen. Die ift ein folches Beer beifammen gewefen. Berabe nach Rorben fchiffen fie. Sie fommen nach Taracont; ichredlicher Rampf in ben Gumpfen bis in bie buntle Racht; auf Surben fampfen fie beffer und gelangen in Die Nabe ber Stabt. Die Leute bort find foblichmars und haben machegelbe Bahne, fo groß wie die ber Cber; fie effen Schnaken und Rroten und alles Gewürme, auch Menfchen; jeber lebt mit bem anbern, ber Sohn mit ber Mutter, ber Bruber mit ber Schwefter und feiner weiß, wer fein Bater ift. Aber fle konnen nicht naber kommen als auf zwanzig Meilen, fo ichlecht find bie Wege. Der

ı

Ronig ift traurig barüber, bağ er biefe Kannibalen nicht befanpfen fann, bie alle anderen Lander bebroben. Er geht mit ben Geinen auf einen Berg Celion; bort opfert er und empfängt ben Rath, wie er fie tonne unschablic machen. Er wird namlich in ein Land gewiesen zwischen Alegypten und Indien und fommt zu einem Bolfe, bas unter bem Baffer lebt mit ben Fifchen; fie haben einen Behm, ber fo bart wird wie Stein und Gifen; bavon bauen fie ibre Baufer, Schiffe haben fie mit Thuren. Die fle bei ber Ebbe öffnen, bei ber glut fchliegen, ge= macht von Auftern mit Baumrinde verbunden und mit Barg mobl verpicht. Ihre Infel unter bem Baffer beißt Meopante. Der Konig labet Allerander ein; biefer fteigt binab, fiebt ihre Bohnungen, untersucht Alles, fieht wie bie Großen die Rleinen freffen, wie ber Wind entftebt und blaft und bie Grenze bes Meeres von ber Solle jum Parabies und fommt nach einem halben Jahre mit manchen taufend Schiffen voll jenes Lebms gurud. Darauf zieht er wieder gen Taracont und läßt mit bem wunberbaren Lebm bie See von Calvias (faspische Meer). foliegen, fo bag jene Rannibalen abgefperrt werben. Gin= gefcoloffen werben barin bie Taracountes, bie Dago= gecas, Die Betas, Die Turfs, 3merge, eine Elle boch. Die Bolflinge, oben Menfchen, unten Bolfe (Berwolfe), Bogas, Crifolibas, Griffann, Befas und zweiundemanzig anbere. Bis jur Beit bes Untichrifts tommen fle nicht wieber beraus. Darauf ichifft ber Konig nach Aethiopien und befucht bas efelhafte Bolt ber Garmaeien, bie gang wild, wie bie Thiere leben; bann fieht er bie Sorebo= tes, bie gwölf Ellen lang find, bie Genophali (Sunbefopfe) u. f. w. Diefe wohnen im Beften. 3m Diten bagegen leben icone und reiche Bolter, die Matrobier; eine Stadt ift bort Sabba, mober bie milbe Sibely, Die fconfte Ronigin ju Salomo fam, ibr zu Gefallen wurbe Salomo Mahomebaner. Aus biefer Stabt famen auch bie brei Ronige, um bem Chriftustinbe (oure Dryghte, trehten) Weihrauch, Gold und Myrrhen zu bringen. Zu biefer Stadt fließt der Tigris aus dem Baradies, dort ift eine brennende Infel, die bis zum jüngsten Tage (domes day) fortbrennt. Roch andere wunderbare Bölzter sind hier, z. B. die Orisiner, die weder Nase noch Mund, noch Zahn noch Lippe noch Zunge haben, nur sin kleines Loch unter dem Kinn; die Auryalyn mit ellenlangen Ohren, die zum Schut, des Kärpers bei Regen und Sonnenschein dienen, die Garranien, deren Mund von einem zum andern Ohre reicht und die Unterlippe herabhängt die auf den Bauch. Zuletzt sehen sie in einem grünen Wald Weiber, die aus der Erde wachsen, einige bis an die Brust, u. s. w. (entsernt ähnslich mit den Blumenmädchen des Lamprecht.)

Kapitel VI. B. 6508-6996. Wunderbare Thiere; ein Bultan; Begegniß mit der Königin Candace; die

Drafel = Baume ber Conne und bes Mondes.

Auf bem weiteren Buge nach Aegypten findet er bas Thier Ceffus (Cephus) mit Ochsenbornern und Denidenbanden und Fugen; bas Rhinoceros, bas Monoces ros mit Pferbeleib, Elephantenfugen, Sirfchfopf u. f. w. und einem vier Fuß langen Born auf ber Stirne, gefabrlich allen Thieren: Das Catathleba tobtet burch fei= nen Anblid; Ameifen fo groß wie Jagbbunbe. Dort amifchen Aethiopien und Clante fließt vom Ril ein Baf= fer aus bem Barabies, ber Tiger (Riger), ber Winters troden, Sommers aber Delfine und Krofobille nabrt. Da wohnt ein Bolf, braun von Farbe, leicht, nadt; fie reiten auf Delfinen und Rrofobillen; im Winter effen fle weber Bleifch, noch irgend etwas, fonbern fie leben vom Waffer und erzeugen barin; im Commer aber wobnen fle in Belten und leben von Bleifch und Bifchen. Befdreibung ber Arofobille und Delfine und ihrer Rampfe. Dort fieht er einen Rrater, aus bem Schnee und Dampf, Flamme und Roblen tommen, ohne fich zu vernichten. Das ift bas lebte am Enbe ber Belt. Run febrt Alexan= ber nach Indien gurud. Er kommt burche Land bet Ros nigin Canbace, ber iconften Fran; fie liebt ihn über bie Dagen und bietet fich ibm in einem Briefe an mit allen Schapen und Leuten, die fie bat. ("D Alexander, theurer Mann, por Allen Mannern begehre ich Dein; nimm mich zu beiner Ronigin zc. Sei mein Berr und mein Beliebter! ich will bir bienen mit Sand und Rug, bei Racht und Tag!") Alexander beschenft bie Gefandten: giebt aber weiter; ein Runftler nimmt ein Bilb von ibm. bas bie Ronigin in hoben Chren balt. Als ber Ronig in Luft und Freude fcwelgt, erfcheinen zwei Alte und ergablen ihm von ben Bunberbaumen ber Sonne und bes Monbes, bie mahrfagen. Alexander fchidt Borus mit feinem Beere in bie Stadt Facen und geht mit 40,000 Mann zu ben Baumen; munbervoller Geruch umgibt fle von Dustatnuß und Balbrian ic.; die Leute im Lande geben in Thierfellen; ein Bifchof wohnt im Lande, Longis, fcmarz von gräßlichem Anfeben in einer 25wenbaut; ber gibt ibm Leute mit zu ben Baumen und er felbft geht mit nach Sonnenuntergang. Beim Baume ber Sonne fagt er ibm, er brauche nur ben Bunfch zu benten, fo werbe bie Antwort fcnell folgen. Anicend benft Alexander, ob er bie gange Belt gewinnen und Griechenland und die Seinen wieberfeben werbe. Die Antwort erschallt: ben britten Theil wirft bu ge= winnen; aber nach Griechenland fommit bu nicht mehr, fo hat es Gott bestimmt. Der Ronig wechselt vor Schmerz bie Farbe und alle Ritter flagen in großer Trauer. Alexander ermannt fich und fragt beim Baum bes Monbes: wann foll ich fterben und mo? Antwort: in Babolon, burch Berrath, im nachften Jahre vor allen Ba= ronen. Der Ronig weint und die Ritter gerreißen ibre Bewande. Rur Bilotas troftet ibn, fie febren gurud und bald ift Alles in Luft vergeffen. Aber Alexander febrt nochmals zurud zum Sonnenbaume und fragt wieber: An welchem Tage werbe ich fterben? Bornig antwortet

ber Baum: Seltsamer Mann! Nun ift April, nicht gang wirft bu bas Jahr verleben; ben 24. März mußt. bu fterben, vergiftet! beinen Feind erfährst du nicht, Clotho, Lachests und Atropos die Schwestern haben es bestimmt. Run frage nicht weiter. Alexander nimmt Abschied von bem Bischof; er host, da er ben Tag weiß, dem Berstungs

hangniß zu entschlüpfen.

Rapitel VII, B. 6998—7358. Am Jorban — großes Miggefdid - nach Capias - große Berlufte - Abfall bes Borus - Anftalten gum Zweitampf. - Alexander febrt nach Facen gurud, legt ben Seinigen Stillichweigen auf über bas Abenteuer bei ben Baumen, um nicht bie Feinde, befonders ben Borus ju meden. Auf maniche faltigen Wegen tommen fie ins Jordanthal und finben bort viele Rattern und Drachen, mit Cbelfteinen (emeraundis) im Munde. Borus bort bier von ber Ant= wort ber Baume und beschließt Berrath. Unterbeg lei= bet ber Ronig große Bein von ben Thieren und bem bergigen Lande, bis er zu ben Serefon fommt. Diefes Bolt ift treu, magig, gefällig und rein; fie geben nadt ohne Scham zu haben und leben von Brob, Rrautern und Waffer. Sie find bas oberfte Bolf in Indien und haben Seibe in Fulle und foftbare Rleiber. Rommen nun Raufleute mit Rorn und anderen Baaren, fo perfteden fle fich; ftellen bie Raufleute bie Baaren auf Die Strafe und entfernen fich, fo finden fie, wenn fie wieber tommen, ftatt berfelben feibene Bewander im breis fachen Berth. Ihr Berricher leitet Alexander gu ben taspifchen Bforten (gates of Capias). Begweiser leiten ibn auf bobe Berge; auch bort werben fle von gräßli= den Ungeheuern gequalt und viele gerriffen. Der Ronig fenbet wieber nach Berftarfung; mabrenbbem fcust er fich burch Balle por ben Beftien und erbaut in einer foonen Cbene eine herrliche Stadt Alexandria. Die Berftarfung fommt, ba gibte ein Bergen und Ruffen und Erzählen. Unterbeg benutt Borus bas Unglud bes Ronigs und fordert bie andern Fürften zum Abfall auf. Diese kommen als Boten zum König und bringen ihm bas Berlangen bes Borus, baß er bas Land verlaffe. Alexander fordert ihn zum Zweikampf und zieht alsbald por Facen und schlägt fein Lager auf. Man rüftet sich.

Kapitel VIII. B. 7859-7825. Zweifampf und Tob bes Porus. Candulate bittet Alexander um Gulfe, Begeg-

miß mit Canbace. Rudtehr nach Babylon.

Gin idredlicher Rampf beginnt; beibe bemabren ibre Meifterschaft; gulest fallt Borus. Die Inber geben bene Ronia Die Rrone bes Landes. Alexander ordnet bas Reich und vertheilt reiche Beschenke. Eines Sages tommt Canbulate, ber Sohn ber Canbace, König von Urpe mit Reitern zu ibm und bittet ben Ronig, ibn zu rachen an Sirant (hircan) ber ihm fein Beib (make) Blasfamene geraubt. Der Ronig gibt fich fur Antigonus aus und läßt ben Tholomeus als Ronig erfcheinen. Diefer ftellt ibn mit 4000 Mann bem Canbulate gu Dienften. Froblich reiten fie über Berg und Thal zur Stadt bes Birfan, verbrennen alles rings um und belagern bie Stabt. Die Burger tobten in Angft ben Birtan und befreien bas Beib. Nach vierzehntägiger Rube reiten fle gurud. Alexander giebt mit Candulate gu beffen Mutter Candace. Die Dame ift gerade in ihrem Palast zu Saba und fingt von Dibo und Aeneas. Der Sohn empfiehlt ber Mutter ben Boten Alexanders. Sie umarmen fich mit aroßer Freude. Gleich entbedt Canbace, bag er Alexander ift (folgt ziemlich genau bie Erzählung, wie bei Lamb= recht B. 5447-6244, nur ift bas Liebesipiel ausführ= licher, die Pracht burftiger beschrieben. He dude al the ladyes wille Undur covertour ful stille. Mony nyght and mony day Thus they duden heore play. In halle a-day he sat hire by, And anyght in bedde sikirly, Antigon he hette in balle And kyng Alisaunder undur palle.) Sie leben in Liebe jufammen, bis Canbibus, ber jungere Sohn, merkt, bağ er Alexander ift und ber Mutter Bormurfe macht. Ruhig, fagt fle, thou konioun (Aujon), er ift bes Königs Gefandter u. f. w. Alexander kehrt zurud und eilt bann nach Babylon. Beschreibung und Geschichte ber Stadt (7792—7805). Er rüftet sich für Afrika.

Rapitel IX., B. 7826 — 8034. Alexanders Bergiftung. — Antipater, der angeklagt ift, fürchtet von Alexander Untersuchung und sendet ihm Wein von Elborun, vergiftet. Alexander trinkt und fühlt alsbald den Tod nahen. Unter allgemeinen Klagen vertheilt er die Länder unter seine Getreuen (auch Portugal, Polen, das reiche Land der Arbeit) und stirbt. Ein Streit über den Ort des Begräbnisses wird durch einen Bogel geschlichtet, der Alexandria in Aegupten als den rechten Ort nennt. Der Leichnam wird hingebracht. Nach seinem Tode aber erhebt sich großer Kampf unter den Fürsten.

"So gehts auf biefer Erbe unter Gelehrten und Laien; wann bas haupt zu Boden gefallen ift, sinken die Glieber alle! So endete König Alexander, von dem so große Rede war. Nun habt Ihr Alles gehört. Gott, der diese Erde gemacht hat, gebe und seinen Segen und verleihe und allen ein gutes Ende! Amen, Amen, Nuen, u. s. w.

Alerander! mich reuet bein Ende, bag bu nicht im Chriftenglauben gestorben bift.

# Anmerkungen.

Kapitel I., B. 1—70. Woher? vielleicht aus ber lateinischen Handschrift romance of Alex., welche F. Douce besaß. S. Weber a. a. D. III. S. 293, wo er eine Stelle dieses Romans gibt, beschreibend die Zausberei bes Nectanebus, sehr ähnlich dem Jul. Valerius.

B. 2199. This batail destuted is etc. Wir feben bieraus, bag ber englische Dichter eine frangofifche Dichtung zu Grunde gelegt bat. Das Manuffript, bas er mahricheinlich hatte, mar in fieben Abtheilungen von Lambert li Cors, Alexandre de Paris, Maitre Eustace, Brisebarre, Pierre de St. Cloud, Thomas of Kent, an Englishman writing in very bad French, Jean li Venelais, Jacques de Longuyon, Simon de Lille with one of his pupils and Jean de Motelec. Der englische Dichter hat mahricheinlich nur Die erfte Galfte benust, die mit bem Tobe Alexander's enbet und vermuthlich gefdrieben ift von Euftace, Lambert und Alexander do Paris ou Bernay. Die übrigen Manner lebten ein Jahr= hundert fpater und ihre Fortfepung umfaßt verschiedene einzelne Befonderheiten, wie: bas Teftament Alexander's bie Rache Allienors, bes Sohnes Alexanders; bas Ge= lubbe bes Bfau's, in welchem Alexander wieder ins Leben gurudgebracht wird, und eine Reihe neuer Aben= teuer; die Rudfehr und Wiederherftellung bes Bfau's mit zwei Fortfetungen. Auch finden fich einige profaische

frangöfische Alexanderergablungen. Gine berfelben ift im Brittischen Museum, Bibl. Rog. E. VI. mit iconen Mus Arationen. Eine andere bat weniger Bunberbares und ber Autor balt Alles fur Geschichte und verbammt bie Fabeln bes Lancelot, Ogier le Dane, und Reynard le Fox. Er widmet fein Wert bem regierenden Ronig von Frankreich und enbet mit einer Aufforberung, Inbien gu erobern und die Bewohner jum Chriftenthum gu befehren. Er giebt eine Barallelle zwischen Alexander und bem frangofifchen Ronig zu Gunften bes lettern, ber mehr liebt les armes et les ames, que les dances et les dames und empfieblt bas Unternehmen as a vacant throne of glory. Manuffripte find aus bem 15. Sabrbunbert. Ber ber lateinische Autor fei, aus bem ber englische Dichter bie Luden ergangt, ift nicht gu bestimmen. Des lateinische Manuffript, bas Douce befag, ift gufammen gefett aus Trogus Pompejus und einer gangen Reibe griechischer, lateinischer und englischer Geschichtschreiber. bie febr bunt burcheinanbergewürfelt finb, Ge tann wohl nicht bie Quelle fein, ba mehrere ber Schriftfteller foater lebten.

B. 2589. Priester Johann, ein Name, früher bem König von Indien gegeben und nicht dem von Abystinien. Man hielt ihn für einen Christen. Mandeville sagt von ihm: Es gab vor Zeiten einen Kaiser, der war ein edler Mann und hatte viele christlichen Könige unter sich. Und der Kaiser dachte, er wolle sehen, wie die Christen ihrem Gott dienen. Damals waren Kirchen in allen Ländern, in der Türkei, in Sprien, in der Kartaret, in Jerusalem, Palästina, Arabien und Aleppo und in ganz Aegopten und allen Ländern waren damals Christen. Und es war an einem Samstag in der heiligen Woche (Wytson-weke), als der Bischof den Gottesdeienst hielt. Und er nahm Theil am Gottesdeienst und fragte einen Ritter, was das für Bolf sein solle, das vor dem Bischof stand. Und der Ritter sagte, sie sollten Priester

fein, Und er fagte, er wolle nicht mehr Kaifer ober Ruig genannt fein, fonbern Briefter. Und er mollte ben Ramen haben vom bem, ber querft tame, wie er auch beiße. Und es traf fich, bag ber Briefter, ber guerft fam, Johannes bieg und fo wurden alle Raifer feithem Briefter Johann genannt. Rad ber erften Rovelle ber Conto Novello antichi fambte ber Ronig eine prachtige Befandtichaft an ben Raifer Friederich II, und im brittis finen Mufeum findet fich noch La Chartre que Prestre Johan maunda a Fredewick I, Empereur, de Morveilles de sa Torre. Marco Bolo fant in ber Stadt Tenbue in ber Cartarei einen Rachtommen, George, ber Christ war. Mach anbern war ber wriprungliche Briefter Johann ein Sohn von Gerbeboles, Konig von Friesland, ber ben Titel wegen feiner Frommigkeit hatte und bas Land Indien von Ogier le Dane empfing. Den Briefter Ipbann erwähnt auch Bolfram im Barcival als Cobn. ber Repanse be Shoie und bot Loberangein. Rach C. Ritters Untersuchungen waren bie im Mittelalter über fein Meich verbreiteten Gerachte mohl übertrieben, aber nicht fabelhaft. Er ftanb bem Reiche als Briefter und Ronig vor und vererbte feinen Ramen von Gefdlecht au Gefchlecht. Geine Bolter waren Reftorianer b. b. Anhanger bes 431 auf ber Gunobe gu Epbefus ver-Dammiten Bareffarchen Reftorius; fie gehörten als folche gur fprifchen Rirde, beren Batriarchen von Gelencia ben Titel Brimas und Ratholicos hatten (Ratholifo won Ranfulat Parziv. 563,8. Ugl. Carl Ritter, Erbfunbe II. 1. 6. 288 ff.

W. 8268. Bei ber Belagerung ber Seeftabt in Macebonien gonnes, ob Ranonen?

Theo othre (bie andern in ber Stabt) into the wallis stygh. And the kynges men with gonnes sleygh.

Einige haben bas Wort gonne von mangona, mangonel abgeleitet, bas eine Mafchine zum Steinichleubern Bezeichnet und auch in biefem Gebicht öfters vortommt, 2. 18. 28. 1208. aber grabe weil biefe Form vorfommt, ift es micht wahrscheinlich, daß gonnes baffelbe bedentet; Andere leiten es mit ben Frangofen bom Lateinifthen canna us. Benn lettres richtig ware, fo mufte man bie Benubung bes Schiefpulvers zu Diefem Bwede für alter als ge= möbulich halten und bier mare biefe Bemubung gum erften Male erwähnt. Rach ben Unterfuchungen bes Bischofe Watson in seinen chemical essays fund fich au feiner Beit in Bamberg noch ein Gefchus mit bet Babrgabl 1808; auch aus Stellen in Roger Bacons Berten (Rirbt 1292) ericbeint bie Renutnig ber Birtungen bes Bulvers befannt und endlich wohnten bie Grafen von Derby und Salisbury ber Belagerung von Algeftras bei 1343, wo bie Mohren mit glathenben Rugeln ichoffen (mas freilich auch ohne Bulver gefcheben fein fann). 3mei alte Chroniten ermabnen, bag bie Mobren fcon lange vor biefer Belagerung mit Ranonen fcoffen. Die Renninig bes Schiegpulvers tam mabricheinlich lange vor Bertholb Sowarz (1350) aus China nach Eurapa. Siebe Die Anmertungen von Douce III., 306 ff.

18. 4160. Die Erkennungsart, an ver fleinen Getftalt nämlich, hat ber englische Dichter mit Bf. Kall., Jul. Bal. und Lampr. gemein, nur daß fle ihn von dom Ritter und nicht von Darius daran erkennen laffen. In bem italienischen Alexanderleben, fagt Weber, erkennt

ihn ber Ronig an ber Sprache.

B. 4204. Thow art y-nome hond-habbyndo. Bemerkenswerth ift diese Bezeichnung "in der hand habend"
für den Begriff "auf frischer That"; das Partic. hat
noch das Deklinations-o wie im Deutschen der damasligen Zeit.

23. 6200. Rach bem frangösischen Roman fleigt Alexanber in einem Glashause ins Meer, aber nur um bie Bifche kennen zu lernen; auch fleigt er in bie Lüfte.

B. 6230 ff. Die Mauer, welche Alexander mit bem

ungerftorbaren Lebm am fasbifden Deer baut, um bie graulichen Bolfer bes Magog abzuschliegen von übrigen Welt, wird auch im Koran Sure 19 erwähnt. wo fle Dulfarnein b. i. ber Bweigehornte, (er foll gur Beit Abraham's gelebt haben, aber Alexander wird auch fo genannt) baut auf Bitten eines Rachbarvolles. S. Roran überf. v. UUmann S. 249 ff. Auch John Danbeville ergablt es in feinen Reifen folgenber Dagen: Amifchen ben Sugeln, bie ba find, find bie Juben ber neun Stamme eingeschloffen, Die man Gog und Magog neunt, und fie tonnen an feiner Seite beraus. Bier maren 22 Ronige eingeschloffen mit ihrem Bolfe, Die früher ba mobnten und zwischen ben Bergen von Sichy und bem Reiche Alexanders. Er trieb fle borthin gwis fchen biefe Berge, benn er glaubte fle einschließen gu tonnen burch Gewalt und bas Werf von Menfchenbanben; aber er vermochte es nicht. Da flebte er zu Gott, bağ er fein begonnenes Wert vollenden mochte und Gott borte feine Bitte und folog biefe Berge gufammen, fo bag bie Juben bort mobnen, als maren fie gefangen und eingeschloffen; und überall find Berge, außer einer Seite. Und marum geben fle ba nicht bingus? fagft bu. Darauf antworte ich. Obgleich man es eine See, nennt, ift ba ein Sumpf um bie Berge. Und bies ift ber gro-Befte Sumpf ber gangen Welt und wenn fie auch über Die See gingen, mußten fle boch nicht wohin, benn fle tonnen nur ihre eigene Sprache reben; und ihr mußt wiffen, bag bie Juben fein eigenes Land in ber gangen Welt haben, außer benen, bie in biefen Bergen wohnen und boch geben auch biefe Tribut ber Konigin von Ermony. Und juweilen geben einige Juben auf ben Berg, aber fie tonnen nicht hinüber, benn biefe Berge find fo boch; bennoch fagt man von biefem Lanbe, bag fle gur Beit bes Antichrifts berauskommen und vielen Barm ben Chriftenmenichen anthun werben. Und begwegen lernen bie Juden in allen Landern bebraifch,

benn fie meinen, bag bie in ben Bergen berauskommen und nur hebraifch fprechen werben. Und gur Beit bes Antidrifts werben biefe Juben heraustommen und bebraifch fprechen und bie anbern Juben in bie Chriften= beit fubren', um bie Chriften ju vernichten; benn fle baben ibre Beiffagungen, baf fle einft von ben Chriften fich befreien und biefe fich unterwerfen werben, wie fie jest unter ben Chriften fteben. Und wenn ihr wiffen wollt, wie fle ben Weg herausfinden, fo will ich es euch fagen, wie ich es gebort habe. Bei ber Unfunft bes Antidrifts wird ein Ruchs fommen und feinen Bau an berfelben Stelle machen, wo ber Ronig Alexander bie Thore gemacht bat, und er wird fo an ber Erbe arbei= ten und fle burchbrechen, bis er unter bie Juben fommt; und wann fle biefen Fuche feben, wird es fle groß Bunber nehmen, benn fle faben nie einen folche Art von Thieren, benn fle haben wohl manche Thiere unter fich, aber feine folche; und fle werben ben guche jagen und verfolgen, bis er wieber in bie Boble gefloben ift, aus ber er gefommen; und bann werben fie nach ibm gra= ben, bis fie an bie Thore fommen, bie Ronig Alexander von großen, gut mit Cament verbundenen Steinen ge= macht bat; und fle werben biefe Thore brechen und ben Ausgang finden."

In bem Gedichte Becorone v. Giovanni Fiorentino Giornata XX. Nov. 1. wird Aehnliches erzählt: "Alexander schloß die zehn Stämme Israels in die Berge von Gog und Magog. Um ste in Unterwürfigkeit zu halten, heftete er eine Anzahl Trompeten an die Gipfel der Berge, so künstlich geformt, daß ste bei jedem Lufthauch tönten. Im Laufe der Zeit bauten gewisse Bögel ihre Nester in die Oessungen der Trompeten und verstopften ste, so daß der Ton allmählich schwächer wurde. Und als die Trompeten ganz verstummten, wagten es die Juden über die Berge zu klimmen und entkamen. Ihre Abgeschlossenbeit scheint sie in Tartarische Nationen

verwandest zu haben. Und ber geoffe Chan ber Sartarei führt bis auf ben heutigen Sag eine Zeber anf feiner Mütze als Andenken an die wesentlichen Dienste, welche bie Bögel seinen Worfahren erwiesen hatten.

Im Titurel beißen Die eingefchloffenen Die rothen Juben und bie Berge find fo boch wie ber Regenbogen. Im Apollomius von Ehrus werben bie Bolfer Gog, Magog und Rold (Coldis) als fehr groß beschrieben, 9 Fuß, Die Beine 6 Ruff und bie Arme 3, mit Sundefopfen, gefleibet in Lowenfelle; fie nahren fich von Bolfe-, Sunbe- und Menfthenfleifch und trinten Bferbemilch. Ihre Baffen find Soenbogen von 3 Ellen Lange; ihrer find über 100,000, Siebe Mufeum fur Alth. Lit. 1809. G. 256. Warton Hist. Engl. Poetry I. S. 14, e erzählt über ben Ball: Um bas Jahr 808 fanbte ber Raliph Amir, welcher munberbare Berichte vernommen Batte über biefen Ball, feinen Dollmetfc Salam mit einer Buche von 50 Mann aus, um ihn in Augenfchein gu nehmen. Rach einer gefahrvollen Reife von beinabe Moei Monaten fam Salam mit feinen Begleis tern in eine verlaffene Wegend, wo fie bie Ruinen vieler Stabte fuben, welche bie Jajiouge und Majiouge (Sogund Magog) gerftort hatten. In feche weiteren Sagen erreichten fie bie Weftungen nabe am Gebirge Rotainaober Caucafus. Diefes Gebirge ift unzugangfich feil, beftanbig mit Schnee und biden Boffen bebedt und unngibt bas Land ber Jajiouge und Majiouge, welches reich ift an bebauten Gefilden und Studten. In einer Deffnung biefes Bebirges ericheint bie Reftung: und vermarte foreitenb fanben fle in einer Entfernug von 2wei Stationen ein anderes Bebirge mit einem Graben, ber es 150 Ellen weit burchichneibet; und in ber Deff= nung ein eifernes Thor, 50 Glen boch, getragen von ungeheuren Wfeilern und mit eifernen Thurmden gefront ift; es reicht bis ju bem Bipfel bes Berges. felbft, ben man wegen feiner Bobe nicht feben fann.

Die Thürflügel, Angeln (lintels? vielleicht hinges), Schwelle, Schloß und Riegel find von verhaltnigmäßiger Große. Der Souverneur ber oben erwähnten Feftung ffeigt einmal in jeder Woche zu Pferde mit zehn andern, reftet zu biefem Thore und, indem er zu breien Malen mit einem funf Pfund ichweren Sammer an baffelbe folagt und bann laufcht, bort er von innen ein bumpfes Geranich. Diefes Geraufch foll von ben barinnen ge= fangenen Jagiouge und Majiouge ausgeben. Man er= gabite bem Salam, baß fie oft auf ben Binnen bes Boll= werts erschienen. Er fehrte gurud, nachdem er 28 Monate mit biefer außerorbentlichen Unternehmung guges bracht hatte. Plinius erwähnt bie Portae Caucasiae als "ein ungebeures Werf ber Natur mit ploglich gerriffenen Bergen, beren Deffnungen mit eifernen Stangen verram: melt finh" (ingens naturae opus, montibus interruptis repente, ubi fores obditae ferratis trabibus Plin. Nat. Hist. lib. VI. cap. 2.). Der Czar Beter hatte auf feiner Unternehmung nach Berfien querft bie Neugier, Die Trummer biefes Balles zu befichtigen: und einige Meilen einwarts in bas Bebirge fand er einen Abichnitt (Grenze, skirt) bes Balles, welcher noch gang zu fein ichien und ungefähr 15 Fuß boch war. An einigen andern Theilen ift er noch 6-7 gug boch. Auf ben erften Anblid icheint er aus Stein erbaut zu fein; aber er befteht aus ver= fteinerter Erbe, Sand und Muscheln, welche eine Maffe von großer Dauerhaftigfeit bilben. Er murbe haupt: . fachlich von ben benachbarten Bewohnern gerftort um Baumaterial zu gewinnen; und die meiften ber anliegenben Stäbte und Dorfer find von feinen Erummern erbaut. Diefes Wert fallt mahricheinlich in Die Zeit vor Mlexander: es ericheint aus bem Laufe feiner Giege nicht, baß er je in die Rabe ber Caspifchen Thore fam (baß bier Barton irrt, geht aus allen Geschichten Alexanders hervor). Auch d'Herbelot bibl. or. S. 145, 267 b. und 677 b. ermahnt biefer Mauer bei Gelegenheit ber portae

Caspiae, die er unter bem argbischen Ramen Babal - Abuab b. b. Die Bforte ber Bforten besbricht; biefe Bforte ift eine Deffnung bes Raufasus am Ufer bes taspifchen Deeres; im Berfifchen beißt fle, wie auch bie Stadt in ber Rabe, Derbend b. b. ber gefcloffene Durch= gang. Die Mauer, fagt d'Herbelot, beift bei ben Arabern Sedd Eskander b. h. bie Bruftwehr Alexander's ober Sedd Jagiug - u-Maging b. b. die Bruftwehr Gogs und Magoge. Alexander ließ fle bauen gegen bie So= verboreer ober Bewohner bes Norbens; fle murbe burch Die Scothen ober burch bie Beit gerftort, aber Jesbegerb ließ fie erneuern und Chobroes Mufchirman vollenbete fle und fuhrte fle eine Deile ins Deer fort. Be=nige Ueberrefte fleht man noch jest. Uebrigens ift mobl zu merten, bağ bie Orientalen noch einen zweis ten ober alteren Alexander haben; biefen balten fle fur ben Erbauer jener Mauer auf bem Raufafus, welche bie mitternachtlichen Bolfer in ihre Grenzen einfoliefien und fie verbinbern follte, in bas mittagliche Affen einzufallen. Bei Pfeudo-Borionides werden biefe Bolfer Alanen genannt und ihre Gefdichte ift wieber gang eigenthumlich erzählt (f. S. 503 unfres Auszugs). G. Grafe Lebrb. einer allgemeinen Literargeschichte II. 3, 1. S. 436.

B. 6266 ff. Die meiften bifer wunderlichen Bolfer nennt Blinus und ihre Namen find leicht zu erkennen; auch ftimmt meiftens die Beschreibung.

Ich gebe hier zum Schluffe als Proben mittelalter= licher englischen Lyrik die romanzenartigen Anfänge ber einzelnen Abschnitte mit der Uebersetzung. Sie find ohne genaue Beziehung zu der Erzählung und erscheinen als etwas ganz besonders eigenthümliches, erinnernd an den Ton englischer und schottischer Balladen; in geringerem Maße und nicht regelmäßig an den Anfängen wieder= kehrend, finden sie sich im französischen Alexander.

# Erfter Theil.

Prolog:

Rapitel I.

Divers is this myddel erde To lewed men and to lerid: Bisvhed, care and sorowe Is with mong uch a-morowe Som for seknesse and some for smerte. Som for defaute, other poverte Som, for the lyves drede That glyt away, as flour in mede. Ther n'vs lyves man noon so slygh, That he neo tholeth ofte mony annve. In mony cas, in mony maner, The whyle he lyveth on earthe heir. Ac n'ys ther non, fool neo wys, Kyng, no duyk, neo knyght of pris, That neo desireth som solas, For to here of selcouth cas: For Caton seith thes gode techere: "Other monis lif is owre shewere:" Notheles, ful feole ande fille Beoth y-founde, in heorte and wille, That hadde levere a ribaudve Than to here of God other of seyn'te Marie. Other to drynke a coppe ful of ale, Than to here ony god tale. Soche Y wolde weore oute-bishett; For, sikerliche, hit weore nede. For they no haveth no joye, Y wot wel, Bote in the gutte and the barell. Now pais holdith and leteth cheste And ye shole here a noble jeste, Of Alisaundre, theo riche kyng,

That dude by his maistres techyng; And overcom, also Y fynde, Darie of Pers, and Pore of Yade, And mony other whyt and heynde Into theo Est worldes evade; And theo wondres, of worm and best, Deliciouse hit is to lest: Yef ye wolen sitte stille, Ful feole Y wol yow telle. Berichieben ift bas Loos auf biefer irbifden Belt Fur Laien fo wie fur Beiftliche: Beschäfte, Sorge und Rummer bat Mander jeben Morgen, Der eine um Rranfbeit, ber anbre um Schmere. Ein andrer um Mangel, ein andrer um Armut, Bieber anbre um Lebens Angft, Das hinweggleitet, wie bie Blume auf ber Biefe. Da ift fein lebenber Dann fo folau. Daß er nicht truge oft viel Unangenehmes In manchem Fall, in mancher Art, Babrend er lebt auf ber Erbe bier. Auch ift da feiner, Thor ober Beiser, Ronig, ober Bergog, ober Ritter von Breife, Der nicht begehrte einigen Eroft Bu boren von feltenen Fallen: Denn Cato fagt, biefer gute Meifter: "Andren Mannes Leben ift unfer Lehrer." (Vita est nobis aliena magistra) Dennoch gar zu viele Berben gefunden in Berg und Billen, Die lieber haben eine Abenteuerlichkeit, Als zu hören von Gott ober von der beiligen Maria, Dber zu trinfen einen Becher gefüllt mit Bier, Als zu boren eine gute Beschichte. Solche, munichte ich, maren binausgeworfen; Denn, ficherlich, bas ift nothig.

Denn ste haben koine Freude, ich weiß es wohl, Außer im Trinken und im Schweigen. Mun haltet Auhe und lasset den Stwitt Und ihr follt hören große Thaten Bon Alexander, dem reichen König, Die er that dunch seines Meisters Unterweisung; Und überwand, wie ich sinde, Darius von Persten und Porus von Indien, Und viele andre kühn und ritterlich An der öftlichen Welt Ende; Und die Wunder von Würmen und Bestien, Köstlich ist es zu hören: Wenn ihr wollet sigen stille, Große Wenge ich euch erzählen will.

#### Rapitel II.

Averil is meory and longith the day;
Ladies loven solas, and play;
Swayhes, justes; knyghtis, turnay;
Syngith the nyghtyngale, gredeth theo jay;
The hote sunne chongeth the clay,
As ye well y-seen may.
April ift luftig und längt den Tag;
Damen lieben Unterhaltung und Spiel;
Inglinge Kämpfe; Ritter Turniere;
Singt die Nachtigal, schreit die Ester;
Die heise Sonne trochet die Erde,
Wie ihr es wohl sehen möget.

#### Ravitel III.

Game is god whil hit lastes; Ac hit fareth so wyndes blastes. The wreche man the most gef the lest; His love therinne west: For whan hit is best to hyde hit hast. Me wondreth that men neo booth agast. And that some by other neo booth y-chast.
Scherz ift gut, so lang er bauert;
Aber er sahrt bahin, wie bes Windes Wehen.
Dem Ungludlichen gibt der Reichste am wenigsten;
Seine Liebe zeigt sich barinne:
Denn wenn es am besten ift sie zuruczuhalten, beeilt er sie.
Wich wundert, daß die Leute barüber nicht emport sind lind baß manche nicht von andern vertrieben werden.

## Rapitel IV.

Whan corn ripeth in every steode, Mury hit is in feld and hyde; Synne hit is and schame to chide; Knyghtis wollith on huntyng ride; The deor galopith by wodis side. He that can his time abyde, Al his wille him schal bytyde. Wann bas Korn reift an jebem Ort," Dann ift's luftig auf Feld und Heide; Sünde ift's dann und Schande zu schmälen; Ritter wollen dann auf die Jagd reiten; Das Wild galoppirt den Wald entlang. Wer dieser Zeit warten kann,

#### Rapitel V.

Mury time is the weod to sere.

The corn ripeth in the ere:
The lady is rody in the chere;
And maide bryght in the lere;
The knighttes hunteth after dere,
On fote and on destrere.
Luftig ift die Zeit, wann das Unfraut getrochnet wird;
(zum Berbrennen.)

Das Korn reifet in ber Aehre: Die Dame ift bereit zur Liebe; Das Mabden glanget im Antlit; Die Ritter jagen bem Wilbe nach Bu Fuge und auf ben Rennern.

#### Rapitel VI.

Clere and faire the somerys day spryng, And makith mony departyng Bytweene knyght and his swetyng. Theo sunne ariseth, and fallith the dewyng; Theo nessche clay hit makith clyng. Mony is jolif in the mornyng, And tholeth deth or (on) the evenyng! N'is in this world no siker thyng, So is deth, to olde and yyng! The time is nygh of heore wendyng. Rlar und icon beginnt ber Sommertag Und ruft bervor manchen Abichieb 3mifchen bem Ritter und feiner Geliebten. Die Sonne erhebt fich, ber Thau fallt, Die weiche Erbe macht fie troden. (?) Mancher ift beiter am Morgen, Und leidet ben Tod am Abend! Es ift in Diefer Welt fein fichres Ding, Wie ber Tob, für Alt und Jung! Die Zeit ift nabe ihrem Geben. (media in vita sumus in morte, Hartmann.)

### Rapitel VII.

Ofte springeth the bryghte morwe
Mony to blisse, and mony to sorwe:
Qued hit is much to borwe:
And worse hit is ever in sorwe.
Tho that can nought been in pes,
Ofte they maken heom evel at ese.
Oft beginnt ber glänzenbe Morgen,
Manchem zum Segen, Manchem zu Sorgen.

Schlimm ift es viel zu borgen Und schlimmer ift es, immer in Sorgen. Da aber bas (hie Menschen) nicht fein kann in Frieden, Machen ste sich oft Uebles willkürlich.

#### Rapitel VIII.

Murthe is gret in halle; Damoselis plaien with peoren alle; Teller of jeste is ofte myslike; Ribaud festeth also with tripe! Freude ift groß in der Halle; Damen spielen mit Bars alle; Erzähler von Thaten ist oft ungelegen; Während der Schwänkemacher sich den Bauch füllt.

#### Rapitel IX.

Mury is in June and hote, verreyment. Faire is carole of maide gent,
Bothe in halle and eke in tent.
In justis and fyghtis n'ys non othir rest,
Bote strokis and knokkis and hard deontis;
And that is Alisaundre's entent.
Luftig ift's im Juni und heiß fürwahr.
Schön ift Tanz lieblicher Mädchen,
Wie in der Halle, so auch im Zelt.
In Kämpsen und Schlachten ist kein andrer Gewinn,
Als Streiche und Schläge und harte Striemen,
Und das ist Alexanders Beginnen.

#### Ravitel X.

In tyme of May hot is in boure;
Diverse in medewe spryngith floure.
The ladies knyghtis honourith;
Treowe love in hearte durith,
Ac nede coward byhynde kourith,
Theo large geveth; the nythyng lourith;

Gentil man his leman honourith In burgh, in cite, in castel, in toure. Bur Zeit des Mai's ifts beiß im Gaus, Mannigfache Blumen sprießem auf der Piefe; Die Damen ehren die Ritter; Treue Liebe im Herzen dauert. Aber nothwendig die Memme hinten kauert; Der Freigebige gibt; der Neidische kauert; Der edle Mann liebt seine Geliebte In der Burg, in der Stadt, im Kaftell, im Thurm.

#### Rapitel XI.

In tyme of May the nyghtyngale In wode makith miry gale. So doth the foules grete and smale Some on hulle, som on dale. Jur Zeit des Mai's die Nachtigal Im Holze machet Wunderschall. So thun die Bögel groß und klein Auf Bergen und in Thales Hain.

#### Rapitel XII.

Mury hit is in sonne-risyng!
The rose openith and unspryng;
Weyes fairith, the clayes clyng;
The maideues flourith, the foulis syng;
Damosele makith mornyng,
Whan hire leof makith pertyng.
Lustigs ists, wann die Sonn' aufgeht!
Die Rose öffnet und entsaltet sich;
Die Wege werden gangbar, die Erde wird trocken (?)
Die Wiese blüht, die Nögel singen.
Das Fräulein erhebt vom Lager sich,
Wann ihr Liebster von ihr geht.

#### Rapitel XIII.

Whan note brounith in haselrys,
The lady is of lemon chis;
The person werith the for and the gris;
Ofte he settith his love amys.
The rybaud pleyeth at the deys
Ful seilden is the fol wys.
Wann die Nuß reifet am Haselbusch,
Die Dame wird vom Liebsten erwählt
Der Pfarrer hüllt in den Pelgrock sich;
Oft besucht er die liebe Freundin.
Der Wüstling sucht das Würselspiel.
Gar selten ist der Thor weise.

#### Rapitel XIV.

Lordynges, after mote ariseth play; The coward is ful loth to dye. Ihr Herrn, nach bem Mahl beginnet Spiel. Der Feige ist ganz feind dem Sterben.

## Rapitel XV.

Hors, streyngthe of herde, and hardinesse, Schewith mony faire prowesse.
N'is so fair a thyng, so Crist me blesse, So knyght in queyntise,
Bote the prest, in Godis servyse!
Sitteth stille in alle wyse:
For here bigynneth gest arise,
Of doughty men and gret of prise.
Ein Roß, fräftig und voll Kühnheit.
Zeiget manchen schönen Bortheil.
Nichts ift so schön, so Christ mich segne,
Als ein Ritter gewandt und kühn,
Den Priester ausgenommen im Dienste Gottes!
Sitzet stille in aller Weise,

Denn hier beginnen Thaten ju werben Bon tuchtigen Mannern, werth großen Ruhmes.

## Rapitel XVI.

Mury hit is in dawenyng,
Whan the foules bygynneth to syng,
And jolyf heorte bygynneth to spryng.
To sone hit thenkith theo slowe gadelyng.
In muche love is gret mornyng,
In muche nede is gret thankyng.
Schön ift es im Morgenthau,
Wann die Bögel den Sang anheben,
Und heitres Herze zu hüpfen beginnt.
Zu früh zum Aufstehn dünft es den Bagabunden.
In mancher Liebe ist großes Trauern,
In mancher Noth ist großes Danken.

#### Rapitel XVII.

Day spryng is jolyf tide.
He that can his tyme abyde,
Ofte he schal his wille bytyde,
Loth is gentil man to chyde.

Tagsbeginn ift schöne Zeit
Wer seine Zeit erwarten kann,
Wird oft seinen Willen erreichen.
Gram ist der eble Mann dem Zank.

Solche lyrischen Satze find auch bisweilen eingeschoben bei Beginn eines geringeren Abschnittes. 3. B. I. Kapitel 11., B. 2571—76, einleitend die Aufzählung ber Großen, die sich nach ber Schlacht wieder bei Darius sammeln.

Mury is the blast of the styvour, (bas Instrument and estive, stiva genannt).

Mury is the twynkeling of the harpour;

Swote is the smeol of flour;

Swete hit is in maidenes bour; Appeol swote berith faire colour; In treowe love is swote amour. Schön ift ber Klang bes Dubelsachfeisers; Schön ist bas Spiel bes Haufners; Süß ist ber Beruch ber Blumen; Süß ist es in Mabchens Kammer; Süßer Apsel hat schöne Varbe; In treuer Liebe ist süßer Genuß.

# 3meiter Theil.

Prolog:

Faire ben tales in compaignye; Mery in chirche is melodye; Yvel may the slow hve. And wers may blynde siweye. Who that hath trewe amye, Jolistich he may hym in her afyghe. Y wot the beste is Marie: Heo us schilde from vylanye! Now bygynneth the other partie Of Alisaundres dedis hardye; How he wan Inde lond, Egipte and eke Braumond, Albayne and eke Taprobaunce, And the grete ylis of Meranse; And how he bysette Tamyteys, With pilers of brass and botemeys; And two- and twenty regiouss Alle Menbrette naciouns; How he hadde mony batailles With wormes and other merveilles:

How he slew Pors in the place: And how he was bygiled of Candace; Of selkouth trowis and of selcouth best; Al yow schal telle the other geste. Schon find Erzählungen in Gesellschaft; Beiter ift in ber Rirche bie Melobte; Schlecht mag ber Langfame geben Und wer will bem Blinben folgen. Wer eine treue Freundin hat, Mag fich in Luft ihr anvertrauen. 3ch weiß, Die befte ift Maria: Sie fdirme uns vor Schlechtigfeit! Mun beginnt ber anbre Theil Bon Alexanders fühnen Thaten. Wie er gewann Indienland, Megnoten und auch Braumond, Albanien und auch Taprobane Und bie großen Infeln von Meranfe, Und wie er belagerte Samptens Mit Bfeilern von Erg und Erbpech; Und zwei und zwanzig Gegenden Alle Menbrette Nationen; Wie er hatte manche Schlachten Dit Burmen und andern Bunberthieren; Bie er erichlug Borus an ber Stelle. Und wie er überliftet warb von Canbace; Bon feltfamen Baumen und Thieren All bie andern Thaten follt ihr boren.

Rapitel I.

Dhne Ginleitung; fpater fommt (B. 4800):

In somers tyde the day is long; Foules syngeth and maketh song. In Sommers Beit der Lag ist lang, Bögel fingen und machen Sang.

#### Rapitel II.

Mery time it is in May,
The foules syngeth her lay;
The knighttes loveth the tornay,
Maydens so dauncen and thay play.
Luftge Zeit ift es im Man,
Die Bögel fingen ihr Lieb;
Die Ritter lieben bas Turnier,
Mäbchen tanzen und spielen.

#### Rapitel III.

The sonne ariseth, the day spryngeth; Dewes falleth, the foules syngeth. Die Sonne erhebt sich, der Tag bricht an; Thau fällt, die Bögel singen.

#### Rapitel IV.

In tyme of hervest mery it is ynough; Peres and apples hongeth on bough. The hayward bloweth mery his horne; In everyche felde ripe is corne; The grapes hongen on the vyne: Swete is trewe love and fyne. Bur Zeit bes Herbstes ists lustig genug; Birnen und Aepfel hangen am Zweig. Der Heumächter bläst lustig sein Horn. Auf allen Felbern reiset das Korn; Die Trauben hangen an den Nanken: Süß ist treue Liebe und sein.

#### Rapitel V.

Mury hit is in halle to here the harpe, Theo mynstral syngith, theo jogolour carpith. Lustig ists in ber Halle zu hören die Harse, Der Minstrel singt, der Spielmann spielt.

# Rapitel VI. Ift ohne lyrifthe Chileltung.

Rapitel VII.

Averel geveth mury schoures;
The foulis syngith, then spryugith the flouris.
Mony hoket is in amoure;
Stedfast seldom bea lechoures;
Hot love after wil soure;
Fair jewel ys gode neyghbour;
The best thing is God to henoure.
April gibt lustigen Ausritt;
Die Bögel singen, bann entspringen bis Blumen.
Manche Tänbelei ist in ber Liebe;
Standhaft sind selten Schmaroger;
heise Liebe wird mit der Zeit samer.
Ein schöner Ebelstein ist guter Nachbar.
Das Beste ist zu ehren Gott.

### Rapitel VIII.

Gode hit weore to bee knyght, No weore turnement and dedly fyght! With marchauns to been weere hende. No weore acountis at the bordis eyade! Swete is love of damoscle: Ac hit askith costes feole! Beter is, lyte to have in ese, Then muche to have in malese. Who so is of dede untreowe. Ofte hit schal him sore reowe. Es mare aut, ein Ritter gu fein, Wenn nicht Turnier und tobbringenber Kampf mare! Dit Raufleuten zu fein mare angenehm, Waren nicht Rechnungen an bes Tifches Enbe! Guf ift die Liebe bes Frauleins; Aber fle forbert viele Roften!

Beffer ifts, wenig zu haben in Luft, Ale viel zu baben in Unluft. Ber untreu ift in feinem Thun, Tragt oft bittre Reu bavon.

Rapitel IX.

In this world fallith mony cas; Both lite blisse, and schort solas! Ipomydoun and Pallidanas, And Absalon, that so fair was They lyved here bote lite ras; And sone echon forgete was. Theo ladies schynen, so the glas; And this maidenes with rody face, Passen sone so flour on gras! So strong, so fair, never non n'as, That he no passith with allas! In biefer Welt fommt mancher Unfall; Rur fleines Glud und furger Troft! Ibomebon und Ballibanas, Und Abfalon, ber fo fcon mar, Sie lebten bier nur furge Beit Und bald jeber vergeffen mar. Die Frauen icheinen, wie bas Glas, Und bie Dabchen mit lieblichem Antlit Beben vorüber wie big Blume im Gras. So fart, fo icon nie einer war, Der nicht vorüber ging, o Beh!

Bur Bergleichung mit biefen lprifchen Rlangen biene eine Stelle aus Berborts Trojanerfrieg B. 13873 ff.

So die wurz enspringet Suzzet uf der owe; Unde der vogel singet Unde langet der tac Unde ruch unde smac

So daz gras von dem towe; Nazzet hin gein morgen; So die werlt von sorgen In die freude keret etc.

# IX.

# Das schottische Alexanderlied.

(Ausjug aus: The romaunce of Alexander, containing the Forray of Gadderis. Edinb. 1580, printed by Alex. Arbuthnot.)

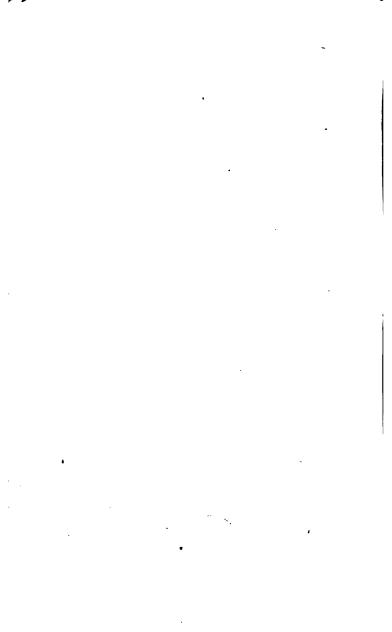

Weber a. a. D. Bb. I, S. LXXIII—LXXXVII, hat und von diefer Bearbeitung einen Auszug gegeben. Da diefer aber fehr ungenügend ift und namentlich keine hinretschend großen Stellen abgedruckt find, (es ift nicht einsmal der Umfang des Gedichtes angegeben) auch die größere Hälfte des Gedichtes nicht mehr in den Bereich unferes Kreises gehört, sondern vielmehr den zahlreichen Fortsetzungen der Alexandergeschichte nachgebildet ift, so genügt es hier, nur mit wenigen Worten den Inhalt anzudeuten.

Gs besteht and zwei Theilen, her erste ist überschrieben: Heir beginnis the first part of this buik of the most noble and valiant conqueror Alexander the Grit, callit the Forray of Gadderis (Gaza).

"Als Alexander in feinem Reiche lag zu belagern die Stadt Tirus und nahe den Wällen der Stadt auf einem Felfen in der See war, ließ er ein tüchtiges Raskell machen und Befahung und Lebensmittel nehmen und sandte Fülle dahin und beherzte Männer, es zu verztheibigen." Es folgen nun die Begebenheiten, wie sie der französische Roman in dem Abschnitt; Assaut de Tyr, S. 93—191, gibt ohne Zweisel bedeutend abgefürzt, was aber nicht sicher entnommen werden kann, da weder Bers- noch Seitenzahlen angegeben werden.

Der zweite Theil ist betitelt: Heir beginnis the second part of this buik, callit the Avowis of Alexander. Unter ben französischen Bearbeitungen sindet sich von Jacques de Longuyon aus Lothringen: Les

voeux du Paon, auch Roman de Cassamus genannt. und eine andere von Jean de Motelec: Le Parfait du Paon, bas Gelubbe bes Borus, feiner Ritter und Demen mabrend eines Feftes über einen burch Unporfictigfeit getobteten, vor ihnen liegenben Bfau. Gines Die fer Bebichte, mobl bas erftere, mochte bie Quelle biefer zweiten Abtheilung fein. Denn auch hier ift Der alte Cassamus ber Belb, um beffentwillen Alexander eine Unternehmung macht. Der Inhalt ift folgenber: Als Alexanber bei Tere (Tarsus) lag, trifft er einen alten Dann. Caffamus, ber fich als ben Bruber von Ganbifer (ber in bem erften Theile getobtet murbe) ausgibt. Seines Brubers beibe Gohne, Gaubifer und Belian find in Ephefoun in Chalbaa belagert, weil fie bem Ronig von Inbien, Clarus, nicht ihre fcone Schwefter, Fezonas ge ben wollen. Alexander verspricht Gulfe. Gie gieben bin. Caffamus gelangt burch ben flug Phuron in Die Stadt und melbet ben Neffen bie Gulfe. Bei einem Ausfall werben fle von Caffiel bem Bauberaner geschlagen, bem verschmähten Liebhaber ihrer Couffne 3beas. Bei einem zweiten Ausfall nehmen fie biefen gefangen, behanbeln ihn aber gut und ftellen ibn fogar mit mancherlei Schergen von Seiten bes alten Caffamus ber Ibeas bie er nie gefehen vor. In bem Bimmer ber Ibeas ("the chalmer of Dame Venus), wo man nur von Liebe fprechen barf, wird nun, nachdem Caffamus zu Alexander auf bie andere Seite bes Fluffes gurudgefebrt ift, gefcherut und gespielt in Fragen und Antworten jum Beitvertreib. Sie mablen ben Beine (ber im erften Theil als duke of Gaderis ericbienen) jum Ronig bes Spiels; biefer gibt Jebem in ber Befellichaft eine Frage, Die Diefer gewiffenhaft beantworten muß. 3beas, Die über ben 3m= fand ihrer Neigung gefragt wirb, befennt mit Biberftreben, bag fie liebe. Fezonas fcwort, bag fie feinen Mann weber öffentlich noch beimlich liebe und von feinem geliebt werbe. Der Bauberaner bekennt feine Liebe

Bu Beas. Darauf prufen bie Unterthanen bas Ginberftandniß (the covine) ihres zum Spiel gewählten Monarchen; jeber legt ihm eine Frage vor. Der Fegonas antwortes er : Soffnung und ftille Betrachtung feien ber befte Troft ber Liebenden. Auf Ibeas Frage gibt er gur Antwort: Sehnsucht und Furcht (yarning and radness) feien bie größten Brediger ber Liebe. Und fo folgen rafch auf feine Fragen feine Antworten und man wird voll= fanbig in die cours d'amour des füblichen Frankreichs perfett. Unterbeffen find bie vier Sohne bes Clarus, Die indischen Könige Caneus, Caleos, Salphabin und Porrus von ber Sagb ine Lager gurudgefehrt. Borrus ber jungfte ift bei weitem ber tapferfte, "machtig und geftabit im Standhalten, und fuhn von Berg und Sand und fichren Muthes ohne Rehl und gemacht auszudauern in ber großen Schlacht;" aber von Anfeben weniger fcon und bofliches Wefen burfte man bei ihm nicht fuchen. Es wird befchloffen, er folle mit breifig Begleitern ben Thoren naben und bei einem Ausfall ber Belagerten wolle man aus einem Sinterhalt Gefangene gu gewinnen fu= den gur Auswechslung für ben Bauberaner. Caffamus aber, ber unterbeg ju Alexander gurudgefehrt ift, erfahrt ben Blan und geht mit Gabifer zu Alexander um Rathes zu pflegen. Unterwegs fagt er bem Gabifer, wie zwar die Streitfrafte Alexanders gering feien, aber burch= aus zuverläffig wegen bes trefflichen Führers. Bei Alexan= ber angetommen, nimmt Gabifer fein Land gu Leben vom Alexander. Als Empnedus das erfährt, verföhnt er fich mit Gabifer, beffen Bater er bei Baga erichlagen hatte. Darauf fendet Alexander fünf Ritter ber Stadt zu Gulfe. Sie werben bei ben Damen eingeführt und bringen eine Nacht in glanzenber Befifreube zu bei Schachfpiel und trauter Rebe. In bem Rampfe am Morgen werben bie indifchen Fürften gurudgefchlagen; aber Bethe wird bei unvorsichtigem Rachfegen von Borrus ge= fangen, ber bagegen felbft wieber in bie Banbe bes Caffamus gerath. Dies gofcat in ber Mitte bes Monat Bei (hier folgt eine Raturschilderung; abnitch benen bes ena-Alden Romanes ju Anfang ber Abschnitte). Als Borrus an ben Sof nach Ebbefoun gebracht wirb, fieht er einen Anaben mit einem Bogen; er leibt fich ibm umb er fcieft einen Bfau (poun) in bem Zimmer ber 3beas. Der Pfan wird zum Male zubereitet und als er von ber foonen Eliot auf Die Safel gebracht wird, forbert ber alte Caffamus bie Gafte auf, bie alte Gitte gu aben und aber ben Bfau Gelabbe auszusprechen. Gin Minftrel begleitet bas Spiel mit ben Tonen eines In-Arumentes (tympane Sandpaute.) Caffamus fomort, wenn bie Griechen Die Schlacht gewinnen und Clarus in Roth tomme, wolle er ibn retten um feines Cobnes Borrus Billen. Arveftes fdwort bie Stabt nicht zu verlaffen, bevor fie befreit fei. Berbiccas gelobt, in ber Schlacht zu Ruß mit ben Gemeinen ("serjandis") zu kampfen. Fejonas verfpricht, nie ju belrathen ober einen Geliebten (privy leman) ju haben ohne Alexander's Ruftim mung. Borrus, ber aufangs nicht ichworen will, nelobt, mit Empnebus einen Gingeltampf zu befteben und fein Rog zu gewinnen. Ibeas gelobt, bas Bildnif bes Pfau's in feinem Golbe gearbeitet auf einer Marmorfaule aufzustellen zum Anbenten an bie Gelübbe. Der Bauberaner gelobt burch eigne Starte bas Schwert Alexander's au . gewinnen. Darüber erbittert fowort Caulus, bes Bauberaners Belm zu gewinnen ober ihm bas Baupt abzufchlagen. Dame Dorus gelobt, fobald fle einen treuen Beliebten babe, ibn zu lieben obne Falfch. Looun ober Avonel fowort in bas Belt bes Clarus zu reiten und mit feinem alteften Gobn zu fampfen. Floribas gelobt ans Groll über bes Bauberaners Schwur, biefen gum Gefangenen zu machen ober in zwei zu theilen, moge auch fein Leib von Stabl fein. Der alte Caffamue befolieft bas Spiel, indem er "bei unferm guten Darcus" fombrt, biefe Iwietracht (discorde) fei fcon an-

suschen und ber, welcher fie haffe, moge gefchandet fein. Alsbald matht fich Lyonel auf, um feinen Schwur gu enfällen. Alemaber bemerkt ibn und erfährt von ihm Die Gitte ber Pfauengelübbe (the nature of the avowis). Canens nimmt bie Ansforberung an. Sexolbe bereiten ben Rampf (genan nach Turnierfitte beidrieben). Beibe Ritter werben ans bem Gattel geworfen und Lionel Tehrt gurud, nachbem ibm Clarus fein eigenes Bierb gegeben. Dan fommt überein, ben Borrus gegen Beins auszuwechseln und ber Bauberaner wird von Caffamus in Freiheit gefest unter ber Bebingung, bag an einem bestimmten Tage Alexander und Clarus die Schlacht feftftellen follen ober Frieben fchließen. Den Frieben verwirft Clarus; Die Gefangenen werben freigelaffen, nachbem Borrus fich mit Fezonas verlobt bat. Alexander tommt nach Ephesoun und bie Borbereitungen gum Rampfe werben getroffen. Mun folgt ber lette Abichnitt: Dier beginnt ber große Rampf von Ephefoun, getampft von Alexander bem Großen gegen ben alten Clarus. Ronig von Indien wegen ber großen Schmach, Die biefer ber Bezonas, ber Tochter bes Gaubifer von Laris angethan ic. Buerft gewinnt Borrus bas Rog bes Empnebus und loft baburch fein Gelübbe. Berbiccas bringt su Fuß auf Clarus ein und batte ihn erichlagen, wenn nicht Caffamus, feinem Gelübbe treu, biefen befchust und ibm fein Rog Beauffre gegeben batte. Der Bauberaner wird mit Alexander handgemein, verfucht aber umfonft, ihm bas Schwert zu entwinden, ba vereinigt fich Cau-Ins mit ibm und gieht ibn aus ber Gefahr; aber in verzweifelter Anftrengung bleibt fein Belm in Den Sanben bes Griechen, mabrent ber Bauberaner bas Schwert Alexanders gewinnt. Go lofen fic Beiber Gelubbe. Immer verzweifelter wird ber Kampf. Floribas loft feinen Schwur, indem er ben Bauberaner gefangen nimmt. Baubifer gewinnt nach feinem Belübbe bie Stanb= arte bes Clarus. Diefer und fein Sohn Salphabin ver-

fuchen bie Schlacht berzuftellen. Empnebus gewinnt bes Porrus Rof Ferrand. Alerander todtet Caless und Caneus, die Gobne bes Clarus, biefer felbft wird von Caffamus erichlagen. Borrus gewinnt fein Rog wieber und ichlägt in verzweifeltem Rampfe ben Alexander nieber und trifft auch ben alten Caffamus, wirb aber aulett zum Gefangenen gemacht. Alexander behandelt ibn warbig und verfpricht ibm Fezonas, bem Bauberaner bie icone Ibeas. Diefer Bergleich wird angenommen, alle Theile verfohnen fich und die Gochzeit ber Bringen wird mit großer Bracht gefelert. Bum Schluffe bittet ber Dichter feine Lefer um Bergebung, wenn er im Reim, Beremag ober in ben Ausbruden gefehlt babe; fein Bille fei aut gewesen und er babe fich eifrig be= mubt, bem zu folgen, mas er im Frangofifchen gefchrieben gefunden habe. "Sieben Jahre, fagt er, habe ich gefeffen, um es fo gut machen, wie bas Frangofifche ift. Mochtet ihr nun auch fo Gutes thun und fo leben, wie einst ber ebele Ronig that, ber noch gepriesen wird megen feiner Bute. Drei bunbert Jahre lebte er vor ber Reit, ba Gott geboren warb, zu retten unfere Seelen. bie verloren maren. Seitbem find vergangen ein taufenb vierhundert und acht und breißig Jahre. Gott bringe uns zu feiner hoben Seligkeit, welche einer erringt in ber Dreieinigkeit. Amen, Amen in Liebe. (for charite)! -

Bon besonderen Eigenthümlichseiten in der Sprachform sind mir in den wenigen Auszügen aufgefallen: z = y z. B. ze = you, zere = year, zoungest = youngest, zit = yet; quh = wh, z. B. quhylum = while, once, weisand, quhairwith = with which, quhen = when; a = o z. B. na = no, sa = so, = ane = one, fra = from, wald = would, tane = dene, gane = gone; ferner ilke = each, ilkane und everilkane = everyone.

## X.

# Die hebräischen

# Varstellungen der Alexandergeschichte

nebft einigen vereinzelten

# prientalischen Sagen.

(Das Buch der Maffabäer: Flavius Josephus, Pseudos Gorionides, Samuel Ben Jehuda Aben Tibbon, Talmud; bibliotheque orientale par d'Herbelot; Carmoly: les mille et un contes, recits Chaldéens. Bruxelles 1838.)

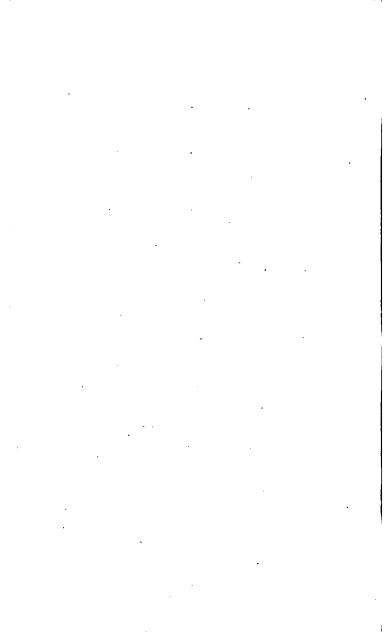

# Die hebräischen Darftellungen ber Alexandergeschichte nehft einzelnen arientalischen Sagen.

1) Das alte Testament erwähnt Alexanders und seiner Thaien, wie auch Lampe. B. 12. bemerkt, Makk. I, 1 B. 1—9 und als Prophezeihung. Dan. 7, 6. 8,

3 ff. und 11. 3 f.

2) Alavius Jofephus berührt bie Gefchichte Alexanders in feinen griechifch gefchriebenen jubifchen Alterthamern B. XI. Rapitel 8. febr furz und nur mit einiger Ausführlichkeit feine Bogegnung mit ben Juben und Samaritern. Der hobepriefter Jabbus geht ihm, getroftet von einem Traumgefichte, muthig entgegen, ale er fich nach ber Eroberung von Tyrus und Gaza ber Stadt naht. Wer ging fammt ben Prieftern und ber Burgerschaft in einem herrlichen Bomp, gang andere, als anbre Bolfer, ibm entgegen bis an einen Ort, Sapha genannt, welches Wort in griechischer Sprache eine Barte bebeutet, von welchem Ort man bie Stadt und den Tempel wohl und icon vor Augen anschauen tounte. Da aber bie Phonizier und Chaldaer, Die mit ibm zogen, hofften, allen Muthwillen und Frevel zu treiben, fo ihnen der zornige Alexander wider die Stadt zulaffen wurde, die Stadt zu plundern, ben Cobenpriefter zu peinigen und zu martern, gefchah ge-Tade das Gegentheil. Denn als ber König Alexander bas Bolt von fern in weißen Rleibern, bagu bie Driefter

in toftlichen feibnen Roden und ben oberften Priefter mit einem purpurnen und goldnen Rleid, auf feinem Saubte bie Inful und baran bas golbne Blech mit bem Ramen Gottes gefeben batte, trat er in eigner Berfon gu bem hobenpriefter und betete ben Ramen bes Berrn an und war ber allererfte, ber ben hohenpriefter freundlich angerebet und gegrußet. Als aber bie Juben ben Ronig Alexander einhellig grußten und umringten, verwunderten fich barob die fprifchen Könige fammt anbern gurften und Gemaltigen und entfesten fich und wollten taum glauben, bag Alerander bei Sinnen mare. Parmenio aber allein trat zu ihm und fragte ihn, wie es boch tomme, bag er, bem alle Belt zu Fugen falle. jeto ben Sobenpriefter anbete. Darauf antwortete ber Ronig, bag er nicht bem Sobenpriefter, fonbern bem Bott, beg Boberpriefter er fei, folche Chre erzeiget und bewiesen babe. Denn eben biefer, fagte er, ift mir in foldem Rleibe vorgefommen und erschienen, ba ich noch gu Dio in Macebonien gewefen bin; als ich bei mir bebacht, wie ich gang Affen bezwingen mochte, bat er mich heißen frifch und unverzaget fein und unverzuglich fortzieben, benn er wolle im Arieg mein Borganger fein und mir ber Perfer Reich übergeben. Da ich nun biefen und keinen anbern in foldem Rleib und Schmud gefeben und mich meines Gefichtes, bas mir im Schlafe, porgefommen, babei erinnert habe, fo bin ich bes feften Glaubene, bag ich biefen Bug in gottlichem Geleite un= ternommen habe, burch beffen Gulfe ich auch Darium überwinden und ber Perfer Reich gerftoren werbe. Es wird mir auch Alles nach herzens Bunfch gerathen." Als er bics zu Parmenio gefagt, gab er bem hoben= briefter bie Sand und als ibm bie andern Briefter be= gegneten, gog er in bie Stadt Jerufalem, ging hierauf in ben Tempel, opferte nach Anweisung bes Priefters Bott und ehrte ben Sobenbriefter mit viel berrlichen und foftlichen Gefchenten zc. Die Bropbezeiung Daniels.

daß einer aus Griechensand ber Berser Reich zerftören werbe (Dan. 8, 3), beutet er auf sich, gewährt ben Justen viele Freiheiten, nimmt auch Freiwillige ins heer auf, weist die Samariter, die gleiche Freiheiten begeheren, ab, weil sie sich nicht als Juden bekennen und zieht

bann nach Megopten. Bier bricht Jofephus ab.

3) Josephus Gorionibes, ober Bfeudo-Jofephus, (ber mirkliche Gorionides mar ein jubifcher Befchichtschreiber bes 9. Jahrhunberts) mahricheinlich ein frangofifcher Jube aus bem 11. Jahrhundert, ber fic Diefen Namen (B. I. Rav. XXI. Enbe) nur beigelegt bat, erzählt in feiner bebraifch gefdriebenen jubifden Gefdichte, (Berausg. v. Breithaupt. Gotha 1707.) Die eine Ueberfetung bes griechischen Bf. Rall. nach ber Barif. Sanbich. 1685 ift (S. Berger S. 192) viel von Alexander, Buch II., Rap. VI. ff. Rap. VI. ergählt er bie Ericbeinung, Die Alexander auf dem Wege nach Gaza bat (von ber oben Josephus ben Alexander fprechen läßt). Rap. VII. ftimmt mit ber Ergablung bes Rlav. Jof. überein, nur beißt bier ber Sobepriefter Ananias. Alexander wirft fich vor ihm nieder. Nachdem Alexander im Tempel gebetet, verspricht er, viel Golb zu geben, bamit man zum Anbenten feine Bilbfaule im Tempel aufftelle; ber Priefter aber fagt, bas Golb werbe man beffer jum Unterhalte ber Briefter und bes Bolfes ver=e wenden; eine Bilbfaule burfe nicht errichtet werben, zu feinem Unbenten follten aber alle in biefem Jahre ge= bornen Göhne ber Briefter Alexander genannt werden. Dann läßt Alexander ben Gott fragen, ob er auf bem Buge gludlid, fein werbe. Die Antwort ift: "geb, be= fteige unter aludlichen Unzeichen beinen Bagen, benn er wird in beine Sand gegeben werben. Dann erklart ibm ber Priefter bie Weiffagung Daniels zc. Rap. VIII. Der König ber Amoniter Sanballatus ehrt Alexander boch und bittet ihn, auf bem Berge Garigim einen Tempel bauen ju burfen fur feinen Schwiegersohn Da-

maffe, ber, weil er feine austanbifche gran nicht batte entlaffen wollen, aus Jornfalem hatte weichen muffen. Alexander bewilligt es, jevoch folle er ben Prieftern in Bernfalem teinen Anftog baburch geben. Rab. IX, be= giunt er bie eigentliche Gefdichte Alexander's mit feiner Geburt. Er fei eigentlich ber Goon bes agnotifchen Bonigs Rectunebus. - Dier wirb bie Jauberei beffelben gefdilbert, febr abultd mit Pf. Rall., feine Flucht. Rap. I. Die Aegyptier fragen bas Bilb bes Gerapis nach bem Rectanebus. Diefes antwortet, ber Berfertonig merbe fie unterwerfen, bann aber werbe ein Gobn bes Rectan. tommen, ber fich bie herrichaft verfchaffe. Gie errichten ben Rectanebus eine fomarge Bilbfante und foreiben ben Ornfelspruch baranf. Rectanebus aber lebt in grofen Chren in Macebonien, wird mit ber Ronigin (bier Rebiras genonut) vertraut to. Die Königin pruft feine Beiffagefunft, inbem fle ibn nach bem Geburtetag z. Bbilipps fragt und nach ihrem Schickfale. Rap. XI. Die Empfängniß, wie bei Bf. Rall. Die Schlange, Die Philipp im Traume gefehen, hilft ihm fichtbar bei ber Ginnahme ber Stabt. (Bal, ben frang. Brofaroman Mr. V.) Rap. XII. Gefchichte von bem Gi. Alexanders Geburt. Rectanebus von Alexander getobtet. Dies flimmt genau mit Bf. Rall. und faft noch mehr mit bem frang. Alexander, Rap. XIII. Bucephalus. Gieg über Ricolaus, ben Konig v. Andria. Alexander's Jorn, als er bei ber Rudlehr ben Bater bei einer neuen Sochzeit finbet; er tober ben Luffas (bier Geleucus), Streit mit bem Bater, Berfohnung. Rap. XIV. Darius verlangt Tribut. Aleranbers Antwort: "Geht und fagt eurem Berren Darius, ba Philippus feine Rinder hatte, nabrte er eine Benne, bie legte goldne Gier; aber feitbem ihm ein Sohn ge= boren ift, hat jene Benne aufgehört zu legen." (Rach ben Orientalen bezahlte Bhilipp bem Darius 1000 Beigat, b. i. golbne Gier, jebes 40 Drachmen fcwer; von biefem Worte ift, wie b'horbelot behauptet, Befant

ober Byzantiner gebilbet, nicht von der Stadt Byzanz. S. d'Herbelot dibl. or. S. 263 a). Bafallen empören sich, Alexander wird hingeschickt; unterdeß aber wird Philippus selbst angegriffen und man will ihm sein Weib entreißen; er zieht aus und wird schwer verwunsdet. Alexander kommt gerade noch zur rechten Zeit, um seine Mutter zu befreien; er tödtet den Veind, Osanes, den Gerrn von Agania, und sindet den Vater sterbend auf dem Schlachtselde. Ein kostbares Begängniß wird diesem zugerichtet; Alexander besteigt den Thron und rust Alte und Junge zum Kampse aus. (Die Namen sind meistens unkenntlich; merkwürdig ist die andre Tobesart des Philippus, die mit dem franz. Prosaromanstimmt, s. S. 385; gegen das Ende stimmt die Erzähslung wieder mit Ps. Kall.)

Rapitel. XV. Alexander ruftet fich. Seine Streitfrafte, feine Schape. Er zieht nach Italien, Rom fenbet eine goldne Rrone, Sicilien, Afrita unterwirft fich, auch Barbaria. Dann fommt er an einen Fluß, ber aus bem Ocean fließt, erfrankt im Babe, ber Argt Philippus rettet ihn. Bon ba gehts nach Mebien, über ben Gupbrat nach Baftriana. Darius fendet einen bodmutbigen Brief. Alexander murbigt ihn feiner Antwort. Erfte Schlacht. Darius fliebt, 109,000 Macedonier fallen und 120,000 Berfer und 4000 Anführer werben gefangen, von ben Macedoniern nur 280. Neue Ruftungen; Alexander unterwirft unterbeffen Britannien, Dlinton, Cananaa, Maotis, wo fie vor hunger Pferbeffeifch effen, bann Acarcanthus in Sicilien, bann Aegypten, Tripolis, Carthago, überschreitet ben Tigris, geht wieder nach Aegyp= ten um bas Reich bes Darius von Reuem anzugreifen (!!). Da rufen bie Satrapen ben Darins zu Gulfe. Alexan= ber fommt. Lift mit ben Reifern, bie an bie Pferbe= fcmange gebunden werben. Den Berfern wirds gewaltig bange. Alexander geht als Gefandter verkleibet gu Das rius mit Avamolon, ber gefrorne Fluß Araftage (Strage),

Stehlen ber Becher ze. New Schlacht. Darius Bestegt, bietet sein halbes Reich an, höhnisch abgewiesen. Darius littet ben Norus um hulfe, wird unterbes von ben Seinen getöbtet und von Alexander unter Thranen bestattet.

Rapitel XVI beginnen bie Bunbergeschichten, gan eigenthumlich zusammengewärfelt. Alexander komme in eine Matte, von ba in ein viefes Thal, findet ba man: nigfattige fonberbare Thiere und Fruchte, Bugmaen, bumm (in Alfelmacis) wilbe Giganten mit Lowenantlig, bewaffnet mit Steinen und Brügeln; ba biefe 150 Solbaten tobten, wird ibr Balb angegundet; Thiere. 4 Glen hoch, mit 3 Augen und geflect; Blobe fo groß wie junge Tauben; anberemo finbet er einen Dann mit langen haaren, ben man nicht fangen tann; man versuchts mit einer nachten Jungfrau, Diefe verfchlingt er und flieht in einen Balb, bort viele Benoffen, ber Balb angeglinbet, 150 aufangen, fie bellen wie Sunbe. Bunberbaume, Die von Sonnenaufgang bis zur fechften Stunde wachfen, bann wieber gurudfinten und ein mobb riechenbes Burg aussprigen, bamit beftreichen bie Berfer ihre Bitbfaulen; bie, welche bie Baume fallen wollen. werben von unfichtbaren Sanben geschlagen und eine Stimme verbietet es; ein Blug mit ungeheuren Drachen und Alfchen, die nur in lebenbem Baffer getocht merben fonnen; Babne, Die Feuerflammen fpeien; wilbe Efel mit feche Augen, von benen zwei feben; Menichen ohne Ropfe; Rrebfe fo groß wie tleine Schiffe; eine Infel. mo fe Beute griechisch forechen boren ohne fe ju feben; bie bingefchidten 50 Mann werben von einem Rrobse in bie Liefe gezogen; bie bunteln Berge obne Conna; gulett geht er babin, mo bie Racktommen bes Jonabab, bes Cobnes Rechab, eingefchloffen find, er nimmt eine famgenbe Gfelin mit und binbet bas Rullen am Eingang an; bort bicite Duntelbeit, Somus auf ber Erbe, ungebeure Bogel, bie griechifch fprechen, fagen: Du barfit nicht an ben beiligen Ort, ben bie Racitom=

men Abrahams bewohnen; aber ben Porus wirft Dn tobten. Er febri gurud und lage ben Gingang vermauern und mas er gefeben auf bie Steine fchreiben. (Siebe bie Anmertung zu bem Balle bes Gog und Magog int Andzug bes englischen Alexander.)

Rapitel XVII. Alexander zieht gegen Borus. Brief bes Borus abgewiesen. Ruftung, Beil Alexander fich por ben Elephanten fürchtet, geht er als Raufmann ver= fleibet gu Borus. Dort gibt er vor, Alexander habe ibn feiner Kriegemvurbe beraubt, baber wolle er nun bem Feind bienen. Seinen Aufenthalt benutt er, um fich zu erfundigen, wie man ben Glephanten beitommen tonne. Als er erfährt, Feuer vermoge bas allein, fehrt er gurud und läßt Ergbilber glubenb machen. Schlacht, brei Tage. Die Soldaten geben bamit um, ihren Konig an Borus auszuliefern. Alexander mertt es, forbert ben Borus zum Zweifampf auf, tobtet ibn und nimmt fein Land. Alexander bei ben Brachmanen. (3ch gebe bie Unterrebung vollständig zur Bergleichung mit Bf. Rall. III, 5 ff.) Er findet fle nacht, Manner, Beiber und Rinder auf ber Erbe liegend, wie bie Schafe. Er fragt einen: "habt ihr auch Graber?" Antwort: "unfere Rorper find uns Graber; aber wann unfere Geelen von ben Rorpern getrennt werben, bonn werben wir leben." Einen andern fragte er: "Ift die Bahl ber Todten ober ber Bebenben größer?" Antwort: bei euch die Sodten; wir aber leben alle; bas jeboch ift gewiß, bag ber Armen und Sobten zu jeber Zeit eine größere Bahl ift, als ber Reichen und Lebenden." Ginen anderen fragte er: ift ber Menfc fchlauer und fluger als bas Thier bes Fel-Des?" Antwort: "Der Denfc." Ginen anberen: "wer ift, ber nicht lugt?" Antwort: "Gott ift bie Bahrheit und fennt bie Bahrheit." Ginen anderen : "welche Sette bes Menfchen ift beffer, die rechte ober linke?" Antwort: "bei und bie linke, bei euch aber bie rechte; gewiß gebuhrt ber linten eine größere Chre, weil bas Berg

bafelbft wohnt, welches ber Urfbrung bes menfchlichen Lebens ift; bann weil bas Beib, wenn es faugt, querft von ber linken Seite beginnt und die Konige bas Scepter in ber linten Sand halten." Darauf lagt er fle um eine Onabe bitten; fle verlangen ewiges Leben. Da er unwillig feine Ohnmacht betennt, und fle ibm feine großen vergeblichen Anftrengungen vorwerfen, fagt er : "fo bat es bas gottliche Wefen bestimmt, bamit wir ber Nachwelt bienen und bie Rachkommen wieder benen. welche nach ihnen tommen werben, Rugen fchaffen ; bagu find wir nämlich geschaffen, und fo wie Meer und Baume ohne Wind nicht bewegt werben, fo ift es auch mit bem Menfchen bewandt, bag er weber fill fein noch ruben noch etwas zu Stanbe bringen fann, wenn nicht Bott ihm Rrafte und Bermogen gegeben bat. Auch ich mochte wohl rubig leben; aber jener allmächtige Gott, ber aller Lebenben Seelen in feiner Macht bat, lagt mich nicht ruben."

Rapitel XVIII. Alexander Schreibt viele Briefe an Ariftoteles; unter andern melbet er Folgendes: an ben Infeln bes Meeres findet er Manner ben Weibern abnlich, die lebendige Fifche effen; fie erzühlen in griechifcher Sprache "von bem Dentmal bes alteften Ronigs Rainan bes Sobnes von Enos, auf einer ber Infeln; Diefer erfannte in feiner Beisbeit Die Roachifche Alut voraus und fchrieb feine Weiffagung auf Steintafeln, Die noch au feben find; er grundete auf ber Infel eine Stadt und eine berrliche Marmor = Burg, die er mit Roftbar= feiten anfüllte; auch einen Thurm erbaute er, ben aber Niemand betreten tann, weil er burch aftronomifche Runft ber fleben Blaneten und burch Magie erbaut ift." Durch Seeungeheuer wirb er gurudgetrieben. Rach bes Darius Bestegung fommt er in eine indifche Stadt, mitten im Fluß, beren Grundlagen auf ungeheurem Robr (breifig Glen boch und brei bid) ruben; bas Baffer bitter wie Wermuth; Blugpferbe wehren ben Uebergang.

Eine honigsuse Quelle, rothe und weiße Sforpione kommen zum Trinken, Schlangen, gehörnte Drachen, Einhörner zc. sechshändige Menschen, mit dem Walde werben sie alle verbrannt, zc., ein besonders schreckliches Thier,
dessen Furcht schon viele tödtet; man erlegt es endlich
und 300 Soldaten schleppen den Leichnam zum Lager; Flöhe wie Tauben, Fledermäuse wie die größten Turteltauben mit Menschenzähnen; die Soldaten nähren sich
von Kaben zc. In einer anderen Gegend um die neunte
Stunde surchtbarer Wind, daß alle sich niederwersen
müssen. Die Hauptstadt von Indien, Caphstacus (?)
genommen. Im Garten die redenden Bäume der Sonne
und des Mondes, die dem König seinen baldigen Tod
weissgagen.

Rapitel XIX und XX. Alexander begehrt von ber Ronigin Canbace ben Butritt zu einem Berge in ihrem Lande, weil fie borthin ben Gott Ammon, beffen Diener er fei, nach Eroberung bes ammonischen Landes gebracht habe; ihn folle fle berausgeben. Candace antwortet, bieß erlaubten Die Briefter nicht, verfpricht aber Erfat von Seiten ber Priefter und fenbet felbft herrliche Beichente. Die Begegnung Alexanders mit ber Konigin Candace und ihrem Sohne Canbacles, ausführlicher als in irgenb einem Roman mit vielen weitschweifigen Reben, fonft gang gleichlautend mit Pf. Rall., Die Frau bes Canbacles wird aber vom Felbherrn ber Amazonen geraubt und auf die bloge Forberung bes macedonischen Boten berausgegeben; Die Befchreibung ber Bimmer ber Ronigin furger und abweichend, aber ohne befonberes Intereffe. Die foftbarften Ebelfteine, aus benen bas eine Bimmer gemacht ift, haben bie Rraft, bem Beffger alle Bunfche in Erfullung geben zu laffen. Alexander meint, folde Bracht gezieme nur ben Griechen; barüber er= bittert nennt ihn Canbace bei Namen ic. Alerander will. ba er fich erfannt fieht, fich und bie Ronigin tobten. Die Konigin bringt ibn bavon ab burch ben Gebanten,

daß sein Tod Ursache großer Werwirrung werbe. Son ber vertraulichen Aunäheuung wird Nichts erwähnt. Sein Bersprechen, den König ihnen auszuliesern, löst Alexan= der so, daß er sich den mit ihm zurück gesandten Besgleitern als König auf dem Throne zeigt.

Rapitel XXI. Alexander bei den Amazonen: faft gang nach Bf. Kall. Die Infel in dem Amazoneufluß zu um-

geben erforbert ein ganges Jahr.

Bon ba kommt er zum Bolf ber Hundsköpfe, nochemals zu Kopflosen; bann auf eine Insel, sieben Weilen im Meere, beren Stadt Helios 120 Meilen im Umfang hat und Thürme von Gold und Smaragden besty; Männer von außerordentlicher Weisheit bewohnen sie und dem größten Sonnentempel steht Aethiops als Oberpriester vor; zuletzt kommt Alexander in das Land der gänzlichen Kinsterniß. ("Hier scheint es auch dem jüdischen Interpolator sinster geworden zu sein, daß er nicht fortsuhr in Erzählung der Fabeln," bemerkt der Herausgeber Breitschaupt sehr naiv) und nimmt dann noch in den Carischen und Caricesischen Ländern, die den persischen Rösnigen unterworsen waren, viele Häuser und Städte, mit Gold, Silber und anderen Kostbarkeiten gefüllt, in Bosts.

Kapitel XXII. Darauf zieht Alexander auch noch ans Ende ber Erbe und ber Wüften und fleigt durch die Luft zum himmel empor und auf den Meeresgrund hinab. (Dies wird nur angeführt.) Endlich fehrt er zurück nach Babylon. Das alles hat er mit bewunderungswürdigem Eifer und Scharffinn ausgeführt, wie es in dem Buche über seine Geburt und Thaten, das die aegyptischen Masgier im Jahre seines Todes geschrieben, uns erzählt wird. Ptolemäus hat ihn durch den obersten Mundschenken Aelius (Jollas) vergiften lassen. Das Gift war so start, daß es nur in einem bleiernen (?) Gesäße bewahrt werzben konnte (nach einer andern Sage war es ein kaltes Wasser aus einem Brunnen, Styr genannt, in Arcadien, das aus dem Felsen Ronakris quillt; es zerbrach alle

Gefähe und konnte nur in eines Manlefels huf ausbewahrt werden. S. Baufanias Arcadica und Humphrey Prideaux Altes und Neues Teftament. B. 8, S. 654.) Am vierten Tage des Monats Jiax (Pichot bei den Aegyptiern) bei Sonnenaufgang wurde er geboren, am vierten Tage desselben Monats bei Sonnenuntergang endete er sein Leben 2c.

In den späteren Büchern kommt der Pseudo Sorionides noch mehrmals auf Alexanders Thaten zurück;
besonders merkwürdig ift die Stelle, B. 6, Kapitel 56. Hier läßt er die Alanen, die aus Hunger in das Land
des Mithridates eingefallen waren, dem Mithridates erzählen, daß einst Alexander ihr Land mit eisernen Those
ren verschlossen habe, damit sie nicht ihn selbst bekämpseten; das sei aber töricht gewesen, denn leicht hätten sie
ihn daran verhindern können; aber sie seien friedliedend
und möchtem Keinem Leid zusügen al. (wohl wieder eine
Berwechselung mit dem Walle des Gog und Magog;
der Herausgeber nennt dies einen Oceanus sabularum
Judaicarum und verweist auf Alstedius: Thesaurus Chro-

nologiae tit. 47.)
4.) Eine andere Geschichte Alexanders ist von Samuel Ben Jehuba Aben Tibbon, einem Juden in Granada aus dem 13. Jahrhundert. Nach der Meinung mehrerer Rabbinen wäre sie die Uebersehung eines griechischen Werkes von Ptolemäus I, dem Sohne des Lagus. S. Favre dibl. univ. t. VII. p. 335.

5.) Der Talmub bietet in seinen Sagen manchen schönen Zug, der sich an das Leben und die Fahrten des großen Eroberers knüpft. Ich hebe hier nur Einzelnes hervor. Was ihm auf seinem Zuge zum Parazbiese begegnete, wird hier auf eine Weife erzählt, die es wahrscheinlich macht, daß unser Lamprecht seine köftliche Erzählung B. 6463 ff. hieraus geschöpft hat. Der zu Grunde liegende Gedanke ist kurz und schön ausgedrückt in einem persischen Epigramme, das herder (Bb. 25, 112)

als Distiction überset hat, wahrscheinlich aus Saab's Rosenthal.

Das Anerfättliche.

Beißt bu, was nie zu erfattigen ift? bas Auge ber habsucht: Alle Guter ber Welt füllen bie hohle nicht aus.

Ich gebe die talmubische Erzählung nach Abraham M. Tendlau: das Buch der Sagen und Legenden jübischer Borzeit 2. Ausl. Stuttg. Cast. 1845. S. 47 f. Schon Herder hat sie übersetzt in seinen Blättern der Borzeit. S. herder sämmtl. Werke. Bd. 25. S. 79 f. Sie ist genommen aus: Tract. Tamid. IV f. 32. Gan Eben heißt: Garten der Lieblichkeit. Die Stellen: "das ist die Bsorte des herrn" und "Grab und Hölle" beziehen sich auf Psalm 118, 20 und Sprüchw. 27, 20.

## Alexander, der Macedonier, vor der Pforte des Gan Eden.

Auf seinem Eroberungszuge burch ben Süben lagerte einst Alexander, ber Macedonier an einem Flüschen und bemerkte, daß das Wasser besselben wunderliebtlich bustete. "Gewiß, rief er, das Flüßchen hat seinen Ursprung im Paradiese!" Er wusch sein Angesicht mit dem wohlriechenden Wasser, ging auswärts der Quelle des Flüßchens nach und gelangte so an die Pforte des Gan Eben.

"Deffnet mir die Pforte!" rief er mit befehlenber Stimme. Aber aus dem Innern bes Paradieses ward ihm die Antwort: "Diese Pforte wird nicht mit Gewalt erfturmt! Das ift die Pforte bes Geren, wo die Gerecheten eingehen."

"Ich bin ein König, fagte er jett, von großer Macht und hohem Ansehen; so gebt mir wenigstens Etwas aus bem Paradiese, ba ihr nicht öffnen wollt."

"Man reichte ihm einen Tobtentopf.

Alexander nahm ben Schabel, legte benfelben auf bie eine Schale einer Wage, alles Gold und Silber, bas er bei fich hatte, auf die andre Schale; aber ber Schabel ward boch nicht aufgewogen.

Bas ift bas? fragte er bie jubifchen Beifen, bie

ibn auf biefem Buge begleiteten.

"Des Menschen Auge, antworteten fie, bes Menschen Aug' von Fleisch und Blut hat nie genug. Grab und Holle wird nimmer satt, bes Menschen Aug' hat nie genug."

"Könnt Ihr beweisen, sprach ber König, bag bas ber Grund ift?" Da nahmen fle eine Hand voll Erbe, bebedten ben Schabel bamit, und sogleich flog bie Schale

mit ihm in die Sobe.

Eine andre sinnreiche Anekbote, die sich an die Brachmanischen Unterredungen bei Bs. Kall. anschließt, gibt uns Mendelssohn in seinen kleineren Schriften (fammtl. Werke S. 960) als Probe rabbinischer Weis- beit unter dem Titel: Den Menschen und dem Biehe hilft der Herr. (Wgl. auch herber a. a. D. S. 72 f. unter dem Titel: Afrikanischer Rechtsspruch.) Die Erzählung lautet:

#### Den Menschen und dem Viehe hilft der Berr.

Auf seinem Zuge, die Welt zu bezwingen, kam Alexander, der Macedonier, zu einem Bolke in Afrika, das in einem abgesonderten Winkel in friedlichen Hätten wohnte, und weder Krieg noch Eroberer kannte. Man führte ihn in die Hütte des Beherrschers, um ihn zu bewirthen. Dieser seize ihm goldne Datteln, goldne Beigen und goldnes Brot vor. — Effet Ihr das Gold hier? fragte Alexander. — Ich stelle mir vor, antworstete der Beherrscher, genießbare Speisen hättest Du in Deinem Lande wohl auch sinden können. Warum bist

Du benn zu uns gekommen? — Emer Gold hat mich wicht hierher gelodt, sprach Alexander; aber eure Sitten möchte ich kennen lemen. — Nun wohl, exwiedern Jener, so weile benn bei uns, so lange es Dir gefälkt.

Indem ste fich unterhielten, kamen zwei Bürger vor Gericht. Der Aläger sprach: Ich habe von diesem Manne ein Grundstäd gekauft und als ich den Boden durchgrud, fand ich einem Schatz. Dieser ist nicht mein; denn ich habe nur das Grundstäd erstanden, nicht den darin verborgenen Schatz, und gleichwohl will ihn der Berkäufer nicht wieder nehmen. — Der Beklagte antwortete: Ich din ebenso gewissenhaft als mein Mithürger. Ich habe ihm das Gut, sammt allem, was darin verborgen war, verkauft, und also auch den Schatz.

Der Richter wiederholte ibre Borte, bamit fie faben. ob er fie recht verftanden batte, und nach einiger Ueberlegung fprach er: Du haft einen Sohn, Freund? Richt? - Ja. - Und bu eine Tochter? - Ja. - Run mobl! Dein Gobn foll beine Tochter heirathen, und bas Chepaar ben Schat jum Beirathagut bekommen. - Alexander ichien betroffen. 3ft etwa mein Aussprud ungerecht? fragte ber Beberricher. - D nein, erwie berte Alerander, aber er befrembet mich. - Bie murbe benn bie Sache in eurem Lande ausgefallen fein? fragte Jener. - Die Babrbeit zu geftebn, antwortete Alexander. wir murben beibe Manner in Bermahrung gehalten und ben Schat fur ben Ronig in Befit genommen baben. - Fur ben Ronig? fragte ber Beberricher voller Bermunberung. Scheint auch bie Soune auf jene Erbe? - Dig! - Regnet es bort? - Allerbings! - Sonr berbar! Gibt es auch zahme frautfreffende Thiere boxt? - Bon manderlei Art. - Run, fprach ber Beberr fcer, so wird wohl bas allgütige Wefen, um biefer unfeuldigen Thiere willen, in eurem ganbe bie Sonne fcheinen und regnen laffen. Ihr verdient es nicht.

Diefe Ergablung findet fich auch wiederhalt in: Les

mille et un Contes, Recits, Chaldéens par Carmely (Bruxelles 1837) G. 75 ff. Der Bufat auf bem Titel: dalbäifche Erzählungen ift ein burdaus willfürlicher und kann nur foviel wie orientalische beiffen wollen. Carmoly bat in Diefem Bertchen um eine Angahl finmiger Erzählungen aus bem Orient einen leichten, gefälligen Rahmen gezogen. Auf einer Infel im Mittelpuntt ber Erbe, beginnt er, herrichte ein Ronig Aspenas. Durch Schifffahrt, Die er erweiterte, ftand er in Bersbindung mit Chinesen, Indern, Berfern, Spriern, Arabern, Aegyptiern und Griechen und gog fle burch Begunftigungen an fich. Seinem Glud fehlte nur ein Rachfomme. Die Aftrologen verfundeten ihm, er werbe einen Sohn erhalten, wenn er bie Tochter bes unglücklichften von feinen Unterthanen beirate. Diefer mar ein aus Sprien verbannter, alter Fifcher; feine blinde Tochter fonnte er faum ernahren, ba er ju fchwach für fein Gewerbe mar. Nachdem ber Konig feine Leidensgeschichte gebort batte, beiratete er bie blinde Tochter. Balb erfreute ihn ein Sohn, ben er Dafara nannte und um fein Glud volltommen zu machen, gab ein Frember ber Ronigin das Augenlicht wieber. Aber bie Aftrologen verfundeten, den Pringen werde, wenn er im Laufe fei= nes einundzwanzigften Jahres bie minbefte Langeweile verspure, ein großes Unglud treffen. Als baber bie Beit herangekommen mar, gab ber Ronig bem Bringen fleben Beife von ben verschiedenen Bolfern, Die feine Infel bewohnten, zur Seite. Diefe follten ihn Lag filt Tag, wann er von der Jagd und ben Tagesbefchafti= aungen gurudgefehrt mare, burch fpannenbe Ergablungen bis jur Rubezeit unterhalten. Der griechifche Beife, Ibocope, gibt die Anelboten aus Alexanders Leben. Sie finden fich zum Theil auch in: Herbelot Bibliotheque orientale. Bei Carmoly führen fie die Aufschriften: 1) les trois fioles; 2) le sac de terre; 3) le jugement singulier; 4) la femme courageuse; 5) la jusDu benn zu uns gekommen? — Emer Gold hat mich wicht hierher gelodt, sprach Alexander; aber eure Sitten mochte ich kennen lernen. — Run wohl, erwiederte Jener, so weile benn bei uns, so lange es Dir gefällt.

Indem ste sich unterhielten, kamen zwei Burger vor Gericht. Der Kläger sprach: Ich habe von diesem Manne ein Grundstüd gekauft und als ich den Boden durchsgrub, kand ich einem Schat. Dieser ist nicht mein; denn ich habe nur das Grundstüd erstanden, nicht den darin verborgenen Schat, und gleichwohl will ihn der Berkäufer nicht wieder nehmen. — Der Beklagte antswortete: Ich bin ebenso gewissenhaft als mein Mitbürzger. Ich habe ihm das Gut, sammt allem, was darin verborgen war, verkauft, und also auch den Schatz.

Der Richter wiederholte ihre Borte, Damit fie faben. ob er fie recht verstanden batte, und nach einiger Ueber= legung fprach er: Du haft einen Sohn, Freund? Richt? - Ja. - Und bu eine Tochter? - Ja. - Run wohl! Dein Sohn foll beine Tochter heirathen. und bas Chepaar ben Schat jum Beirathagut betommen. - Alexander ichien betroffen. Ift etwa mein Ausspruch ungerecht? fragte ber Beberricher. - D nein, erwies berte Alerander, aber er befrembet mich. - Bie murbe benn bie Sache in eurem Lande ausgefullen fein? fragte Jener. - Die Wahrheit zu geftebn, antwortete Alexander. wir wurden beibe Manner in Bermahrung gehalten und ben Schat fur ben Ronig in Beste genommen haben. - Für ben Ronig? fragte ber Beberricher voller Berwunderung. Scheint auch bie Soune auf jene Erbe? - D ja! - Regnet es bort? - Allerdings! - Sonberbar! Gibt es auch jahme krautfreffende Thiere boxt? - Bon mancherlei Art. - Run, fprach ber Beberr: fder, so wird wohl das allgütige Wefen, um biefer unfoulbigen Thiere willen, in eurem Lande bie Sonne fcheinen und regnen laffen. Ihr verbient es nicht.

Diefe Erzählung findet fich auch wiederhalt in: Les

mile et un Contes, Recits, Chaldens par Carmely (Bruxelles 1837) S. 75 ff. Der Zusat, auf dem Titel: chaldaifche Ergablungen ift ein burdaus willfürlicher und tann nur foviel wie orientalifche beifen wollen. Carmoly bat in biefem Bertden um eine Angabl fin= niger Erzählungen aus bem Orient einen leichten, gefälligen Rahmen gezogen. Auf einer Infel im Mittel= puntt der Erbe, beginnt er, berrichte ein Ronig Aspenas. Durch Schifffahrt, die er erweiterte, ftand er in Ber-bindung mit Chinesen, Indern, Bersern, Spriern, Arabern, Aegyptiern und Griechen und gog fle burch Begunftigungen an fich. Seinem Glud fehlte nur ein Dach= komme. Die Aftrologen verfundeten ihm, er werbe einen Sohn erhalten, wenn er bie Tochter bes ungludlichften von feinen Unterthanen beirate. Diefer mar ein aus Sprien verbannter, alter Fifcher; feine blinde Lochter tonnte er faum ernahren, ba er gu fchwach fur fein Bewerbe mar. Nachbem ber Ronig feine Leibensgeschichte gebort hatte, beiratete er bie blinde Tochter. Balb erfreute ihn ein Sohn, ben er Dafara nannte und um fein Glud volltommen ju machen, gab ein Frember ber Ronigin bas Augenlicht wieber. Aber bie Aftrologen verfündeten, den Bringen werbe, wenn er im Laufe fei-nes einundzwanzigsten Jahres bie mindefte Langeweile verfpure, ein großes Unglud treffen. Als baber bie Beit berangekommen mar, gab ber Ronig bem Bringen fleben Beife von ben verschiedenen Bolfern, Die feine Infel bewohnten, jur Seite. Diefe follten ihn Lag filt Sag, wann er von ber Jagb und ben Lagesbefchafti= gungen gurudgefehrt mare, burch fpannenbe Ergablungen bis jur Ruhezeit unterhalten. Der griechische Beife, Ibocope, gibt bie Anekboten aus Alexanders Leben. Sie finden fich zum Theil auch in: Herbelot Bibliotheque orientale. Bei Carmoly führen fie bie Auffdriften: 1) les trois fioles; 2) le sac de terre; 3) le jugement singulier; 4) la femme courageuse; 5) la justice; 6) le genie. In ber erften bietet ber perfifche Ge fanbte bem Anaben Alexander brei Alafchchen mit Gliriren, bas eine erwedt Liebe, bas anbere macht fruchtbar, bas britte icon. Alexander verschmäht fie: er, ber bie Belt gewinnen wolle, burfe fich nicht von Liebe feffeln laffen; nicht bie Rinber, fonbern bie Thaten bereiteten Ruhm; ber Rorper fei nur bie Scheibe, Die Seele aber bas Schwert, bas ichneibe. Die zweite gibt bie bekannte Erzählung von ber Wittme, ber ber Ronig ibr Landgut nimmt. Der Begier, bier Ariftoteles, fommt mit einem großen Sad, fullt ihn mit Erbe und bittet ben Ronig, er moge ibm benfelben forttragen belfen. Den barüber unwilligen Ronig fragt er: Und bu raubst so leicht= fertig bas gange Land? Und ber Ronig fteht befchamt von feiner Ungerechtigfeit ab. Die britte Anetbote ift bie von Mendelssohn gegebene. Die vierte ift in veranderter Form bas Begegniß mit ben Amagonen. Alexanber bittet fich beim Abzug bie Gunft aus, auf bas Thor ber Stadt bie Infdrift feten ju burfen: 36, Alexander ber Macedonier, war lange Beit ein Sinnlofer, bis ich endlich nach Rartagena fam, wo Frauen mich Beisheit gelehrt baben. Die funfte Erzählung ift bie vom Bug nach bem Parabiefe. Die lette gibt feinen Bug nach ber Unfterblichfeit. Gie lautet:

Der macedonische Seld, beffen thörichter Ehrgeiz bis jest keine Grenzen gekannt hatte, beffen herrschsucht nur durch Ströme Blutes hatte gefättigt werden können wurde wunderbar ergriffen von der Erklärung des Genius der Gerechtigkeit. Er durchschaut mit einem Male die Nichtigkeit feines Ehrgeizes, da dieser ja mit dem Grabe enden mußte. Bon dem Augenblick an sann er nur darauf, sein Leben zu verlängern und von dem Wasser der Unsterblichkeit zu trinken. Mit dieser hoffnung zog er in das Land des Gog und Magog, wo eine Quelle dieses wunderbaren Wassers sprudelt. Rach langen, mühe

vollen Kahrten fam er an bie Pforte bes Brunnens. Sie war verschloffen; er pochte und verlangte in feiner ungeftumen Beife ben Ginlag. "Bas fucheft bu?" rief eine Stimme von innen. "Die Unfterblichfeit," erwieberte Alexander. Die Pforte öffnete fich und ein Bachter, ber, nach feinem Aussehen zu urtheilen, reichlich von bem Trant ber Unfterblichfeit genoffen batte, führte ibn ein. Alexander fab ein altes Gemauex, wo ein Brunnen voll Baffere mar. Der Greis fchrieb einige Beichen auf einen Stein und warf ihn in ben Brunnen; alsbalb war ber Brunnen leer. Er flieg mit Alexander binab auf ben Grund; bort murbe er burch eine golbene Pforte aufgehalten; er fcbrieb einige Worte baran und bie Bforte öffnete fich von felbit. Auf bem weiteren Wege traf er einen Damon, welcher ben Trant ber Unfterblichfeit bemachte; er fprach alsbald ein Gebet und ber Damon fiel rudlings ju Boben. Durch baffelbe Mittel befreite er fich von einem Teufel, welcher bas himmelswaffer bewachte. Run wollte Alexander in langen Bugen Die Unfterblichkeit trinfen; aber ploglich umleuchtete ihn ein großer Blang; ein Genius flieg aus bem Baffer und fagte zu bem erftaunten Eroberer: "bier nimm biefen fleinen Stein und fobalb bu einen anbern gefunden haft, ber vollkommen eben fo ichmer ift, wie biefer, bann fomme zu mir gurud und ich will bich trinfen laffen." Mit diefen Worten verschwand ber Genius. Der Greis führte ben Ronig zum Gingang gurud und ber Brunnen fullte fich wieber mit Baffer, wie vorher. Das ganze Heer Alexanders, feine Hofleute, Diener und Sklaven machten fich baran, fleine Steine zu fuchen. Man fand feinen, ber vollfommen gleiches Gewicht mit bem bes Genius batte. Endlich nahm Alexander ben Ausweg, eine Sandvoll Erbe feinem Steine bingugufugen. um bas Gewicht auszugleichen; und voll Freude fehrte er zu ber Quelle gurud. Die Pforte öffnet fich; ber Genius erscheint wieber; Alexander zeigt ihm Die bei=

ı

ben Steine. Der Genius betrachtet fie unb fagt : "Sterblicher, bu baft Erbe bingugefügt; bu baft mir bamit bewiefen, bag bu von ber Erbe bift und wieber gu Erben werben mußt." Aleranber fiel aus Bergweif: lung in ichweren Liefftun. Ale er fich frant und bem Asbe nabe fablte, richtete er einen rubrenben Brief an feine Mutter Olympias und befchwar fie, feinen Bertuff mit Saffung zu ertragen. "3d munfche, fotog er, baf ber bei ber Rachticht von meinem Tobe ein großes Gaftmast gebeft. Aber lag nur bie bazu, bie nie ein Ungind getroffen bat; ihre fleine Bahl wird bir zum Erofte gereichen." Dimpias richtete, als fie ben Brief gelefen, ein großes Keft zu und lub ohne Ausnahme alle Bewohner ber Stadt bagu ein. Dem Geremonienmeifter befahl fie aber, nur Die eingulaffen, welche verficherten, nte im Leben eine Wiberwartigfeit gehabt gu haben. Der Ceremonienmreifter vertimbete Allen Die Bedingung. welche bie Ronigin geftellt habe; Alle zogen fich gurud und bie Ronigin erfannte, bag bas Unglud allen Menichen gemeinfam fei und trachtete fich zu troften aber ben Berfuft bes Cobnes.

Rach biefer Erzählung hat es ben Anschein, als sei die Darstellung unseres Bamprecht aus ben beiben letten Erzählungen zusammengestoffen. Um so mehr wäre das poetische Geschick des beutschen Dichters zu bewundern; zwar gibt auch der französstsche Roman die Geschichte mit dem Auge, aber bei weitem nicht in dieser Alarheit und Anschaulichteit. (Siehe S. 856; die franz. Darstellung siehe in den Anmerkungen des ersten Bandes. B. 6468.) Da ich hier eine Weihe vereinzelter Erzählungen gegeben habe, will ich, ehe ich zu den Auszägen aus den orientalisschen Alexandriaden komme, noch einige Anekdoten anführen die sich bei herbelot und an anderen Orten finden.

Serber hat in fein Rosenthal noch folgende Ergah: lung aufgenommen. (Bb. 25, 112.)

#### Schonung des Mamens,

Der große Alexander warb gefragt, Wie er fo größere Könige übermocht. Durch Gottes Schickung, fprach er; aber nie Beleibigte ich Einen Ueberwundenen, Daß ich von seinem König übel fprach.

Groß zu achten ift nicht, wer große Namen verkleinert; Strafe, Befehl und Macht, Reichthum und hohheit vergeht. Aber ber Name bleibet! Und willft bu, daß beiner geehrt fei, Sei der Berftorbenen Ruhm bir auch im Namen geehrt.

Rückert in seinen morgenländischen Sagen I, 62, gibt unter dem Titel: "So Gott will!" eine Sage über den Wall des Gog und Magog. Alexander hat, als er die Mauer errichtet, gesagt: "dies, so Gott will, mird bestehen und die Welt nie untergehen." Die Bölker Gog und Magog wühlen beständig an der Mauer; aber in der Nacht stellt sich das zerstörte wieder her. Einst aber werde ein Kind aus Magogs Stamme den Namen "So = Gott = will" tragen, und wenn dann am Abend der Bater heimkehrend zum Sohne sagt: "Laß uns heimgehn, es ist Nacht, aber wann der Tag erwacht, dann, So Sott = Will, sei's vollbracht." — Dann ist die Wunder= fraft gebrochen; "Worgen brechen sie sich Bahn und der jüngste Tag bricht an."

In Rückerts gesammelten Gebichten finden sich noch mehrere aus dem Sagenkreise Alexanders des Großen. B. B. Alexander bei den Beisen. Ein anderes, die Berfistation der Sage aus dem Talmub, bei Menbeissohn (f. S. 505 f.), heißt:

#### Alexander in Afrika.

Mis Alexandern einft fein Belteroberungeflug Tief in bas Innerfte von Afrita verfchlug: Rand er ein Bolf bafelbft, bas Rrieg und Streit nicht fannte, Und Sabfuct und Begier aus feinen Grengen bannte. Des Lanbes Ronig lub ibn auf ein Gafigebot Und feste goldne Frucht' ihm por und goldnes Brot. "Speift ihr bas Golb? - "Bir nicht; allein nach anbrer Speife Barum machft bu fo weit aus beinem Land bie Reife ?aa -"3ch fam nicht, euer Golb ju toften; eure Sitte Bu fennen fam ich ber" - ... So wohn' in unfrer Mitte !... Da trat ein Rlager ein, und fein Beflagter nach; Bas bringt ihr? - fragte fie ber Ronig; jener fprach: 36 faufte ein Stud Land von biefem Mann, und fand Beim Graben einen Schat, ben ich nicht mit erftanb. Er nehm' ibn, er ift fein! - "Mein, fprach ber anbre, nein! Dit allem, mas barin, ift Grund und Boben bein!" Der Ronig bachte nach - ... Saft bu nicht einen Sohn? Und eine Tochter bu? ... - "Ja, beibe mannbar fcon." wo o fei hiermit ber Schat jum Beirathegut beftimmt, 3m Fall bes einen Sohn bes anbern Tochter nimmt." -Und Alexander faunt. - ... Scheint bir nicht recht gerichtet ?... Bie wurde benn babeim bei euch ber Streit gefchlichtet ?a. Dan wurde beibe Theil' in ein Gefangniß fperren. Und fagen : Guer Schat gehort bem Lanbesherren. wollnb scheint bei euch bie Sonn' ?aa - D ja!o - wollnb regnete ba ?aa ---

"Ja wohl!» — ooUnd leben bort auch wilbe Thiere?"" — oJa!» ooSo giebt ber Himmel wohl bort Sonnenschein und Regen — Denn ihr verdient es nicht — ber wilden Thiere wegen. « o

Auch Chamisso in bem Gedicht: Sage von Alexandern, hat die schöne Talmudsage von bem Tobtenschäulicher Beise, einzgekleibet, in Terzinen behandelt. Die Moral gibt er in folgenden Bersen:

Es ist bes Menfchen Ange nur ein Rleines,
Das boch in ungemeffner Gier umfaßt,
Was bliuft und gleißet in der Welt des Scheines.
Es fodert Gold und aber Gold zur Maft,
Und wird es ungefättiget verschlingen,
Und Kron' und Zepter zu des Goldes Last.
Da kann's der dunkeln Erde nur gelingen,
Genugzuthun der Ungenügkamkeit;
Der Gierblick wird aus ihr hervor nicht dringen.
Gehalt und Werth des Lebens und der Zeit
Erwäge du, dem diese Lehren galten;
Du siehst das Ziel der Unersättlichkeit.

Bas die bibliothèque orientale von d'Herbelot betrifft, fo fann nach ben neuern Werfen Die Ausbeute baraus nur fehr gering fein. Alles, mas er unter verfciebenen Titeln, befonders G. 253 unter Darab und in bem Supplement unter ber Aufschrift: Paroles remarquables des orientaux S. 213 über bie Auffaffung. Alexanders bei ben Orientalen fagt und über bie Ab= fammung, die fle ihm geben, um ihn zu bem Ihrigen zu machen, abergebe ich, weil es langft genugenber gu= fammengeftellt ift. Wie bie Berausgeber folche, in ber Matur ber Boltsfage begrundeten poetifchen Behand= lungen ber Geschichte zu murbigen verftanben, wirb man baraus ichon ermeffen fonnen, bag Biebelou, ber Fortfeter bes Werfes (Suppl. S. 162) alles Ernftes perfucht, die orientalischen Dichtungen von der Abstammung Alexanders von bem Bruber bes Darius Robomannus und einer Tochter Philipps mit viel Aufwand von Scharffinn zu widerlegen und fpgar bas Wigwort bes Timaus zur Befatigung bafür, bag Olympias feine Mutter gewesen, in Anschlag bringt : "Man barf fich nicht wundern, daß Diana ihren Tempel zu Ephefus abbrennen ließ; fle war gerabe abmefend, weil fle ber Entbindung ber Olympias beimphnte, Die bamals ben Alexander gur Belt brachte."

Auch Sammer (Geschichte ber perfischen Rebekunfte S. 21) sagt über d'herbelot's Angaben: Man hüte sich, allen von ihm aus türkischen sowohl als persischen Hande schen Grabes ihm Braben und poetischen Glaubwürdigkeit den Grab von Ansehen und poetischer Glaubwürdigkeit zu geben. Er schöpfte sie zum Theil aus türkischen Prossanachahmungen bes Schahname, die oft unhaushaltbar langweilig, auf eigne Faust zusammengefabelt sind z. B. aus dem Suleimanname u. s. w., ohne daß sie auf den geringsten Grad von historisch = mythologischem Ansehn Anspruch machen können.

Ueber die Sage von der Quelle der Unfter belichkeit, welche im französischen und englischen Roman benutt wird, berichtet d'herbelot (S. 376 und 736)

Folgenbes:

Ab=Benbegbian ober Ain al hiat, b. b. im perfifchen bie Quelle bes Lebens ober ber Jugend, beren Baffer bem Trinkenben Unfterblichkeit verschafft. Sie mar gegen Often gelegen in einer bunteln Gegend, b. b. in einem unbefannten Lande, ober nach anbern gwifden Dittag und Abend gegenüber bem Throne Eblis ober Lucifers. Alexander ber Große fuchte fle vergebens, aber Grognegier Rheber (ober Bigir) hatte bas Blud banon zu trinken und unfterblich zu werben. Die plumpen und unwiffenden Rufelmanner glauben, Rheber fei ber Brophet Elias. Andere prientalifden Gefdichtichreiber ergablen bies jeboch von einem alteren Alexander, bem fle auch die Erbauung bes Balles bes Gog und Magog auschreiben. (S. 296b und 454b.) Uebrigens war Die Sage pon einer Quelle ber Unfterblichfeit, aus ber Rheber, b. b. Elias, getrunten, bei ben Drientalen febr verbreitet und ein turfifder Dichter fagt: butet end gu glauben, bag bie Erbe eure Bohnung fei; eure mahre Bohnung ift ber himmel, Bemubt euch, burch eure Sugend babin zu fommen, mo Elias ift, benn in bem bimmlifchen Garten ift euer Blat bezeichnet.

Andere Bemerkungen und Anefboten mogen hier noch folgen :

Seite 365 a. Die Perfer erzählen, daß Dschemschib und Alexander der Große gewisse Giam, d. h. Becher oder Spiegel von Glas und Metall gehabt hätten, durch welche sie alle Dinge der Natur und selbst zuweilen die übernatürlischen erkannt hätten. So hatte auch der Patriarch Josepheinen Weissaebecher und Nestor bei Homer. Ein ihrkischer Dichter sagt: da ich vom Lichte des Himmels erleuchtet war, wurde meine Seele ein Spiegel der Welt, in dem ich die verborgensten Geheimnisse entdeckte. Der Name Oschemschib selbst heißt eigentlich Giam Schid Spiegel der Sonne. (Der Becher des Oschemschib soll eine Umgestaltung des aus dem Semitischen genommenen Sonnenkahnes des Mithras sein, wie überhaupt die Mithras lehre semitischen Ursprungs sei. S. Konrad Schwenk: Mythologie IV. 356. Anmerkung.)

Seite 367 b. Der Verfaffer bes perfischen Buches Lebtarifh erzählt, als Alexander die herrliche Brude gesehen habe, die Dichemschib über den Tigris hatte bauen laffen, habe er lange gestaunt und sie das größeste Werf der alten Könige genannt; dann aber habe er Befehl gegeben, sie zu zerstören. Saadi dagegen in seinem Gulistan bemerkt, daß Alexander gerade dadurch so ohne Vergleich größer als seine Vorsahrer gewesen sei, daß er keines ihrer Werke der Zerstörung Preis gab.

Seite 408. Haugial, d. h. Wegweiser, ein arabisches Buch, enthält die Lebensbeschreibungen des Aristoteles, Alexander, Lokman, Salomo u. s. w.

Seite 458. Die Orientalen nennen Alexander al Jounani, weil er Griechenland unterworfen habe und seibst ein Grieche gewesen sei; denn sie geben den Griechen im Allgemeinen den Namen Jounan bis zu ihrer Unterjochung durch die Römer; von da an heißen dei ihnen die Griechen Roum. Daher nennen sie auch die Ptolemäer Molouk al Jouranim Könige ber Griechen. Uebrigens heißt Alexansber auch bei ihnen Esfenber al Roumi.

Seite 715 b. Ebriffi erzählt: Alexander der Große habe, als er von Aristoteles belehrt worden sei über die vortrefflichen Kräfte der Aloe (Sabr.) die auf der Insel Sosothora wächst, die Einwohner dieser Insel nach Arabien und Aethiopien verpstanzt und eine griechische Kolonie zur Kultur dieser Pflanze angelegt. Die Aloe dieser Insel, sagt er weiter, ist die vortrefflichste und besser als die von Habhramout und Schagiar in Demen. Die Einswohner pfläcken die Blätter im Juli und lassen sie in großen Kesseln kochen, um den Sast zu gewinnen; ste füllen ihn dann in Schläuche und setzen ihn während der Hundstage der Sonne aus.

Seite 296 ff. Alle orientalischen Geschichtschreiber nehmen zwei Alexander an, die beibe ben Beinamen Ohuscarnain führten, der Zweigehörnte. Der erste, der zur Zeit Abrahams lebte, erbaute den Wall des Gog zc. und suchte vergebens die Quelle der Unsterblichkeit, die sein Bezier Kheber fand. Der zweite, der griechische, wird auch Estender al Roumi, ben Filicos genannt, aber als ein Sohn des Darius II von einer Tochter Philipps und Bruder des Darius Codomannus angenommen und demgemäß auch als zehnter König der Dynastie der Kaianiden ausgesührt.

Giamt erzählt in seinem Baharistan: Alexander gab einst Befehl, eine eroberte Stadt zu zerstören. Einige seiner Begleiter sagten ihm, daß ein großer Phislosoph darin wohne, der werth sei gehört zu werden. Alexander ließ ihn kommen; da er aber sein Aussehen sehr häßlich fand, sagte er verächtlich zu den Seinen: das ist eine sonderbane Gestalt von einem Menschen. Auf der Stelle sprach der Philosoph in Bersen:

Wiffe, Bring, bu Furft bes hofes, aber nicht ber hofiichfeit, Unrecht haft bu gu verachten meines Leibes hafilichfeit! Scheibe ift bes Menschen Körper, brin bie Seele ftedt als Schwert; Auf bas Schwert, nicht auf bie Scheibe wird man fegen größern Wertb.

Darm fügte er hinzu: Bon einem Menfchen, ber mit teiner Tugens begabt ift, tann wan fagen, daß fein Rorper ihm nur gum Gefüngniffe bione; benn feine Seele findet fich auf einen fo hinfalligen und engen Ort befchrantt, bag jebes andre Gefängniß fur ihn ein freies Belb fein wurde im Bergleich mit biefem. Der, welcher mit Laftern belaben ift, hat immer hundert Sorgen, die ihn qualen. Es bebarf feines Brofoges, teines Safchers, um ihn in Gifen gu tegen ober ihn an Die Rette zu schmieben: benn bie Saut felbft, Die feinen Rorper bedt, ift für ihn ein beftanbiges Gefängnis. Spater fagte berfelbe Philosoph, es fei nicht vernünftig, ben Andern die Guter gu beneiben, Die Gott und Die Ratur ihnen verliehen habe: ber Reibifde ift immer in Born und habert fo zu fagen beständig mit feinem Schöpfer; er findet Alles folecht, mas er Andern geges ben bat und mochte immer baben, mas nicht für ibn gemacht ift. Die gewöhnliche Beife Des Reibifden ift, immer ben Borfdriften beffen fich entgegenzufegen, ber Die Welt mit fo viel Beisheit regiert, Sein Mund, ber immer gegen die Borfehung murrt, verbient nichts ans bere als mit Erbe angefülle zu fein. Er beklagt fich aber Alles, mas er in ben Sanben eines Anbern fieht, indem er beftändig fagt: Aus welchem vernänftigen Grunde hat Jener diefes und nicht ich? Alexander freute fich fo fehr dieses Gespräches, daß er den Philosophen bat es fortzusegen und bereit war, seinen Rath anzunehmen. Dieser sette daher sein Gespräch fort.

Die Beisen benuten freigebig ihre Gater und laffen während ihrer Lebenszeit ihre Freunde daran Theil nehmen; aber die Geizigen find so thöricht, daß fle Schätze häusen für ihre Feinde. Dann fagte er, auf das tommend, was ben Rönig naber anging: die Spöttereien und Beleidigungen, welche die Großen sich gegen die Kleinen erlauben, ftreifen den Glanz von ihrer Größe ab, vermindern die Chrfurcht, die man vor ihnen hat,

und ziehen thnen gulett Berachtung gu. Gin Dichter fagt: Wenn ihr euch auf Roften eines armen Ungludlichen luftig macht, fo fürchte ich febr, bag biefes boch= mutbige Betragen euch viel entriebt von ber Grofe, nach ber ihr ftrebt. Sabt nie einen vom Glud Bernachläßig= ten jum Beften; benn inbem ibr bies thut, verliert ibr immer etwas von ber Achtung, bie euch gezollt wirb. Der, welcher fich gewöhnt ben zu ichlagen, ber feinen Wiberftand leiften fann, wird gulett unter ben Schlagen ber Schwächften ju Grunde geben; und wer fich feines Schwertes ohne Erbarmen bebient, wird endlich unter ben Schwertern Solcher fallen, Die auch fein Erbarmen baben. Nachbem Alexander foviel Schones gebort batte. fconte er aus Rudficht auf ben Philosophen bie Stadt und entließ ihn überbauft mit Gunftbezeigungen und reichen Gefchenten (b'Gerbelot bemerkt Dabei, lateinifche und griechische Schriftfteller ergablten etwas abnliches von Alexander, ber Theben wegen bes Bindar verschonte: wohl mochte man mehr Aehnlichkeit finden in ber Unterrebung mit bem Brachmanen, Die ber griechische Roman bes Breiteften berichtet.)

Derselbe Giami erzählt auch Folgendes: f. S. 521. Der Righiariftan berichtet: Einst führte man ihm einen Rebellenhäuptling an Sänden und Füßen gebunsen vor als einen, der zum Tode verurtheilt werden muffe. Alexander ließ ihn in Freiheit seben und verzieh ihm zum Erstaunen aller Anwesenden. Einer seiner Günftlinge hatte die Kühnheit zu sagen: herr, wenn ich an Eurer Stelle gewesen ware, so hätte ich nicht

mortete Alexander:

Beil ich nicht an eurer Stelle gewesen bin, habe ich ihm verziehen. Ich verzeihe gern meinen Feinden, fügte er hinzu, weil ich ein größeres Bergnügen barin finde, bie Milbe zu üben, als bie Rache.

Gnabe geubt an einem folden Menfchen. Sogleich ant=

Rhondemir ergablt in feinem Leben Alexander's: Einft trat zu ihm ein Beifer in fehr unordentlicher und gerrifiner Rleidung und überreichte ihm eine Bittichrift, bie febr icon gefdrieben und in febr gemablten Ausbruden abgefaßt mar. Die Schrift mit ber Rleibung und ber Ericheinung bes Mannes vergleichent, fagte Alexander: Battet Ibr ebenfoviel Sorgfalt angewendet, um vor mir anftandig und geziemend zu ericheinen, wie Ihr bei Eurer Bittidrift gethan habt, fo murbe ich gufriebener mit Guch gewesen fein. Der Bittfteller ant= wortete alebald: Euer Stlave hat von ber Ratur bie Gabe empfangen gu reben und zu fchreiben; Ihr aber, großer Monarch, ber Ihr wegen eurer Grogmuth und Freigebigfeit fo gepriefen feib, Ihr habt einen großen Borqua vor mir in ber Bertheilung und Gute ber Rleiber. Alexander war fo zufrieben mit biefer geiftrei= den Entgegnung, bag er ihm fogleich ein foftbares Bemanb reichen ließ.

Derfelbe Schriftfteller fagt: als Alexander feine lette Stunde getommen fab, fchrieb er feiner Mutter um fle

gu troften folgenbe Berfe:

"Rach eines kurzen Lebens Raft nun schon bes Tobes Eigenthum, Fuhr euer Sohn, ein Blit, dahin, nichts läßt zurück er als den Ruhm."

(Aehnlich läßt Firduffi in seinem Schahnameh den fterbenben Suhrab zu seinem Bater Roftem sprechen: 3ch kam als wie ein Blip und ging als wie ein Wind.

S. Rückert: Roftem und Suhrab 109.)

Der Berfaffer des Rabi alakiar erzählt folgende Anekboten: Als Alexander einst gefragt wurde, warum er seinen Lehrer mehr ehre, als seinen Bater, antwortete er: Mein Bater ließ mich vom himmel zur Erbe niedersteigen, mein Lehrer aber läßt mich von der Erbe zum himmel emporsteigen.

Einst fagte er: Glücklich ber, melcher mich nicht kennt und ben ich nicht kenne; benn wenn ich einen fenne, fo bient bies nur bugu, feine Arbeitftonben gu verlängern und feinen Schlaf zu verfürzen.

Da er bem Jorn sehr preisgegeben war, warnte er oft die Seinigen vor der Gefahr, einem ergürnten Farften entgegenzutreten. Wenn das Moer, sagte er, saum im ruhigen Justande dem Schiffer Sicherheit gewährt, wie wirds erst sein, wenn Winde es aufregen und die Wellen thurmen. Motanebbi fagt in dieser Beziehung: Ein Fürst ift ein Weer, wo man Perlen sichen nuuß, so lang es ruhig ift, und auf seiner hut sein, wann es kurmt.

Bu einem seiner Minister sagte er eines Tages: 3ch bin nicht zufrieden mit ench; benn ich bin ein Wensch und weiß, daß ich als solcher bem Irrihum und der Bergeßlichkeit unterworfen bin; ihr aber macht mich bennoch nie auf einen Fehler aufmerkfam. Wenn ihr nicht besser als ich meine Fehler merkt, so ist das Unwissenheit; wenn ihr sie aber bemerkt, und mir verhehlt, so ist das Verraib.

Auch die Erzählung von dem Scheffel Mobntorner, die Darius, und dem Scheffel Pfeffertorner, die Alexander als Symbol ihrer Racht schidten, findet fich bei ben Orientalen.

Um seine Mutter zu tröften, erzählt Abulfurage, befahl Alexander ihr, daß sie zu einem glänzenden Gaft=
mahl alle diefenigen einladen sollte, die ohne irgend
einen Runrmer gelebt hatten (erinnert an die Sage:
bas hemb bes Gtuclichen).

Seite 262 wird ähnlich, wie bei Lamprecht, ergählt, wie Alexander ben fleckenden Dartus fand und fich mit thm vor seinem Ende theilnehmend unterhielt.

In bem Supphementband finden fich unter ber oben ermithinten Auffchrift noch folgende Anelboten:

Seite 213. Man fragte Alexander ben Großen, wie er ben Orient und Occident habe unterjochen Winnen, was boch under Könige mit größeren Witteln niemals

vermocht hatten. Er antwortete: Ich habe bie Bollet, Die ich mit Gottes Gulfe mir unterthänig gemacht, We ungerecht behandelt ze.

Seite 219. Merander enthob einen Offizier seiner Stelle und wies ihm eine untergeordnetere an. Der Offizier zeigte barüber keine Unzufriedenheit. Einige Beit nachher sah der König diesen Offizier und fragte ihn, wie es ihm in der neuen Stellung behage? Ehrsfurchtsvoll erwiederte dieser: Nicht die Stelle ehrt den Mann, sondern das Benehmen des Mannes abelt die Stelle. Alexander gab ihm die höhere Stelle wieder.

Seite 220. Als man ihn fragte, wie er zu bem Grabe von Ruhm und Größe gelangt fei, antwortete er: badurch, daß ich meine Feinde so gut behandelte, daß sie meine Freunde wurden, und gegen meine Freunde so ausmerksam war, daß sie unerschütterlich treu meinem Dienste ergeben blieben. Diese Antwort gab einem perssichen Dichter Beranlassung, zu seinem Fürsten zu sagen: Wollet Ihr, daß Cuer Reich eben so groß und blühend werde, als das Alexanders, so übet die Tugensben Alexanders. Macht Guch Freunde selbst aus Curen Feinden und steigert die Anhänglichkeit Eurer Feinde, indem Ihr ihnen Gutes thut.

Seite 220. Einer seiner Felbherrn sagte zu ihm: Großer König, Gott hat Dir ein mächtiges Reich gegesben; nimm mehrere Frauen, damit durch zahlreiche Söhne bein Name auf die Nachwelt gelange. Alexander antwortete: Richt die Söhne vermehren das Andenken des Baters, sondern gute Sandlungen und gute Sitten. Es wäre eines Eroberers nicht würdig, sich, nachdem er selbst die Welt bestegt, von Weibern bestegen zu lassen. (Dies bildet einen Theil der Erzählung von Carmoly: les trois stoles).

Seite 221. Man fagte ihm einft von einem Fürsten, ben er betriegte, bag er fehr gewandt und friegefundig fei; er folle ihn baber nächtlicher Beile überfallen. Alexander antwortete: was wurde man fagen, wenn ich wie ein Dieb flegte?

Bum Schluß biefer vereinzelten Sagen noch ein bem

Berfifden entnommenes Gebicht von Rudert.

Als Alexander ftarb, verordnet' er, Daß man die hand ihm aus dem Sarg ließ hangen; Damit die Menschen alle, die vorher In seines Reichthums Full' ihn sahen prangen, Aun sehen mochten, daß mit handen leer Er bes allgemeinen Beg's gegangen, Und bag er von ben Schähen allen habe Nichts als die leere hand gebracht zum Grabe.

#### XI.

### Alexander bei den Persern.

(Aus: J. v. Hammer: Geschichte ber persischen Rebestünste, J. Görres: das Helbenbuch von Franund Dr. Francisc. Erdmann: de expeditione Russorum Berdaam versus auctore inprimis Nisamio Pars I. Casani 1826.)

#### Vorbemerkung.

Bon ben fünf persischen Bearbeitungen ber Alexandergeschichte, bie uns bekannt sind: bem Schahname bes Kirdussi, bem Estandername bes Nisami, bem Spiegel Alexanders des Emic Chosru, dem Chiebname Iskender (b. i. Beisheitsbuch Alexanders) des Mewlana Oschenber (b. i. Beisheitsbuch Alexanders) des Mewlana Oschener (b. i. Beisheitsbuch Alexanders) des Mewlana Oschen und ber geschöckslichen Behandlung Mirkhonds in seiner Geschichte der ältesten persischen Könige, waren mir nur die beiden ersten und zwar nur in den auf dem Titel genannten Auszügen zugänglich; leider konnte ich troth vieler Bemühungen bas Werf: l'Alexandreide ou Iskender-Nameh de Nizami trad. d'après l'edit. de Calcutta par L. Spitznagel Petersbourg 1829, nicht zur Benuhung erhalten. Ich kann daher nur das Wesentliche aus den genannten Werken wiedergeben. Uedigens würden die andern Beatseitungen wenig Swizur Bergleichung bieten, da sie, aus den Zeiten des Berfalls des persischen Epos stammend, theils nur Sittenlehre geben, theils in das Gebiet der eigentlichen historie fallen.

Die Sicherheit faben ben Stäbten Irafs zugefagt, manb= , ten fle bas Antlit gegen bie Rumier und mufchen noch= male bie Banbe rein vom Blute. Cfanber blieb vier Monate in ber Gegenb. Dara aber war gur Stadt Tichebrem gegangen, Die ben Schluffel ber Schape barg, und von ba nach Iftader. Dort fammelten fich alle Nambaren um feinen Thron und er fprach weinend zu ihnen: o ihr meine Großen, verftanbig, machfam und Elugen Berftanbes, rathet, mas nun zu thun ift! In allen meinen Dingen ift mir immer Rubm guwiber ge= wefen, nun bat Stander Berrichaft, Thron und Rrone erlangt, gang Pares bat er jum Meere von Blut ge= macht, Beiber, Rinber und Alte in Die Rnechtschaft geführt. Aber ftebt ihr mir jur Sulfe in biefer Arbeit. bann will ich abwenden biefe Trauer und Sorge und jeben Schaben; jest find wir Wild, fle aber Leoparben, in allem Streite fliebend aus bem Felbe. Wenn ihr nochmal Ruden an Ruden wendet, werbet ibr Erbe und Boben Grans in feine Fauft geben. Wer in Diefem Streite als ein Bage fich halt, ber wiffe, bag feine hoffnung ihm furber auf Erben übrig bleibt. Aufftan= ben bie Großen und rufteten weise Antwort. Gin Ruf hob fich in Iran: Richt wollen wir die Erbe ohne berrn, jum Streite wollen wir gieben, ob wir Land, Boben und Boblftand wieber gewinnen. Dara gab barauf Baffen, und Golb bem Beere und ben Gubrern.

"Stander aber brach auf mit dem Heere und kam nach Istachar, und Dara entwich vor ihm nach Kirinan, und dem Sieger siel das Frauengemach des Schah zur Beute. Da schrieb ihm der Schah einen Brief von Dara, Sohn Darabs, aus dem Geschlechte Ardschirs, und entbot ihm, daß er die Schäpe Guschtasps und Assendiars nehme und vom Krieg ablasse und ihm die Seinen wiedergäbe. Stander antwortete: Wohl behalten seinen die, so er zurückbegehrt und unter seinem Schutze in Sicherheit geborgen und er wolle ihm deren einige als Beweis seines Wohlmollens senden. Ihm sei kund geworden, wie der Schah sein Blutsverwandter sei, darum wolle sich nicht geziemen, daß Krieg und Zwist die Brüder serner noch entzweie. Nicht serner durse er die Heimath stiehen, und Thron und Krone meiden; und sobald er zu den Seinen zurückgesehrt, werde Fran ihm

wieber wie in vorigen Beiten unterworfen fein.

"Aber Dara's Berg hatte wieder von neuem in Soch: muth fich erhoben, barum beichloß er, lieber gum Streite fich ju ruften, und fchrieb an Fur von Furan im Sin-Dulande, bag er ihm Sulfe fenbe. Da fam Stanber von Iftachar mit bem Beere und ichlug zum britten Dale feine muthlofen Schaaren, und Dara floh wieber vor Dem Schwerte bes Siegers. Er hatte aber zwei Dobebs. Mahiar war ber eine genannt, Chanuschiar ber anbere und biefe wurden Raths, ihn bei nachtlicher Beife gu ermorben, um fich burch biefe That bem Sieger gu verbinben. Sie führten ihr Borhaben aus und famen gu Stander, um die Belohnung ju empfangen. Diefer aber ließ fich von ihnen an ben Ort geleiten, wo ber Berwundete gefallen mar, und ale er ihn alfo mighanbelt in feinem Blute fant, ba flagte er ihn mit bemegtem Bergen und beweinte fein Ungemach. Dara aber, ibn bei ben Sanben faffenb, troftet ibn in feinem traurigen Muthe und bat ibn, daß er feine Tochter Rufcbent zur Gattin mable, bamit er mit ihr einen Rachfolger erziele, ber Affendiars Ramen erneue, bes Bro-Wheten Gerbutichts Reuer wieber entgunbe, ben Benbavefta . weitum auf Erben breite und ben geuerengel und ben Glang von Rurus bemabre. Stanber verfprach alle Bunfche bes Sterbenben getreulich ju erfullen, biefer ftarb getröftet. Burnend ließ Gtanber fogleich ben Debrber lebendig an zwei Galgen aufhangen, und bas Bolf Reinigte ben Berrather, Dann beflieg er ben Thron und fdrieb ber Mutter bes Berftorbenen und ben Guini: gen Briefe voll weicher Rebe und milben Troftes und

andere in alle Rischwers, auf daß sie kamen, ihm zu huldigen. Und sie thaten also, und er faß unter Krone und verwaltete Recht und Gerechtigkeit. Als einige Zeit vergangen schrieb er der Mutter und dann auch der Tochter, wie Dara's letter Wille sie ihm als Bermächteniß übergeben. Und er erhielt ihre Zustimmung, und er sandte seine Mutter mit zehn beredten, weisen Männern hin, die Jungfrau abzunehmen. Und sie wurde den Gessendeten mit reicher Aussteuer hingegeben und ihm als Gattin zugeführt.

ЖÍ

άÌ

è

ıÌ

ŧİ

i

gi.

"Was ber Dichter bier ergablt ift im Wefentlichen auch in ben gostis aufgefdrieben. Die Schlachten merben bier am Ufer jenes Strangaia, fonft Granicus ge= nannt, gefchlagen, und bas Sanbgemenge ftellenweise beinabe mit benfelben Worten befdrieben. Darius flieht nach Sufa, und flagt bort bie Berhangniffe, bie fich an ibm erfüllen. In bem Briefe an Alexander verfpricht er ibm bie Schape in Baga, Sufis und Bactra, wenn er ibm Mutter, Gattin und Rinder wiebergebe, gubem noch bie Berrichaft über Berfien und Mebien. Alexander aber verwirft biefe Bedingungen, und forbert ihn beraus gu neuer Schlacht. Er gieht bann weiter und gelangt gum Balafte bes Berres, und er gebietet, als er feine Berr= lichfeit gefeben, ibn in Brand gu fteden. Denn bort war bas große Feld ber Tobten, wo von Altersher bie perfifchen Richter und Ronige begraben murben. Als Die Magebonier bort nachgruben, fanben fie in ben Grabern toftbare Befage von eblen Befteinen, Golb unb Gilber, und unter Anbern auch bas Grab bes Rinus. Ronigs von Affprien, aus einem einzigen Amethyft gebobit; innen mit Balmen und Blatterwert ergraben, und fo burchfichtig, bag man von außen die gange Beftalt bes barin Beigefesten bis auf bie Saate bin erblidte. Gine mertwürdige Sage über Berfevolis, mabr= fceinlich aus einem alten Chroniften aufgenommen. Ans einem Thurme in ber Rabe murben eine Menge ver-

ftummelte Staatsgefangene befreit. Darius wendet fich nun an Borus in Indien, und bietet ibm die Salfte ber Beute. Aber Beffus und Barfanes verfcworen fic gegen ibn, und nachbem fle mit vielen Stichen ibn burchbobrt, laffen fle ibn im Balaft liegen und entflieben. Alexander findet ibn bort, und bezeugt ibm feine Theilnahme; ber Sterbenbe empfiehlt ihm feine Mutter Rogobone und bie Tochter Rofane, bag er fle jur Gattin mable, weil es schicklich fei, bag bie Rinber guter Aeltern fich mit einander verbanden. Alexander felbft bilft ibn bann mit Bomp zu Grabe tragen, besteigt ben Thron bes Cyrus, und fcreibt in alle Provingen, bag fie fich unterwerfen und ben Frieden bandhaben und bie Be= rechtigfeit. Dann fagt er ben Morbern bes Darius große Belohnung zu, wenn fle fich entbeden; und als fle auf bies Wort fich eingestellt, ließ er fle auf bem Grabe bes Bemorbeten enthaupten. Dann fanbte er ber Rofane eine golbene Rrone mit foftbarem Geftein, und ließ fle als Ronigin neben fich auf bem Throne fiten, und gang Berfien mar erfreut, und fle tamen ibn ans gubeten gleich einem Gotte.

"Es folgt nun zunächst eine Erzählung, die nicht in ben gestis enthalten, die aber durch den ganzen Geist, in dem sie gedacht und gedichtet ift, sich ausweiset, daß sie in eigenthümlich orientalischer Sinnesart Burzeln geschlagen, und daher aus der Landessage aufgenommen und vom Dichter hier eingelegt worden. In dieser Zeit, so läßt er die Sage erzählen, war ein Schah in hind mit Namen Kyd, dieser hatte mancherlei Träume, die seine Weisen ihm nicht auszulegen vermochten. Sie wiesen ihn zuletzt an einen Einstedler im Walde, Mihran mit Namen, und er ging hin zu dem frommen Manne, und der fand die Deutung, und erklärte ihm alle seine Träume aus den Begebenheiten und Zeitumständen. So hatte er im Schlase gesehen, wie vier Männer mit Gewalt an einem Tuche zogen, und sie ermüdeten nicht

und zerriffen auch bas Gewebe nicht, barüber ließ er alfo fich gegen ihn vernehmen: Du follft miffen, bag bies Gewebe ben Glauben und bie Botteslehre bebeutet, und vier finb's, bie nach jeber Seite fie faffen und ergreifen. Dorther ift ein Nambarer gefommen, vom Blachfelb ber Reiter mit Langen bewehrt, ein reiner Mann guter Sitte, in bem Gottes Glaube ftart geworben, ber Glaube bes Bolfes, bas zum Feuer betet, und mit bem Berfem ben Dienft verrichtet. Der anbre Glaube ift ber bes Duft, ben bu ben jubifchen nennft, ber ba fagt: außer bem feinen fei es nicht ziemlich auf einen anbern gu boren. Der britte ift jener beitre, ben bie Junanier (Griechen) befennen, ber Leben gießt ins Berg bes Babifchah. Bum vierten wird ein reiner Glaube fich fundgeben, und bas haupt ber Sinnigen von ber Erbe er= beben. Das find bie Bier, Die bas Tuch alfo por beinen Augen gezogen. Jest aber find bie Tage Stanbers gefommen, ber wird bich mit Beeresmacht überziehen; fein Mittel wird bir bleiben, es fei benn, bag bu ibm beine vier Rleinobe gebeft, bann wird er bich nicht ver= fehren. Und es gefchab, wie ber Ginflebler geweiffagt batte, Jefanber führte fein heer gegen ibn, und fanbte ibm einen Brief, bag er nicht faume, und fich ibm unterwerfe. Rub erwiederte: einem alfo machtigen Fürften will ich nichts versagen. Bier Rleinobe bab' ich in meinem Befite, wie fle noch Reiner auf Erben gefeben; gebieteft bu alfo, bann will ich bir fie fenben. Gine Tochter ift bas erfte, bie an Schonbeit ihres Bleichen auf Erben nicht bat. Dann ein Becher, ber mit Bein ober Baffer gefüllt, Bein gibt und Baffer, ohne je fich auszuleeren. Bum britten ein Argt, ber bes Denichen Wohlfein und Uebelbefinden im Tropfen (auch Thrane) erfennt. Biertens ein Beifer, ber bas Dog= liche zu fagen weiß, was zwischen Sonne und Mond befaßt ift. Als Stanber bas Bort vernommen, entgeg= nete er: habe ber Schab Babrbeit gerebet, und fenbe

ihm, was er versprochen, bann werbe er ihn nicht bringen noch verfehren. Er fandte ihm fofort gebn erfahrne. fundige Danner, bag fie bie Rleinobe pruften. Gie tamen nach Sind, und ber Schah ftellte ihnen zuerft bie Tochter por Augen. Und fo groß mar bie Schonbeit ber Magb, und fo unvergleichlich ihre Geftalt, bag bie Greife fannten, und bie Augen nicht mehr von ihr ab= wenden konnten. Und fie fchrieben an Stander und er= gablten Bunderbinge, mas fle gefeben, und er befahl, baß fie bie Rleinobe zu ibm berüberbrachten. Sie thaten. wie ihr Gebieter fle geheißen, und er nahm bie Dagb wohl auf, und freute fich ihrer Schonheit. Den weifen Meifter aber begann er zu prufen, und fandte ibm einen Becher mit Del, bag er fich bamit falbe. Diefer aber warf taufend Nabeln binein und ichidte alles an Stanber gurud. Diefer ließ aus ben Rabeln einen Ring fcmieben, und bieg ibn bem Beifen bintragen, ber aber glattete bas bunfle Metall jum bellen Spiegel. Stanber legte biefen ine Feuchte, bag er befchlug und roftete. jener aber polirte wieber ben porigen Glang beraus. Sie verftanbigten fich barauf über ben Inhalt biefes 3miegefprache, worin Stanber querft begonnen, ich bin weifer ale bie Philosophen, ber Sindu aber erwiederte: Cfanber und fein Biffen ift verganglich, biefer barauf mit bem Ring als Beichen feiner Dacht entgegnet, und ber Beife ibm bafur ben Spiegel vor bie Augen hielt. Der Ryfar fteß hierauf ben Argt vor fich tommen, und biefer verfbrach ihm einen Trant zu bereiten, ber ihn immer gefund erhalte und bei frifcher Rraft. Und Stanber lief fich ben Berfuch gefallen, und er fette bie Aranei aufammen, und reinigte mit ihr ben Rorper, bag er in Sahr und Sag nicht ungefund wurde. Gines Nachts hatte Ctanber mit ben Beibern zu ichaffen und ichlief nicht, am Morgen fab ber Argt im Tropfen, mas porgegangen, und bereitete fur ben folgenden Sag eine Argnei. Da er aber an bemfelben Beichen bemertte, bag

sein Gebieter in dieser Racht ruhig des Schlass gepflege, schüttete er die Arznei weg, und der Schah beschenkte ihn reichlich. Er ließ nun zuleht sich auch den Becher bringen und ihn mit Wasser füllen, und irank daraus nach Wohlgefallen, und alle Anwesenden und sein ganzer Hof tranken vom frühen Morgen dis zum Abend hin, und das Wasser wurde nicht weniger im Becher, und seine Höhe nahm nicht ab. Staunend befragte er den weisen Meister um das wundervolle Wert, und dieser erklärte ihm das Geheimniß seiner Busammenstehung, wie die Akrologen aller Kischwers, viel Tag und Nächte unter dem Einstuß der Gestirne wirsend, ihn gesertigt hätten, und er nun vom Himmel herab das Wasser ziehe, das unerschöpflich aus ihm steße.

"Die Erzählung lenft nun wieber ein in bie alte Bahn, gang übereinstimmend mit ber Griechenfage, inbem fle ben Brief auslegt, ben Stanber an gur ober Porus nach Sind geschrieben, mit ber Aufforderung, fich zu unterwerfen, und ihm zu hulbigen als feinem Berrn und Gebieter. Diefer aber wies fein Anfinnen verachtlich ab, und rieth ibm, in die Beimath gurudgufehren. Da jog Stanber aus gegen ibn, auf bem Buge aber brach ein Unwillen und ein Aufftand in feinem heere aus; fle weigerten fich weiter zu geben im unbetannten Lanbe, bas ju ben vielen Befahren, Die bier foon beftanben, ihnen auf jebem Schritte mit neuen brobe. Da gurnte er heftig auf, und rief: wohlan, foll bann feinem Rumi ein Uebel wiberfahren, mit ben Braniern allein will ich ausziehen, und mit Gottes Gulfe Fur folagen, mogen bie Bagen benn binten bleiben! Da murbe bas heer befturgt in feinem Muthe, und es gereute fie ber Beigerung, Die fle gethan, und fle entichul= bigten fich mit bem Beispiel bes Beeres von Asfenbiar, bas eben fo wie fle gehandelt. Da feste er fich wieber an ihre Spige, und gog bin und richtete feine Schlachtorbe nung. 30,000 Tranier fanden im Bortreffen, 40,000 Rumi

waren in bie Mitte geftellt, 40,000 aus Mifr im Dach: gug, 60 Sternfundige und Dobebs im Gefolge. 36m gegenüber entwidelte Fur eine zwei Meilen lange Schlachtlinie mit Elephanten bestellt, bag ob bem Anblick bas anziehende heer erschrad. Da bieg Istander Schmiebe aus Mifr und Rum und Bares berfommen, und bie fcmiebeten mehr als taufend Pferbe und Reiter von Gifen, und fie führten bas eberne Beer auf Bagen gum Schlachtfelb. Dort wurden fle aufgestellt, und inmendia mit Raphtha gefüllt, und als Die Schlacht begonnen, ward biefes angegundet, und bas Erg murbe glubend in ber Flamme. Die Elephanten, von ihren Treibern angeftachelt, fturgten auf bie Bferbe los, und fagten nach ihrer Art fie mit ben Ruffeln; ale fie aber an bem glubenden Metall fich beftig verbrannt, wurden fie muthend und riffen aus und gertraten, mas ihnen in ben Beg fam. Go wurde bas heer Furs gerfprengt, und Stanber verfolgte die Fliebenben bis in Die Racht. Am Morgen hatten die Feinde fich wieder gesammelt, und ftanden geruftet zu neuer Schlacht. Da trat Stanber beraus vor die Seinen, und forberte gur auf, fich im 3meifampf mit ihm ju versuchen, und wie biefer mabr= nabm, wie er unanfebnlich und ichmachtig von Korper fei. mabrend er felbft fich lowenftart fühlte, nahm er ben gebotenen Rampf willig an. Und fie ftritten mit Duth und Kraft, und ber Sieg wollte fich für feinen ber Streitenben enticheiben. Da entftand unversebens binter bem Ruden gurs ein Gefdrei im Beere ber Sinbu, und biefer manbte fich, um zu ichauen, mas vorgebe; biefes Augenblicks nabm Stanber mabr, und fließ ibm ben Dold in bie Bruft, bag er fturgte. Das Beer warf nun die Baffen von fich, und ergab fich bem Sieger. Er aber blieb noch zwei Monate im Lande, vertheilte bie Schate unter bie Seinen, und feste einen von ebler Abtunft, Thuret mit Ramen, auf ben Thron.

"Die nun folgende Erzählung ift wieder aus der ara=

bifden Sage eingelegt. Istanber, nachbem er ben gur bezwungen, zog nach herm (Mecca), um bas haus bes Berahim (Abraham) ju fcauen, bas ber fromme Dann gebaut, und worin er fo viel Hebels erbulbet. Bott felbft batte es Reer Siran, bas Sauslein Sirans, genannt. 36m gog Rasr Rilis mit großem Gefolge entgegen, und funbigte fich als ben Abkommen bes Semail (Rimael) bes Sobnes Abrahams an. Stanber nabm ibn mobl auf, und befragte ibn um bie Umftanbe feiner Abfunft, und wer fonft noch aus biefem Stamm von Ramba= ren übrig fei. Rasr legte ibm alles aufs Befte aus, und fprach: machtig ift in biefem Lande Cheraejeth. Als 36mael aus Retichehan berausgegangen, fam ber Eroberer Muchtban und gewann Die Stadt Demen und pergog viel Blut. Rach ihm ift aus feinem Stamme Cheraejeth gefommen, herm bie Demen ift in feiner Sand; bis zum Meere von Disr ift feine Berrichaft ausge= breitet. Gottlos aber ift er in all feinem Thun und un= gerecht in feinen Werfen, und 38maels Stamm im Bergen voll Blut und Schmerz um ihn und feine Uebelthaten. Auf biefe Worte gab Stanber bem Bittenben feine Sicherheit, und tobtete alle aus bem Stamm Cheraejeth, die ihn portamen, und es blieb feiner übrig. und nachbem er Bebichas und Demen gereinigt, ging er ju Fuße nach Ulbiram, und Die Jomaeliten freuten fich feiner und bielten ibn boch.

"Er zog dann nach Ofchebeh (wahrscheinlich Iibda am rothen Meere) und ließ dort Schiffe bereiten, und als er sein heer eingeschifft, suhr er gegen Mist. Dort herrschte Kitun (der Mazeus, Befehlshaber von Memphis in der Geschichte), dieser ging ihm in Freundschaft entgegen, und Stander blieb in Mist ein Jahr.

"Eine Frau lebte zu biefer Beit machtig und reich und friegerifch und erobernd, Kidafeh mit Ramen, herrs schend, wie einige Chronisten berichten, in Berba in Brefita, b. i. im Lande ber Prefier am Ganges nach ben als Beweis feines Wohlwollens fenden. Ihm fet kund geworden, wie der Schah fein Blutsverwandter fei, darum wolle sich nicht geziemen, daß Krieg und Zwist die Brüder ferner noch entzweie. Nicht ferner durfe er die Heimath stiehen, und Thron und Krone meiden; und sobald er zu den Seinen zurückgekehrt, werde Iran ihm wieder wie in vorigen Zeiten unterworfen sein.

"Aber Dara's Berg batte wieder von neuem in Soch= muth fich erhoben, darum beichloß er, lieber gum Streite fich ju ruften, und ichrieb an gur von guran im Sin= bulande, daß er ihm Gulfe fenbe. Da fam Stander von Iftachar mit bem Beere und ichlug zum britten Dale feine muthlofen Schaaren, und Dara floh wieber vor bem Schwerte bes Siegers. Er batte aber zwei Dobebs. Mabiar war ber eine genannt, Chanuschiar ber anbere und diefe wurden Rathe, ibn bei nachtlicher Beife gu ermorben, um fic burch biefe That bem Sieger ju verbinden. Sie führten ihr Borhaben aus und famen gu Stander, um die Belohnung ju empfangen. Diefer aber ließ fich von ihnen an ben Ort geleiten, wo ber Berwundete gefallen mar, und ale er ibn alfo mifibanbelt in feinem Blute fant, ba flagte er ihn mit bewegtem Bergen und beweinte fein Ungemach. Dara aber, ibn bei ben Banben faffend, troftet ibn in feinem traurigen Muthe und bat ibn, bag er feine Tochter Rufchent zur Gattin mable, bamit er mit ihr einen Rachfolger erziele, ber Affendiars Ramen erneue, bes Bro-Abeten Gerbutichts Reuer wieber entgunbe, ben Benbavefta . weitum auf Erben breite und ben Reuerengel und ben Glang von Nurus bewahre. Stanber verfprach alle Bunfche bes Sterbenben getreulich zu erfullen, biefer ftarb getroftet. Burnend lief Gfander fogleich ben Dorber lebenbig an zwei Galgen aufhangen, und bas Boff Reinigte ben Berrather. Dann beftieg er ben Thron und ichrieb ber Mutter bes Berftorbenen und ben Soinis gen Briefe voll weicher Rebe und milben Troftes und

andere in alle Rischwers, auf daß fle kamen, ihm zu huldigen. Und sie thaten also, und er saß unter Krone und verwaltete Recht und Gerechtigkeit. Als einige Zeit vergangen schrieb er der Mutter und dann auch der Tochter, wie Dara's letter Wille sie ihm als Vermächt-niß übergeben. Und er erhielt ihre Zustimmung, und er sandte seine Mutter mit zehn beredten, weisen Männern hin, die Jungfrau abzunehmen. Und ste wurde den Gessendeten mit reicher Aussteuer hingegeben und ihm als

Battin zugeführt.

"Was ber Dichter bier ergablt ift im Wefentlichen auch in ben gostis aufgeschrieben. Die Schlachten merben bier am Ufer jenes Strangaia, fonft Granicus ge= nannt, gefchlagen, und bas Sandgemenge ftellenweife beinabe mit benfelben Worten befdrieben. Darius flieht nach Sufa, und flagt bort bie Berhangniffe, bie fich an ibm erfüllen. In bem Briefe an Alexander verfpricht er ibm bie Schape in Baga, Sufis und Bactra, wenn er ibm Mutter, Gattin und Rinber wiebergebe, gubem noch bie Berrichaft über Berfien und Mebien. Alexander aber verwirft biefe Bedingungen, und forbert ihn beraus gu neuer Schlacht. Er zieht bann weiter und gelangt gum Palafte bes Berres, und er gebietet, ale er feine Berr= lichfeit gefeben, ibn in Brand gu fteden. Denn bort war bas große Feld ber Tobten, wo von Altersher bie perfifchen Richter und Ronige begraben wurden. Als Die Mazebonier bort nachgruben, fanden fle in ben Grabern toftbare Befage von eblen Gefteinen, Golb unb Gilber, und unter Anbern auch bas Grab bes Rinus. Ronigs von Affprien, aus einem einzigen Amethyft geboblt; innen mit Balmen und Blatterwert ergraben, und fo burchfichtig, bag man von außen bie gange Be-Ralt bes barin Beigefesten bis auf bie Saare bin erblidte. Eine mertwurdige Sage über Berfevolis, mabr= forinlich aus einem alten Chroniften aufgenommen. Ans einem Thurme in ber Rabe murben eine Menge verftummelte Staatsgefangene befreit. Darius wendet fic nun an Borus in Indien, und bietet ibm bie Balfte ber Beute. Aber Beffus und Barfanes verfcworen fic gegen ibn, und nachbem fie mit vielen Stichen ibn burchbobrt, laffen fie ibn im Balaft liegen und entflieben. Alexander findet ibn bort, und bezeugt ibm feine Theilnahme; ber Sterbenbe empfiehlt ibm feine Rutter Rogodone und bie Lochter Rofane, bag er fle gur Gattin mable, weil es ichidlich fei, bag bie Rinber guter Meltern fich mit einander verbanden. Alexander felbft bilft ibn bann mit Bomp zu Grabe tragen, befteigt ben Thron bes Cyrus, und ichreibt in alle Brovingen, bag fie fich unterwerfen und ben Frieben bandhaben und bie Berechtigfeit. Dann fagt er ben Morbern bes Darius große Belohnung zu, wenn fie fich entbeden; und als fle auf bies Bort fich eingestellt, ließ er fle auf bem Grabe bes Gemorbeten enthaupten. Dann fandte er ber Rofane eine golbene Krone mit toftbarem Geftein, und ließ fle als Ronigin neben fich auf bem Throne figen, und gang Berfien mar erfreut, und fie tamen ibn angubeten gleich einem Gotte.

"Es folgt nun zunächst eine Erzählung, die nicht in ben gostis enthalten, die aber durch den ganzen Geist, in dem sie gedacht und gedichtet ift, sich ausweiset, daß sie in eigenthümlich orientalischer Sinnesart Burzeln geschlagen, und daher aus der Landessage aufgenommen und vom Dichter hier eingelegt worden. In dieser Zeit, so läst er die Sage erzählen, war ein Schah in hind mit Ramen Kyd, dieser hatte mancherlei Träume, die seine Beisen ihm nicht auszulegen vermochten. Sie wiesen ihn zuleht an einen Einsledler im Balbe, Nihran mit Ramen, und er ging hin zu dem frommen Rame, und der sand die Deutung, und erklärte ihm alle seine Träume ans den Begebenheiten und Zeitumständen. So hatte er im Schlase gesehen, wie vier Ränner mit Gewalt an einem Tuche zogen, und sie ermüdeten nicht

und zerriffen auch bas Gewebe nicht, barüber ließ er alfo fich gegen ibn vernehmen: Du follft wiffen, bag bies Bemebe ben Glauben und bie Botteslehre bebeutet, und vier find's, bie nach jeber Seite fie faffen und ergreifen. Dorther ift ein Nambarer gefommen, vom Blachfelb ber Reiter mit Langen bewehrt, ein reiner Mann auter Sitte, in bem Bottes Blaube fart geworben, ber Glaube bes Bolfes, bas jum Feuer betet, und mit bem Berfem ben Dienft verrichtet. Der anbre Glaube ift ber bes Duft, ben bu ben jubifchen nennft, ber ba fagt: außer bem feinen fei es nicht ziemlich auf einen anbern zu boren. Der britte ift jener beitre, ben bie Junanier (Griechen) bekennen, ber Leben gießt ine Berg bee Babifchab. Bum vierten wird ein reiner Glaube fich tunb= geben, und bas haupt ber Sinnigen von ber Erbe er= beben. Das find bie Bier, die bas Tuch alfo vor beinen Augen gezogen. Jest aber find bie Tage Stanbers gefommen, ber wird bich mit Beeresmacht übergieben; fein Mittel wird bir bleiben, es fei benn, bag bu ibm beine vier Rleinobe gebeft, bann wird er bich nicht ver= febren. Und es gefcab, wie ber Ginfiedler geweiffagt batte. Befanber führte fein Beer gegen ibn, und fanbte ihm einen Brief, bag er nicht faume, und fich ihm unterwerfe. Rob erwieberte: einem alfo machtigen Fürften will ich nichts versagen. Bier Rleinobe bab' ich in meinem Befite, wie fie noch Reiner auf Erben gefeben; gebieteft bu alfo, bann will ich bir fle fenben. Gine Tochter ift bas erfte, bie an Schonbeit ihres Gleichen auf Erben nicht bat. Dann ein Becher, ber mit Bein ober Baffer gefüllt, Bein gibt und Baffer, ohne je fich auszuleeren. Bum britten ein Arat, ber bes Denichen Wohlfein und Uebelbefinden im Tropfen (auch Thrane) erfennt. Biertens ein Beifer, ber bas Dog= liche zu fagen weiß, mas zwischen Sonne und Mond befaßt ift. Als Stander bas Bort vernommen, entgegnete er: habe ber Schah Babrbeit gerebet, und fenbe

ihm, was er versprochen, bann werbe er ihn nicht bringen noch verfehren. Er fanbte ibm fofort gebn erfahrne. fundige Manner, daß fle bie Rleinobe pruften. Sie tamen nach hind, und ber Schah ftellte ihnen zuerft die Tochter por Augen. Und fo groß mar bie Schonbeit ber Magb, und fo unvergleichlich ihre Geftalt, bag bie Greife fannten, und bie Augen nicht mehr von ihr ab= wenben konnten. Und fle fcrieben an Stander und erjablten Bunberbinge, mas fie gefeben, und er befahl, bağ fie bie Rleinobe gu ihm berüberbrachten. Sie thaten, wie ihr Gebieter fle gebeißen, und er nahm bie Dagb wohl auf, und freute fich ihrer Schonheit. Den weifen Meifter aber begann er gu prufen, und fandte ibm einen Becher mit Del, bag er fich bamit falbe. Diefer aber marf taufenb Rabeln binein und fcbidte alles an Stanber gurud. Diefer ließ aus ben Rabeln einen Rina fomieben, und bieß ibn bem Beifen bintragen, ber aber glättete bas bunfle Metall zum bellen Spiegel. Stanber legte biefen ine Feuchte, bag er befchlug und roftete. iener aber volirte wieber ben vorigen Glang beraus. Sie verftanbigten fich barauf über ben Inhalt biefes 3miegefprache, worin Stanber querft begonnen, ich bin weifer ale bie Mhilosophen, ber Sindu aber erwiederte: Stanber und fein Biffen ift verganglich, biefer barauf mit bem Ring als Beichen feiner Dacht entgegnet, und ber Beife ibm bafur ben Spiegel vor bie Augen hielt. Der Ryfar fieß hierauf ben Argt vor fich tommen, und biefer verfbrach ihm einen Erant zu bereiten, ber ihn immer gefund erhalte und bei frifcher Rraft. Und Stander ließ fich ben Berfuch gefallen, und er fette bie Arznei zu= fammen, und reinigte mit ihr ben Rorper, bag er in Sahr und Tag nicht ungefund wurde. Gines Rachts hatte Ctanber mit ben Beibern zu ichaffen und ichlief nicht, am Morgen fab ber Argt im Tropfen, mas vorgegangen, und bereitete fur ben folgenben Sag eine Arznei. Da er aber an bemfelben Beichen bemertte, baß

sein Gebieter in dieser Racht ruhig des Schlass gepflegt, schüttete er die Arznei weg, und der Schah beschenkte ihn reichlich. Er ließ nun zuleht sich auch den Becher bringen und ihn mit Wasser füllen, und trank daraus nach Wohlgefallen, und alle Anwesenden und sein ganzer Hof tranken vom frühen Morgen bis zum Abend hin, und das Wasser wurde nicht weniger im Becher, und seine Höhe nahm nicht ab. Staunend befragte er den weisen Meister um das wundervolle Werk, und dieser erklärte ihm das Geheimniß seiner Busammensehung, wie die Astrologen aller Kischwers, viel Tag und Nächte unter dem Einstuß der Gestirne wirsend, ihn gesertigt hätten, und er nun vom Himmel herab das Wasser ziehe, das unerschöpflich aus ihm sließe.

"Die Ergablung lenkt nun wieber ein in bie alte Babn, gang übereinftimmend mit ber Griedenfage, inbem fie ben Brief auslegt, ben Stander an gur ober Borus nach Sind gefdrieben, mit ber Aufforderung, fich zu unterwerfen, und ihm zu huldigen als feinem Geren und Gebieter. Diefer aber wies fein Anfinnen verachtlich ab, und rieth ibm, in bie Seimath gurudgufebren. Da jog Stander aus gegen ibn, auf bem Buge aber brach ein Unwillen und ein Aufftand in feinem heere aus; fle weigerten fich weiter zu geben im unbe: tannten Lanbe, bas ju ben vielen Gefahren, bie bier foon bestanden, ihnen auf jedem Schritte mit neuen brobe. Da zurnte er heftig auf, und rief: wohlan, fo foll bann feinem Rumi ein Uebel widerfahren, mit ben Braniern allein will ich ausziehen, und mit Gottes Gulfe Fur fchlagen, mogen bie Bagen benn hinten bleiben! Da wurde bas heer befturgt in feinem Duthe, und es gereute fie ber Beigerung, Die fie gethan, und fle entschulbigten fich mit bem Beifpiel bes Beeres von Asfenbiar, bas eben fo wie fie gehandelt. Da feste er fich wieber an ihre Spite, und jog bin und richtete feine Schlachtorb. nung. 30,000 Tranier ftanden im Bortreffen, 40,000 Rumi

waren in bie Mitte geftellt, 40,000 aus Mifr im Nach: gug, 60 Sterntundige und Dobeds im Gefolge. 36m gegenüber entwidelte Fur eine zwei Meilen lange Schlachtlinie mit Elephanten beftellt, bag ob bem Anblid bas anziehende Beer erichrad. Da bieg Jefander Schmiebe aus Mifr und Rum und Pares hertommen, und bie fcmiedeten mehr als taufend Pferbe und Reiter von Gifen, und fie führten bas eherne Beer auf Bagen gum Schlachtfeld. Dort wurden fle aufgestellt, und inwendig mit Raphtha gefüllt, und ale Die Schlacht begonnen. warb biefes angegundet, und bas Erg murbe glubend in ber Flamme. Die Elephanten, von ihren Treibern angeftachelt, fturaten auf die Pferbe los, und fagten nach ihrer Art fie mit ben Ruffeln; ale fie aber an bem glubenben Metall fich beftig verbrannt, murben fie muthend und riffen aus und gertraten, mas ihnen in ben Beg fam. Co murbe bas Beer Furs gerfprengt, und Stander verfolgte bie Fliebenden bis in Die Racht. Am Morgen batten bie Feinde fich wieder gefammelt, und ftanben geruftet zu neuer Schlacht. Da trat Stanber beraus vor die Seinen, und forberte gur auf, fich im Sweifampf mit ibm zu versuchen, und wie biefer mabrnahm, wie er unansehnlich und ichmachtig von Korper fet, mabrend er felbft fich lowenstart fühlte, nahm er ben gebotenen Rampf willig an. Und fle ftritten mit Muth und Rraft, und ber Sieg wollte fich fur teinen ber Streitenden enticheiben. Da entftand unversebens binter bem Ruden gurs ein Befchrei im Beere ber Sinbu. und biefer manbte fich, um zu ichauen, mas vorgebe; biefes Augenblicks nahm Stanber mahr, und fließ ibm ben Dolch in bie Bruft, daß er fturgte. Das Beer marf nun bie Baffen von fich, und ergab fich bem Sieger. Er aber blieb noch zwei Monate im Lande, vertheilte bie Schate unter bie Seinen, und feste einen von ebler Abfunft, Thuret mit Ramen, auf ben Thron.

"Die nun folgende Erzählung ift wieder aus der ara=

bifden Sage eingelegt. Istanber, nachbem er ben Fur bemungen, gog nach herm (Mecca), um bas Saus bes Berahim (Abraham) ju fchauen, bas ber fromme Dann gebaut, und worin er fo viel Hebels erbulbet. Gott felbft hatte es Rest Siran, bas Sauslein Birans, genannt. Ihm jog Rasr Rilis mit großem Befolge entgegen, und fundigte fich als ben Abkommen bes Semail (Ifmael) bes Sobnes Abrahams an. Stander nahm ihn wohl auf, und befragte ibn um bie Umftanbe feiner Abfunft, und wer fonft noch aus biefem Stamm von Ramba= ren übrig fei. Raer legte ibm alles aufs Befte aus, und fprach: machtig ift in biefem Lanbe Cheraejeth. 216 Ismael aus Reticheban berausgegangen, fam ber Eroberer Duchthan und gewann bie Stadt Demen und vergoß viel Blut. Rach ibm ift aus feinem Stamme Cheraejeth getommen, herm bis Demen ift in feiner Sand: bis zum Meere von Mist ift feine Berrichaft ausgebreitet. Gottlos aber ift er in all feinem Thun und ungerecht in feinen Werten, und 3omaele Stamm im Bergen voll Blut und Schmerz um ihn und feine Uebelthaten. Auf Diefe Borte gab Stander bem Bittenben feine Sicherheit, und tobtete alle aus bem Stamm Cheraejeth, bie ibn porfamen, und es blieb feiner übrig, und nachbem er Bebichas und Demen gereinigt, ging er ju Fuße nach Ulbiram, und bie Jemaeliten freuten fich feiner und bielten ibn boch.

"Er zog bann nach Ofchebeh (wahrscheinlich Jibba am rothen Meere) und ließ bort Schiffe bereiten, und als er sein heer eingeschifft, suhr er gegen Misr. Dort herrschte Kitun (ber Mazeus, Befehlshaber von Memphis in ber Geschichte), dieser ging ihm in Freundschaft entgegen, und Stander blieb in Misr ein Jahr.

"Eine Frau lebte zu biefer Zeit machtig und reich und friegerifch und erobernd, Ribafeh mit Ramen, herrs fchend, wie einige Chroniften berichten, in Berba in Brefita, b. i. im Lande ber Breffer am Ganges nach ben gestis. Sie fanbte einen Bilbner nach Dier, bas er Standers Geftalt in Seibe abbilbe; und er that nach bem Bebeige ber Berrin, und fandte ihr bas Contrefas. als es gefertigt mar. Sie wohnte aber in einer Stabt. bie reich war und von großem Umfang, und unlange fo gelangte bort ein Anfinnen Stanbers an fle, fich gu unterwerfen. Die Ronigin aber, ftolg auf ihre hundertmal taufend Krieger, wies bie Bumuthung gurud. und Stander überzog fie nun mit Beeresmacht. Rachbem er einen Monat gezogen, fließ er an ben Grenzen auf ein Schloß, beffen Gebieter Ferian bieg. Als er eine Boche bavor gelegen, brach er es mit Gewalt, und ein Sohn ber Rydafeh, mit Namen Rendrus (Canbaules in ben gestis genannt, wie feine Mutter Canbace), befant fich unter ben Befangenen. Ferian aber mar im Sanbaemenge geblieben, und er machte an feine Stelle ben Schehr : Rir jum Gebieter. Unter ben Großen 38fanbers aber befand fich einer, Mitfun mit Ramen (Btolomens in ben gestis), mit biefem rebete er ab, bag er an feiner Statt ben Thron befteige, und ben gefangenen Ronigefohn fich vorführen laffe, und ibn, ale fei er Stanber, jum Lode verurtheile, mahrend er felbft unter feinem Namen fich fobann fur ibn verwenden wolle. Und fie vollführten Die Sache, wie fie übereingefommen, Stanber legte für ben Berurtheilten eine Fürbitte ein, und ber vorgebliche Anfar gemabrte, und fandte ben Freigegebenen ber Mutter gurud im Geleite bes Istander feines Abgefandten, ber fie noch einmal gur Unterwerfung aufforbern follte. Der Jungling war bochlich erfrent und bantte auf's marmfte feinem Retter, ber fich Reftifan (Antigonus) nannte, und fle gogen in auter Gintracht bin gur Mutter. Diefe ruffete, über bie Befreiung und Wiederfehr ihres Sohnes bocherfreut, ein glanzendes Gelag, und bewirthete bie Freunde auf's befte. Bahrend fle aber über Tifche fich ber Freude und bem Beine überließen, erkannte Rybafeb ihren Gaft an feinem Bilbe,

und fle verftanb, bağ es Istanber fei. Darum ließ fie ihn ploglich ergreifen und binben, und fagte ihm bann, wie ihr wohl fund geworben, bağ er Istanber fei, und wie fle ibn barum in Feffeln gelegt. Erfcbroden leugnete ber Ueberliftete; aber fchnell gefaßt gab er ihr balb mu= thige Reben, und bie Ronigin ergopte fich an feinem ftolgen unerschrodenen Beifte, und nachbem fle ihm einige guten Lehren gegeben, feste fle ihn wieber in Freiheit, um befwillen, mas er an ihrem Sohn gethan, warnte ibn aber vor beffen Bruber Tinus, ber fo befriger Be= mutheart fei, und ein Freund Fure, ben er erfchlagen. In ben gestis beißt biefer zweite Cobn Caractor, und bes Porus Tochter ift feine Gattin, Canbace aber läßt bort nicht ben Alexander feffeln, fonbern fie führt ibn burch ihren Balaft, um feine Wunder anzuschauen, und wie fie in einem entlegenen Bimmer angelangt, bas burch mathematifde Runft von zwanzig funftlichen Elephanten fortgezogen wird, nennt fle ihn bei Namen: er aber, nachbem ber erfte Schreden vorbeigegangen, verlangt nach feinem Schwerte, um erft fle und bann fich felber gu ermorben. Im Gebichte aber wird nun Stander in öffentlicher Audienz ber Königin vorgeführt, um feinen Auftrag auszurichten, und bas Gefuch um Unterwerfung vorzubringen. Da gurnte Tinus machtig auf und fchrie ihn an, und brobte Rache an Diefem Reftitan gu neb= men, für bie Uebelthaten, Die fein Bebieter begangen. Da erwiederte Stander, er fei nur ber Abgeordnete feines herrn, gefendet um feine Auftrage auszurichten; im Bergen aber fei er ihm felber feind, und wolle, wofern er mit ibm zum Lager ber Rumian ziehe, ihn wehrlos . por ihn bringen, und feine Band in Die feinige legen. Tinus gab feinen Willen in ben Bug, und die Mutter entließ ben Abgefanbten mit reichen Gefchenten, nachbem er ihr zuvor zugeschworen, nie weber ihre Berfon, ober ihren Stamm, ober einen ber Ihren zu versehren. Tinus aber machte fich auf mit taufend Reitern, und gog im Seleite bes Heimkehrenden mit. Als fie in ber Rathe des Lagers angekommen, hieß ihn Skander in einem hinterhalte, nach den gestis in einer Höhle, wo der Gott Serapis ihm zuvor noch seine Zukunst enthäult, seiner Rudkehr warten, und ging nun selbst zu seinem Heere. Dott nahm er tausend Muthige, und ließ durch sie den hinterhalt umringen, und rief dann Tinus an, daß er komme, mit ihm zu streiten. Dieser warf sich zitternd zu seinen Kähen; er aber reichte ihm die Hand, und sprach: er selbst sei Skander, und habe also sein Verstweien erfüllt. Er entließ sie dann alle insgesammt reich beschenkt im Frieden.

"An bies Abenteuer ichließt fich junachft ber Bug ju ben Oribracern, bier Brahmanen genannt, wo bie Dichtung mit bem gegebenen Stoffe frei maltet, und ibn im Beift und Sinn bes Drients ausbilbet und etweitert; bagegen aber ben gangen Briefwechfel bes Dibimus und Alexander mit Stillichweigen übergeht. Als ber Erobern nämlich bem ftillen Sit ber weifen Manner nabn, fandten fie ibm einen ber Ihrigen entgegen, um feine Abfichten zu vernehmen; und als fie gewahr wurben. bağ er nur gefommen, fich Fragens an ihnen zu verfuchen, tamen fle beraus, und gingen mit armlichen Gefchenken aus ihrem geringen Borrath ihm entgegen. Er nabm fle wohl auf und befragte fle zuetft um ihre Sitte und Lebensart. Sie erwieberten : wir fuchen nicht Streit noch Krieg auf Erben, noch ift uns um Trant, Speife ober Rleibung einige Sorge; benn nacht ift ber Menfib neboren und nacht muß er von binnen geben, bie Erbe ift unfer Bett, ber himmel unfere Dede, unfre Rabrung machft une von felber gu, fo haben wir nicht Saus noch Stadt, und bedürfen weiter feines Dings, und auch bu wirft einft alle beine Schate bienieben gurudlaffen. Da fragte er weiter, ihre Beisheit verfuchend, ob auf Erben mehr bes Offnen fei ober bes Berborgenen mehr, und Leben beffer fei als Sterben? Sie antworteten : bes Berborgenen ift mehr, benn alles

Bebenbe muß fterben, ber Gine geht und läßt bem Anbern bie Bache. Er fragte: ob bes Trodnen mehr fei ober bes Baffers? Sie erwieberten : bas Baffer befaßt bie Erbe mahrend. Er fuhr fort: wer ift Deifter in ber Seele, und zu allem Bofen Gefelle? Sie fprachen: Bier und Berlangen find zwei Dims, bem Ginen ift por Mangel ftete bie Lippe troden, ber andere hat vor . Ueberfluß nicht Schlaf. Nachbem Stanber in biefer Beise noch ein Debreres gerebet, bat er fle, eine Gabe gu begehren und Schape zu verlangen nach Boblgefallen. Da nahm Giner unter ihnen bas Bort und fagte: fo wolle uns bann binben bas Alter und ben Tob! Gfanber fbrach: bas ftebt nicht in meinem Bermogen, benn bem Tobe mag feiner entrinnen. Da entgegneten bie Meifter: ift bir bas fund, warum bieteft bu uns beine Schate, bie uns feinen Muten bringen?

"Nachbem Stanber Die weifen Meifter im Frieben entlaffen, jog er weiter, und fam an einen Ort, wo Die Manner getleibet gingen, wie die Beiber, und eine Sprache redeten, Die nicht Thaff mar, nicht Chorerewi, nicht Tidini, Thurki noch Behlwi. Sie nahrten fich aber von Fischen. Aus bem Meere flieg ein leuchtenber Berg bimmelan, und als Stanber ibn erblidt, fam ibm bie Luft an, hinaufzufahren. Giner feiner Mobebs aber rieth ibm ab, bas gefahrbrobenbe Abenteuer ju befteben; barum fanbte er Anbere im Schiffe bin, bag fie ibn beftiegen. Ale biefe aber mitten auf ber Fabrt begriffen waren, tam ein ungeheurer Fifch von bem Berge ber= angefdwommen und verfchlang die Leute mit bem Schiff, ber Berg aber murbe fogleich unfichtbar. Das Beer jog weiter, und fle tamen ju einem Landfee, mit einem Rrange ungeheurer Baume umfangen, gehn Rifch breit und vierzig boch, Baufer, aus Robr gebaut, ftanben im Baffer, bas gefalzen und unbrauchbar mar. Darum 20= gen fie vorüber, und famen balb an ein anmutbia tubles Baffer, ber Erbe Amber mit Blumen bebedt und bonigtriefend, und fle lagerten fich am Ufer und tranten und beluftigten fich, und legten fich bann gur Rube und entschliefen. Nachtens aber famen, wie bie gosta übereinftimmend mit bem Schab Rameb ergablen, Schlangen und Drachen von ungeheurer Größe bunt gefledt, Ramme auf ben Ropfen, gifchenb und Gift baudenb aus bem Baffer, und bas Beer aus feiner Rube aufgeschredt, ftritt mit ihnen farten Streit, und viele ber Streitenben fielen von ben Ungebeuern tobt gebiffen. In ber andern Nachtwache famen weiße Lowen, großer benn Stiere, mit mutbenbem Bebrulle bie Dabnen icuttelnb, ju bem Baffer, um ju trinfen, und bas Beer ftritt abermal mit ibnen, um fich ihres graufamen Duthes ju erwehren. Ihnen folgten ftarte Cber mit Babnen einer Elle lang, und fielen die Rubenden an, und rann= ten Biele nieber. In ber folgenben Rachtwache kommt ein Ungeheuer über fle, ftarter als ein Elephant, einem Bferbe vergleichbar an Geftalt, aber auf fdmargem Ropf brei Borner tragend, im Indifden Obente Tyramono genannt, furchtbar im Beere muthenb. Die gesta fugen biefem noch Scorpionen, große Flebermaufe und mehr anderes Ungeziefer bei, bas gulest bas Beer nothigte, bas Behörigt in Brand ju fteden, wo viel bes Ungethumes bann verbrannte. Sie famen nun nach Beich und fanden bie Einwohner bort fdwarg, von Rorper riefengroß, ihre Augen brennend und leuchtenb Radeln, ohne Rleibung nadt einhergebenb. Sie fammelten fich, und liefen bas Beer an mit Anochen fatt ber Baffen; bie Rumian aber regneten Pfeile auf ihre nadten Leiber, und fie floben in Befturgung. Stanber ließ bie Tobten zu einem Sugel baufen, und verbrannte fie mit barauf geworfenem Golge. Darauf fam ein anber Bolt berangezogen, nacht wie bie Borigen, und obne andere Baffen ale Steine, Die fie über bas Beer hagelten; bies erwehrte fich ihrer und wenige nur von ben Rrummfüßigen blieben bei Leben. Stander gelangte bann

zu einem angenehmen Ort, voll Freude und Luft und Schone, und traf bort eine Stadt, beren Ginmobner ihm mit Beidenfen entgegen famen. Gin himmelhober Berg erhob fich bei bem Orte, und die Bewohner er= gablten, jenfeite beffelben mohne ein Drache, ber mit feinen Ringen zweimal einen Elephanten umwinde; jebe Nacht aber mußten fle ihm einen Ochfen gur Afung bringen, bamit er nicht fich auf ihre Seite malge. Stander gebot, ben Stier bie nachftfolgende Racht gu= rudzuhalten, und es verzog fich nicht lange und ber Drache fam und tobtete Biele. Gie gunbeten barauf viele Feuer an, und flecten aller Orten brennenbe Raceln aus, und erhuben großen garm mit Gornern und Trom= peten: ba tam eine Furcht über bas Ungeheuer, und es ging gurud in feine Boble. Er ließ barauf eine Dofenhaut mit Gift ausftopfen und mit Raphtha fullen, und fie bem Thiere binlegen. Und ber Drache fam bervor, umwand ben Ochsen und verschludte ibn; bald aber mußte er von bem barin enthaltenen Gifte berften.

"Wie bie gesta biefes lette Abenteuer verschweigen, fo ergablen fie bafur bas Folgenbe ausführlicher als bie Dichtung, und verknubfen bamit ein anberes, bas ber Dichter erft fpater fur fich behandelt. Gie berichten namlich, wie bas Beer jum Diamantberge gefommen, an beffen Seite golbne Retten berabgebangen, und auf beffen Gipfel 1500 Stufen von Saphir zum golbnen Balaft und Tempel ber Sonne hinaufgeführt. Als Stanber mit feinen Großen ihn beftiegen, fanben fie Schloffe einen Mann im golbnen Bette, anfehnlich von Beftalt, Saupt und Bart weiß wie Schnee, in Seiben=. ftoff getleibet, ben Ruch bes Weihrauchs effent und Balfam trinfend. Als fie vor ihm angebetet, fprach er: ficher wollt ihr bie beiligen Baume ber Sonne und bes Monbes feben, fofern ihr rein feib, moget ihr mir folgen! Und er führte fle burch ben goldnen Beinberg, ber Berlen trug ftatt Trauben, in ben Wald von hun=

bertfüßigen Lorbeeren und Oliven, von benen Balfam nieberrann, und auf beren einem ber Phonix im Golbglang und im Rofengefieber faß, und fie fanben mitten im Balbe bie beiben weiffagenben Baume: Alles bas ift einfacher in ber Dichtung ausgelegt, inbem biefe erzählt, wie Istander auf feinem Buge zu einem Berg gelangt, beffen Gipfel fcharf wie ein Schwert gefcbliffen. Darauf fand er einen goldnen Thron errichtet, und auf ibm figend einen tobten Greis, ftrablend und in Seibe gefleibet, mit einer reich gefteinten Rrone gefront. Stanber flieg hierauf zum Alten, und ale er vor ihm ftanb. bub fich eine Stimme bie ibrach : D Rbfar, mm Enbe baft bu auf Erben beine Tage gebracht, viele Reinbe haft bu getobtet, ganber bezwungen, und Ronige gefturgt. jest ift bie Beit gefommen gur Rudfebr von ber Belt! Befturgt ging er vom Berge berab und fam nach herum, bem Amazonenlande ber gesta, wo Thaleftris als Konigin gebietet. Dort mobnten nur Frauen, rechte mit einer Bruft wie Beiber, links wie Manner gethan. Diefen fcrieb er einen Brief, bag fie tommen follten ibm gu bulbigen. Sie aber antworteten, und legten ihm ibr Befen ane, ibre Sitte und Die Rriegeweise. Unaufbor= lich, thaten fle ihm zu wiffen, üben wir uns in ben Baffen; gebahrt eine von une eine Tochter, behalten wir fle, um fle gu erziehen; bie Rnaben aber fenben wir bem Bater gurud. 10,000 Jungfrauen bemachen allnächtlich bie Ufer bes Fluffes; bie, welche einen Mann wirft in ber Schlacht, erhalt eine Krone gum Dant, und icon find 30,000 in unferer Mitte, bie folche Rronen tragen. Du, fete barum beinen Rubm nicht in Gefahr, bag fle fagen von bir, bu frieft von Boibern beflegt. Eine ber friegerifden Frauen brachte bie Bet fchaft, und er ertlart gurud, nicht um mit Beibern gu tampfen, fei er in biefe ganbe eingebrungen; nur ibre Stadt und ihre Ordnung wolle er in Augenfchein nebmen und bann wieber in Rrieben zieben. Gie geftatte

ten das seiner Bitte und er gab sich auf die Fahrt. Als sie zwei Tage weiter gezogen waren, kam ein starfer Sturm mit großem Schnee, daß Biele im Heere exstarrten, und darauf begann ein brennend heißer Windzu wehen, daß es sie bedünkte, als zögen sie durchs: Feuer. Schaum vor den Lippen, stöhnend und Flaumen hauchend aus der Brust, so kamen sie an eine Stadt, und exsuhren, daß durch Zaubers Macht dies Unwetter über sie gekommen. Einen Monat lang ruhte Skander dort, dann zog er nach der Weiberstadt. 2000 kamen ihm bewassnet bis zum Strom entgegen, und er hieß sie freundlich willkommen sein und zog mit ihnen in die Burg, und blieb bei ihnen, die er Alles wohl bestrachtet hatte.

"Nachbem eine Weile hindurch im Befentlichen beibe Sagen, eine ber anbern nachfbrechend, nebeneinanber bergegangen, fangen fie jest wieber an auf eine Beitlang im Wechfelgefbrach eine um bie andere für fich bas Wort zu nehmen; indem ber Orient in eigner Beife allein ben Faben ber Ueberlieferung abwindet. Stander fam im Beiterziehen, fo erzählt nämlich ber Dichter, an eine Stadt, beren Ginwohner gelb im Gefichte und von gleichgefarbtem Sagre maren. Er fragte fie um bie Seltsamkeiten bee Ortes, und ein betagter Mann antwortet ibm: ber Brunnen liegt in unferer Nabe, worin jeben Abend bie Sonne untergebt. Barauf folgt ein Land mit bichter Finsterniß verhüllt, und in biefem fließt, fo bat ein frommer Greis bas Gebeimniß mir eröffnet, Die Quelle bes Lebensmaffere, bas ben nicht erfterben läßt, ber einmal bavon getrunten. Unfern von bier zur Rechten magft bu ben Brunnen finben. Stander machte fich auf, und jog in der angegebenen. Richtung fort, und tam bald in eine prachtige Stadt: Dort verließ er bas Geer, und ging gum Brunnen, und. fab barin die Sonne untergeben, wie ber Alte gefagt. Er ging bann zum Lager zurud, verfab, fich auf vierzig

Tage mit Lebensmitteln, mablte einen Wegweiser, und ging um bie Lebensquelle aufzusuchen. Chosr mar vor ben Anbern fein Rathgeber, und fie hatten zwei Carfuntel, eigentlich Schlangenfteine, Die ihnen in ber Dun= felheit ben Weg zeigten. Zwei Tage nnb Rachte zogen fle bin, ohne zu effen, am britten tamen fle gum Brunnen. Er muich fich fofort, gab bem Pferbe, banfte Gott, und brachte Ctanber einen Becher mit Baffer gefüllt. Aber als er ihn an ben Mund feste, fprach eine ver= ftanbige Stimme marnende Worte zu ibm: fo bu trinfft. wirft bu freilich nicht fterben, aber bu wirft bir ein groß Uebel bereiten. Deine Jahre werben fich haufen, und bu wirft schwach werben und hinfällia und elend bor Alter, und Lebensmube wird bich überfallen. Dann wirft bu ben Tob verlangen, bag er von ben Uebeln bich befreie, aber Bott wird bir ihn nicht gemabren; bu wirft bich fortmuben unter ber unerträglichften Laft. und jeber Athemaug wird bir ein neuer Sob fein. Stander bachte eine Beile finnend nach, bann gog er ben Becher aus und trant nicht. Er fuhr weiter und fam balb an ben Rand ber Finfterniß, und fah vor fich einen belleuchtenden Berg in Die Lufte fich erheben; auf feinem Gipfel eine Saule von Aloe tragenb. Gin großes Neft ftand auf ber Saule, und zwei Bogel blid= ten aus bem Refte zu ihm nieber, bie riefen ibn in Rumifprache an, bag er ju ihnen berübertomme. Als er genaht, buben fle an: was fucheft bu boch raftlos umberirrend in biefer Belt bes Elends? Bebit bu auch zu ben Wolfen bas Saupt, boch fallt es befinnungelos enblich gurud. Jest ift bie Beit ber Brufung und Erubfal gefommen, und es will gum Enbe neigen. Sie riefen bann, bag er gur Spite bes Berges gebe, und er fab bort eines Glephanten Saupt faffenb ein born, und eines Donners Stimme ichalt ibn: D Stlave ber Gier, bemube bich nicht alfo um Rrone und Thron, es ift an ber Beit, bag bu gum Singange bich

rüsteft! Stander ging zu den Seinigen zurück, und abermal erschallte eine Stimme, die das Heer in Beskürzung setzte. Einige deren, die mit ihm waren, brachsten aus dem mit Finsterniß bedeckten Lande kostbare. Evelgesteine zurück. Wie hier die persische Fabel sich allein vernehmen läßt, so erzählt die griechische dagegenweiterhin, was die andere verschwiegen hat, nämlich die himmelsahrt Alexanders mit den Greisen, weil Cawus dies Abeuteuer schon vorweg hingenommen; dann das Riedersteigen auf Meeresgrund in der Laucherglode; endlich mehrere andere Kämpse mit den Wasserweibern und mancherhand Ungeheuer. Zweistimmig aber erzählen sie wieder die nun folgende Aventure.

Stanber gog unter feinem Stern babin und fam in eine Stadt, wo bie Einwohner ibm ibre große Schwere flagten und bie ftarten Unbilben, die fie von Bog und Magog (Jadschudsch we Madschudsch) bulbeten. Am Leibe, ergahlten fie, find biefe mit Saaren bebectt, Dh= ren und Bruft haben fle eines Elephanten, jebe Frau unter ihnen gebahrt 1000 Junge. Bahllos find fie wie Laub und Sand, gleich Balbefeln famen fie in bichten Saufen berangezogen, wie Wolfen brangen fich Schwarme, bag bie Luft auffeufzt; fie freffen Rraut unb werben mager, fommt bie bige; fchreiend gleich byanen belaufen fle bie Lanber. Befanber ließ 100,000 Schmiebe aus allen Weltgegenden zusammentommen und an Gifen: und Baugerath, mas bie Noth erforberte, und hieß fie eine Pforte fcmieben, 500 Ellen boch, nabe an 100 Soritte ihre Breite. Und als fle gefertigt mar, ließ er amifchen ben Bergen fie errichten, und befchloß bas wilbe Bolf in feinen Thalern. Er fam bann in eine Stabt, wo ein Berg von Saphir einen Balaft von Rubinen auf feinem Scheitel trug, glanzend in Erpftallen; ein: gelber Stein wie Radeln in ihm Saus und Berg burd: leuchtenb; ein trubes Waffer inmitten gefagt. Darüber waren zwei Thronen aufgerichtet, und ein Ungethum

faben fie ba fiben, Leib und Saupt gleich einem Wher. Ber tam und etwas verfab, nur einige Erbe wegnabm. beffen Leib überfiel ein Bittern, bis er ftarb. Und es fam. eine Stimme aus ber Quelle rufenb; warum boch hafteft bu alfe, und läßt bich von fo großer Gile brinach? Biel baft bu gefeben und Manches erfahren; jest ziebe an ben Baum und halte ein, benn turg nur ift noch bein Leben! Sie brangen barauf weiter burch bie Bufte, bis fie zu einer fconen Stadt gelangten. Dort ergablten fie ihnen von zwei Baumen, ber eine mannlich, weiblich ber andere; beibe auten Ruch ausbuftenb. beibe mit ber Babe ber Rebe ausgestattet, ber eine aber nur am Tage, ber anbere in ber Macht fie ubend. Das find bie Baume ber Sonne und bes Mondes, von benen bie gesta bei Gelegenheit bes Alten vom Berg erzählen. ban fle weinten bei ben Berfinfterungen ber Simmele. tomper, weder Gift noch Ungeziefer in ihrer Rabe bulbeten und befragt um die Butunft, in indischer ober griechischer Sprache weiffagten. Stanber ging bin, fie aufzusuchen. Auf bem Bege zu ihnen fand er viele Saute tobter Thiere liegen, und fie fagten ibm, Thiere hatten ben Dienern ber Baume gur Speife gebient. Als die Sonne in ben Aufgang trat, fam ibm von ben Blattern bes einen Baumes ein furchtbarer Spruch zu Ohren, und ber Dollmeticher beutete ibn in biefer Weise: warum eilt alfo febr Istanber? Sind. 2mal 7 Jahre feiner Regierung vorbeigegangen, bann muß er ben Thron verlaffen. Betrübt in feinem Muthe blieb er, bis um Mitternacht ber Mond aufgegangen; ba bub ber andere Baum alfo an : Gier und Sabfucht machen bir bart große Gorge, warum gerführft bu bir alfa herz und Scele? Unlange wird es fich verzieben und bu mußt ber Welt entfagen; nur eine furze Beit maak bu noch in ihr verweilen, barum verbunkle bir nicht felbft ben Tag! Er ließ bann bie weiffagenbe Stimme fragen, ob ihm vergonnt fei, bei feiner Minter

in Rum zu sterben. Mit nichten wird bas geschehen, also exflang bie Antwort.

"Bon ba geht bie Fahrt nach Dichin, bem Gerenlande in ber Griechenfage. Gfanber wieberholt bier gum britten Rale, bag er als fein felbfteigener Bote Briefe bem Fegafur bintragt. Wie er bort zu Bof getommen, und feine Botichaft ausgerichtet, fpricht ber Fegafur Morte ber Beisheit über bas Treiben feines Gebieters und fein unruhiges Bemuben, und giebt ibm bann auf. Die Rudfahrt einen Gefährten mit vielen Geschenten bei, um bamit feine Sabfucht zu befriedigen. Als fie im Lager angekommen, giebt er fich bem Gefanbten m. ertennen, und läßt fortan ab von Dichin. Er gog bann. gegen Dicheguan, und fle fagten ihm bort, es fanbe fich fein Armer noch einiges Uebel im Umfreis. Er fam. von ba nach hind, und bort zogen ihm gurs Freunde mit einem Beere entgegen; er aber folug fie auf's Saupt, und fle floben und gerftreuten fich. Bebfad aus Ruftoms Beidlechte martete an ber Grenze feiner mit reichen Beichenken, und er gab ihm Sabul und Rabul, und beichlog bann burch Rimrus über Domen nach Babel gurudzufehren. In Monatfrift tamen fle gu einem Berge, ber bas Saupt in ben Bolfen erhob, und faben beinen Beg, ber barüber führte. Als fie fich abfeits nach Speife. umfaben, nahmen fle eines Stromes mabr, und fanben bort einen riefengroßen Dann, fein Leib wie eines Gle= phanten mit Saaren bebedt, und große Ohren am Ropfe. Sie brachten ihn zu Stanber, und er nannte: fich bort Rufchbesther (Langohr). Als fie ihn um bie Belegenheit bes Orts befragten, ba fagte er, jenfeits fei eine prachtige Stabt, mit viel herrlichen Palaften und reicher Begierbe, barin feien Afraftab und Ren Chobrem und alle ihre Thaten abgebilbet und mit großer Reich= beit gemalt, die Ginwohner aber lebten blos von Sifchen : Er felber wolle ihnen vorauf Die Bege weifen, und fbe bei ben Ginmobnern antlindigen. Gie tamen ibm mit .

faben fie ba fiben, Leib und Saupt gleich einem Wher. Ber tam und etwas verfah, nur einige Erbe wegnahm, beffen Leib überfiel ein Bittern, bis er ftarb. Und es thm. eine Stimme aus ber Quelle rufend: warum boch hafteft bu alfe, und läßt bich von fo großer Gile bringen? Biel haft bu gesehen und Manches erfahren; jest ziebe an ben Baum und balte ein, benn furg nur ift noch bein Leben! Sie brangen barauf weiter burch bie Bufte, bis fie ju einer fchonen Stadt gelangten. Doxt ergablten fie ihnen von zwei Baumen, ber eine mannlich, weiblich ber andere; beibe guten Ruch ausbuftenb. beibe mit ber Gabe ber Rebe ausgestattet, ber eine aber nur am Tage, ber andere in ber Racht fle ubenb. Das find bie Baume ber Sonne und bes Mondes, von benen bie gosta bei Gelegenheit bes Alten vom Berg erzählen. ban fle weinten bei ben Berfinfterungen ber Simmeletower, weber Gift noch Ungeziefer in ihrer Rabe bulbeten und befragt um bie Butunft, in indifcher ober griechischer Sprache weiffagten. Stanber ging bin, fie aufzusuchen. Auf bem Bege zu ihnen fand er viele Baute tobter Thiere liegen, und fie fagten ibm, bie Thiere hatten ben Dienern ber Baume gur Speife gebient. Als bie Sonne in ben Aufgang trat, tam ibm von ben Blattern bes einen Baumes ein furchtbarer Spruch zu Ohren, und ber Dollmeticher beutete ihn in biefer Weise: warum eilt alfo fehr Istanber? Sind 2mal 7 Jahre feiner Regierung vorbeigegangen, bann muß er ben Thron verlaffen. Betrübt in feinem Muthe blieb er, bis um Mitternacht ber Mond aufgegangen; ba bub ber andere Baum alfo an : Gier und Sabfucht machen bir bart große Gorge, warum gerführft bu bir alfa herz und Seele? Unlange wird es fich verzieben und bu mußt ber Welt entfagen; nur eine burge Beit maak bu noch in ihr verweilen, barum verbundle bir nicht felbft ben Tag! Er lief bann bie weiffagenbe Stimme fragen, ob ihm vergonnt fei, bei feiner Mutter

in Rum zu fterben. Dit nichten wird bas gefcheben, alfo

exflang die Antwort.

"Bon ba geht bie Fahrt nach Dichin, bem Gerenlande in ber Griechenfage. Stanber wiederholt bier zum britten Dale, bag er ale fein felbsteigener Bote Briefe bem Fegafur bintragt. Wie er bort zu Bof getommen, und feine Botichaft ausgerichtet, fpricht ber Begafur Morte ber Beisheit über bas Treiben feines Gebieters und fein unruhiges Bemuben, und giebt ihm bann auf Die Rudfabrt einen Befahrten mit vielen Geichenten bei, um bamit feine Sabfucht zu befriedigen. Als fte. im Lager angetommen, giebt er fich bem Gefanbten an erfennen, und läßt fortan ab von Dichin. Er gog bann: gegen Dicheguan, und fle fagten ihm bort, es fanbe fich fein Armer noch einiges Uebel im Umfreis. Er fam. von ba nach hind, und bort zogen ihm Fure Freunde mit einem Beere entgegen; er aber folug fie auf's Saupt, und fle floben und zerftreuten fich. Bebfab aus Rufthme Beschlechte martete an ber Grenze feiner mit reichen Beichenken, und er gab ihm Sabul und Rabul, und befchlog bann burch Rimrus über Jemen nach Babel gurudzufebren. In Monatfrift famen fle gu einem Berge, ber bas Saupt in ben Bolfen erbob, und faben feinen Beg, ber barüber führte. Als fie fich abfeits nach Speife: umfaben, nahmen fle eines Stromes mabr, und fanben bort einen riefengroßen Mann, fein Leib wie eines Gle= phanten mit haaren bebectt, und große Ohren am Ropfe. Sie brachten ihn zu Stanber, und er nannte: fich bort Rufchbesther (Langobr). Ale fie ihn um bie Belegenheit bes Orte befragten, ba fagte er, jenfeits fei eine prachtige Stadt, mit viel herrlichen Palaften und reicher Begierbe, barin feien Afrafiab und Ren Chosrem und alle thre Thaten abgebilbet und mit großer Reich= beit gemalt, bie Ginwohner aber lebten blos von Rifchen : Er felber wolle ihnen vorauf Die Wege weifen, und fo bei ben Einmohnern anflindigen. Gie tamen ibm mit Geschenten entgegen und thaten ihm fund, wie bei ihnen Choereme Schat aufbehalten fei. Er nahm ihn weg, und jog gen Babel und empfand balb, bag bie Beit feines Tobes ihm nicht mehr ferne fei. Darum fchrieb er an Ariftatlis, bag er ihm guten Rathes beigeftebe, auf mas Art er all fein Ding ordnen und bie Rach= folge einrichten folle, ba feiner Tage nur wenige mehr feien. Er vertheilte nun fein Reich unter feine Großen, bie fortan Melufi Temaif, b. i. Konige ber Bolfer, biegen. Und unlange, ale er in Babel wohnte, gefchah es, bag eine Diggeburt jur Belt fam, mit einem 20wentopf auf eines Menfchen Leibe und Ochsenfugen. und bie Aftrologen, die er befragte, beuteten es ihm als ein Beiden übler Borbebeutung. Er fcrieb nun feiner Mutter, legte feinen letten Willen nieber, ging bann binaus und nahm Abicbieb von bem Beere icon frant und in Unmacht; und es mabrte nur furge Beit und er wurde vom Leib gefchieben. Die Seinigen trugen. Leib um ibn und flagten ihn mit großer Bebflage, und die weisen Meifter famen zu ber Leiche und jeber that feinen Spruch über Die Berganglichfeit ber menfch= lichen Dinge und bie Gitelfeit aller Große bienieben auf Erben. Sie führten ibn, nachbem fle ihr Leib verflagt, in einen Balb, wo eine Stimme im Berge ben Fragenben Antwort gab. Und fie fragten, ob es gefuge fei, baf fie ibn bort begruben; bie Stimme aber ermieberte: Standers Ort ift bei Stenberi. Da erhuben fle ibn, und führten ihn mit Bomp und großem Gefolge zu bem. genannten Ort."

## II. Das Iskendername des Mifami aus Gendich.

Abu Mohammed Ben Jusuf Scheich Nisameddin, auch Motarast (Motarzi) genannt, gestorben 1180, am Schlusse ber Regierung der Seldschugiden, ist unerreicht in der Gatiung des romantisch=epischen Gedichtes. Franz Erd=

mann in feiner Schrift über ben Rrieg Alexanbers gegen bie Ruffen bat aus bem perfifchen Siftorifer und Rritifer Dewleticah Die Stellen gefammelt, Die fich auf bas Leben Difami's beziehen (G. 4 ff.) "Er ftammt aus Benbich, beffen milben Simmel Die Dichter oft gepriefen haben. Die Beiftesgröße beffelben zu ichilbern ift meine Sprache zu fchmach; an ihm und feinen Gebichten wird man umfonft einen Matel fuchen. Er hatte ben Beinamen Scheich Nifamebbin, obgleich fein eigentlicher Name Mohammed, Sohn bes Jufuf, Sohnes bes Muveid; unterbem Beinamen Motargi bat er feinen Rubm erlangt. Er war der Bruder bes Ravami Motargi, der unter ben Glegifern vielleicht ber erfte Dichter ift. Im Alter foll unfer Scheich gurudgezogen mit Leuten nieberer Rlaffen gelebt baben. Daber fagt er : Gleichwie bie frifche Rofe traurig un= ter bem Relch, fo fige ich beftanbig in Armuth. Der Atabete Rifil Arelan, ber feine Freundschaft fuchte, ließ ibn gu fich einlaben. Man antwortete ibm: ber Scheich lebe in Burudgezogenheit und bedurfe bes Umgangs ber Gultane und Richter nicht. Um ihn auf die Brobe zu ftellen, ging ber Atabete zu ibm. Aber ber Scheich hatte burch feine Sebergabe feine Abficht erfannt, und gauberte burch magifche Runfte feinen Augen folgenbes vor. Der Atabete fab einen Berricherthron, herrlich mit Ber= len verziert, herbeitragen und einen Saal, in welchem 100,000 Sflaven und Solbaten, ber gange Sofftaat bes Fürften, Junglinge mit herrlichen Burteln gefchmudt, Bachter und Sofgefinde ftanben; ber Scheich aber faß als Bafchab auf bem Thron. Durch ben Anblid biefer Bracht in Staunen gefett, wollte ber Bafchah aus Demuth bem Scheich bie Fuge tuffen und ein Zeugnig von feiner Renniniß ber Magie ablegen. Ploblich aber fab er einen kleinen Engel propter panni marginem in spangiae margarita sedentem, ein Buch, Tinte, Feber und Bult (pulpitum) berbeibringen und bes Scheichs Sand in tieffter Demuth tuffen. Darnach magte ber Bafcab

Geschenten entgegen und thaten ihm fund, wie bei ihnen: Chosrems Schat aufbehalten fei. Er nahm ihn meg, und jog gen Babel und empfant balb, bag bie Beit feines Lobes ihm nicht mehr ferne fei. Darum fcbrieb er an Ariftatlis, bag er ihm guten Rathes beigeftebe, auf was Art er all fein Ding ordnen und bie Rach= folge einrichten folle, ba feiner Tage nur wenige mehr feien. Er vertheilte nun fein Reich unter feine Großen, bie fortan Melufi Temaif, b. i. Könige ber Bolfer, biegen. Und unlange, ale er in Babel wohnte, gefcab es, bağ eine Diggeburt gur Belt fam, mit einem 20wentopf auf eines Menfchen Leibe und Dchfenfugen, und bie Aftrologen, bie er befragte, beuteten es ihm als ein Zeichen übler Borbebeutung. Er fchrieb nun feiner Mutter, legte feinen letten Billen nieber, ging bann binaus und nahm Abichied von bem Beere ichon frant und in Unmacht; und es mabrte nur furze Beit und er wurde vom Leib gefchieben. Die Seinigen trugen. Leib um ihn und flagten ihn mit großer Wehflage, und bie weifen Meifter famen zu der Leiche und jeber that feinen Spruch über bie Berganglichkeit ber menfch= lichen Dinge und Die Gitelfeit aller Große hienieben auf Erben. Sie führten ibn, nachbem fie ihr Leib verflagt, in einen Balb, wo eine Stimme im Berge ben Fragenben Antwort gab. Und fle fragten, ob es gefuge fei, baß fie ibn bort begruben; bie Stimme aber erwieberte: Standers Ort ift bei Stenderi. Da erhuben fie ibn, und führten ibn mit Bomp und großem Befolge zu bem genannten Drt."

## II. Das Iskendername des Misami aus Gendich.

Abu Mohammed Ben Jusuf Scheich Nisameddin, auch Motarast (Motarzi) genannt, gestorben 1180, am Schlusse ber Reglerung ber Selbschugiben, ift unerreicht in der Gattung bes romantisch zepischen Gedichtes. Franz Erd=

mann in feiner Schrift über ben Rrieg Alexanders gegen bie Ruffen bat aus bem perfifchen Siftoriter und Rritifer Dewletichab die Stellen gefammelt, Die fich auf · bas Leben Difami's bezieben (G. 4 ff.) "Er ftammt aus Benbic, beffen milben Simmel Die Dichter oft gepriefen haben. Die Beiftesgröße beffelben zu ichilbern ift meine Sprache zu fcwach; an ihm und feinen Gebichten wird man umfonft einen Dafel fuchen. Er batte ben Beinamen Scheich Rifamedbin, obgleich fein eigentlicher Rame Mohammed, Sohn bes Jusuf, Sohnes bes Muveib; unterbem Beinamen Motarzi bat er feinen Rubm erlangt. Er war ber Bruber bes Ravami Motargi, ber unter ben Gle= gifern vielleicht ber erfte Dichter ift. 3m Alter foll unfer Scheich gurudgezogen mit Leuten nieberer Rlaffen gelebt baben. Daber fagt er: Gleichwie bie frifche Rofe traurig un= ter bem Relch, fo fibe ich beftanbig in Armuth. Der Atabete Riftl Arslan, ber feine Freundschaft fuchte, ließ ibn gu fich einladen. Man antwortete ibm: ber Scheich lebe in Burudgezogenheit und bedurfe bes Umgange ber Gultane und Richter nicht. Um ihn auf die Brobe gu ftellen, ging ber Atabete zu ihm. Aber ber Scheich batte burch feine Sebergabe feine Absicht erfannt, und gauberte burd magifche Runfte feinen Augen folgenbes vor. Der Atabete fab einen Berricherthron, berrlich mit Berlen vergiert, berbeitragen und einen Saal, in welchem 100,000 Stlaven und Solbaten, ber gange Sofftaat bes Fürften, Junglinge mit berrlichen Gurteln gefdmudt, Bachter und Sofgefinde ftanben; ber Scheich aber faß als Bafchab auf bem Thron. Durch ben Anblick biefer Bracht in Staunen gefest, wollte ber Bafcab aus Demuth bem Scheich die guge fuffen und ein Beugnig von feiner Renntniß ber Magie ablegen. Ploblic aber fab er einen fleinen Engel propter panni marginem in spengiae margarita sedentem, ein Buch, Tinte, Feber und Bult (pulpitum) herbeibringen und bes Scheichs Sand in tieffter Demuth tuffen. Darnach wagte ber Bafcab

wicht mehr ben Gdeich auf bie Prebe zu ftellen; er erfreute fich bagegen ber innigften Bertrautheit mit bem Schoich, ber ibm and einen Gngel für fein Beiftesfireben autheilte (angulum in animo studioque ei assignavit), zuweilen ibn besuchte und aufrichtig ibm ergeben war. Der Scheich, beffen Divan, in ber Form einer Chamfe, ungefichr 20,000 Berfe enthalt und vortreffliche Gafelen, Oben und andere funftreiche Lieber umfaßt, mer ein Schiler bes Ach Ferrah von Rifan. Als er auf Bitten bes Riftl Arslan bie Erzählung Chobru und Schirin gedichtet batte, erhielt er zum Gefchent fur bie fes Gebicht 14 Landguter zum Leben. Bor ber Chamfe bichtete er in feiner Jugend bie Ergablung Bifeb und Ramin auf Bebeig bes Gultans Dahmub, bes Sobnes Maletichah's. Manche fcreiben gwar biefes Gebicht bem Arufter Difami gu; jeboch gebort es mit größerem Rechte bem großen Difami zu, weil bes Aruftere Beit mit ber Des Sultans Maletichah zusammenfallt, mahrend es außer allem 3meifel fieht, bag biefe Erzählung auf Bebeiß bes Gultans Dabmub gebichtet murbe, ber mit unferm Rifami gleichzeitig gelebt. - Der große Scheich Difami ftarb jur Beit bes Gultans Togrul, bes Sobnes Arstans, im Jahre 576 (1176) und fein Grabmal wird noch zu Genbich gefeben. Aus einer anbern Stelle (S. 15) geht hervor, bag Rifami fich am Bofe Menubichebrs in Schirvan, ber Dichter und Belehrte berief, langere Beit aufgehalten. An einer anbern Stelle endlich (S. 18) fagt er: Dichember fcrieb auch Die Erzählung: Emir Admed und Mehefti, welche einige bem Cheich Rifami von Genbich gufprechen. Raiv fügt er hingu: Gott allein weiß bas Babre. Bon bem Dichter Saabi führt Berber (Bb. 25, 141) folgendes Difticon -an, bas an obige Shantasmagorie erinnert.

## Die Perle.

Sin ift unfer Risami, die eble Berle. Der himmel Schuf fie aus reinstem Thau, schuf fie zur Berle ber Belt. Stille glanzete fie, boch unerkannt von ben Menschen; Darum leget fie Gott fanft in die Muschel zurud.

Seine Gebichte in ber romantisch-epischen Art : Cho eru: rund Schirin, Leila und Medichnun, die fieben Shonbeiten, (Befipeiger) Befanbername und ein Gebicht moralifchen Inhaltes, bas Dagagin ber Geheimniffe wurden nach feinem Tobe unter bem Ritel: Benbich Renbich, b. b. bie funf Schate, auch blog Chamfe, ber gunfer, gefammelt. Seitbem wetteiferten Die Dichter in Chamfen. Das fcbonfte ber fünf Bebichte ift Chosru und Schirin. Da uns bier nur bas Istenbername gunachft angeht, gebe ich nach Sam= mer (a. a. D. G. 117 ff.) ben Inhalt beffelben. Rach bem Lobe Gottes und bem Breife bes Propheten und feiner Simmelfahrt erzählt ber Dichter bie Beranlaffung bes Buches, wie er, eine fcone Nacht burch in fich verfunten traumend, gewedt endlich burch bas Bebet bes Rufers am Morgen, bei fich gebacht:

So unbeschäftigt fitzen ist nicht gut,
Ich fasse nun zu neuer Arbeit Muth,
Auf wunderbare Weise will ich singen,
Die Seelen all in Harmonie zu bringen.
Ich will ben Schmetterling in Licht verkehren,
Das Samenkorn zum Baume groß ernähren,
Daß jeber, der die Früchte wird erproben,
Den Gürtner, der den Baum gepflanzt, soll loben.
Das Haupt der heutigen Berklandestäuser,
Der Marktmonarch, der Edelsteinverkäuser
Bin ich! der Herr von Feldern und von Gauen;
Wo Andre Arhren lesen und erst bauen;

Beginn ich die Fabrik nun anzulegen, Ich bin nicht immer ficher auf den Begen. Auf diesem Markte sind die Buden all' Durchsichtiger Sestalt, mit Löchern ohne Zahl. Ich bin das Meer, was kummr' ich mich um Tropfen, Benn Wolken in die Hand die Flut einpfropfen, Und glänz' ich, wie der helle Mond zumal, So ist die Sonne nur ein Feuermal.

Nach dem Lobe Naffireddins und der Hervorhebung aller Borzüge der Geschichte Alexanders als eines Welteroberers und Propheten vor andern folgt das Lob des Frühlings und der Bäume, das wie das Lob der Rede und die Veranlassung des Werkes, sammt dem viersachen Lobe, Gottes, des Propheten, des Königs und des Westes, zu den 7 Theilen einer vollständigen Einleitung eines persischen Werkes gehört.

Gartner, fomm', erneu bie Freube, Deffne fur bie Rof' ben Barten. Mifami fommt in ben Barten. Schmude ibn mit Feftestrangen. Winbend fraufeln fich Biolen, Trunten ichlafen bie Margiffen, Rofenlippen, milchgewürzet, Sind von Ambra burchgebuftet. Die Copreffen geben Runbe, Aurteltauben von ber Grune. Und bie Nachtigall erzählet Bon ber Schenke Rofenwiegen. Bolten mafchen grune Triften, Blau gewaschen ift ber Tag. Tulpenbergen ftrablen Blut aus Und beftreuen es mit Staub. Beifigehaart find bie Jasminen, Beibenfchatten athmet Moschus. Feucht' mit Bein Drangenlippen,

Uebergold' die Flur mit Beilchen, Färbe mit Safran Jasminen, Leit' ins Rosenbeet das Wasser. Siehe auf der Wiesen Kinder, Ziehe Linien auf dem Plan. Gebe allen Pflanzen Kunde Bon der Frische der Berliebten. Milde weht die Lust vom Garten, Lieblich ist des Herzens Lust, Bäume blühen in dem Haine, Rosen glühen wie die Lampen. Stummen Bögeln schenke Töne Und gefangne lasse frei, Wede auf der Laute Seufzer, Bring das enge Herz zum Tanz.

Die Erzählung beginnt nun mit ber Rindheit Aleranbere und feinem erften Unterrichte in allen Sachern ber Wiffenfcaft. Sein erfter Bug ift feineswegs wiber bie Perfer, fonbern wiber bie Aethiopier gerichtet, über beren Streifereien fich bie Aegyptier beflagen. Er fcblagt fie und baut Alexandria. Der perfifche Feldzug, als ber zweite, nimmt nicht viel größeren Blat ein, als ber aguptifche. Die befannte Fabel ber perfifchen Gefanbten, bie ftatt ber Botichaft einen Gad Birfe ausgoffen, zu fagen : "Co zahlreich find bie Beere bes großen Ronigs," und bie bilbliche Antwort Alexanders, ber bie Sirfe burch einen Sahn auffreffen ließ; bie gabel von bem Tribute ber Golbeier (besan d'or) und ber Briefmechfel mit Darius nehmen viele Blatter ein. Endlich erfolgt bie Schlacht, nach beren ungludlichem Ausgang Darius von zwei Generalen, Dabiar nnb Dichanuffar ermorbet wird. Alexander findet ibn in ben letten Bugen und ber ungludliche Rurft empfiehlt ibm fein Reich und feine Tochter Rufcheng, und Beftrafung ber Morber. Alexanber erfüllt biefes Testament burd hinrichtung ber Berräther und heirath ber Roxane. Er wohnt nun in Iftochr (Persepolis) und schickt Ruscheng nach Griechenland. Er selbst zieht nach Berdaa, bessen paradiestscher himmel hoch gepriesen war. Diese Stadt gehörte ber Rösnigin Nuschabe, berühmt durch Schönkeit und Weisheit. Alexander erscheint vor ihr als Gesandter verkleibet. Sie erkennt ihn; da er läugnen will, hält sie ihm sein Bortrait vor und er bewundert die Weisheit der Königin. Alexander gelangt sodann zur Residenz Keichosrem's und schaut in den Weltenspiegel, den er kunstlich aus mehreren Metallen hatte versertigen lassen, hält Kriegszath und beginnt seinen Zug nach Indien, dann nach Sina, wo ein Kunstwettstreit zwischen den griechischen und sina, wo ein Kunstwettstreit zwischen den griechischen wird.

Bahrend Alerander an ben Grenzen Astens mit Eroberung Sina's beschäftigt ift, vernimmt er, daß die Ruffen seine Berbündete, die Königin von Berdaa, mit Krieg überzogen und ihre Residenz verwüstet haben. Er unternimmt zwei Feldzüge gegen sie und ihr König Kaithal (bei Franz Erdmann in seiner weiter unten anzusührenden Uebersehung heißt er Kinthal) fällt in seine Hände. Nuschabe wird befreit und in ihr Land zurückgesendet. Alerander unterhält sich bei seinem Mahle mit sinessischen Sclavinnen und hört von der Quelle des Lebens im Lande der Finsterniß, die der Prophet Chiser bewacht. Nun beginnt der siebente Zug; er mißlingt, denn der Prophet Chiser verweigert ihm den Quell des Lebens. Er sehrt zurück und sucht sich seine Statthalter durch Wohlthaten zu verbinden.

Die Hanbschrift fagt, hier enbe ber erfte Band ber Thaten Alexander's; baraus schließt v. Sammer, ba fich in ben brei Sandschriften in Wien nirgends ein zweiter Band finde, so sei zu vermuthen, bag entweber ber Dichter burch ben Tob unterbrochen worden sei ober bie Bollendung bes Wertes aufgegeben habe.

Dr. Frang Erbmann aber, ber biefen Theil bes 36= tenbername bes Rifami im Original herausgegeben bat, weift aus feiner eignen Sanbichrift bies als Irrthum nach und gibt und auch ben Inhalt biefes zweiten Ban= bes. Er fagt (G. 24 f.): Rach bem Lobe Gottes, bes Bropheten und ber Geschöpfe rechtfertigt er fich über fein Unternehmen. Dann ergießt er fich im Lobe Azebbins und ermahnt bes guten Rathes, ben berfelbe bem Bafcha Abul Fetah, bem Sohne Majude in Betreff ber oberften Berrichaft ertheilt batte. Nun erft tommt er auf feinen Begenftand. Er fest bie verschiebenen Unfichten auseinander, Die verfchiebne über ben berühmten Beinamen Alexanders, Djulfarnein, ausgesprochen; gibt verfdiebene Erzählungen von feiner Liebe zu einer Jungfrau, von bem weifen Arichmenbifch, von bem toptischen Weibe, von bem Armen, ber reich gemacht murbe, von ber Bufammentunft und bem Bettftreit ber griechischen Beifen mit bem Bermes über bie geiftigen Bebeimniffe, von Aristoteles und feinem vertrauten Umgang mit Plato, von bem Wunderringe Plato's, von ber Bufam= mentunft ber Weisen an bem Sofe Istenbers und von verschiedenen Gesprächen und Anfichten über bie bunfle Ratur und bas unbefannte Befen ber Beltfesle, welche von Ariftoteles, Sofrates, Bermes, Blato ic. vorgebracht werben, benen Rifami feine eigene bingugefügt, inbem er folgert, ber hochfte Schopfer Alexanders muffe in bem Bropheten verehrt werben. Beiter fpricht er von bem Buche bes Rathes, bas Ariftoteles und Plato, und von bem Buche bes Troftes, bas Sofrates für Alexander gefdrieben.

Istender, erzählt er bann, wird unter ber Bormundschaft seiner Mutter zum herrscher über die Griechen eingesetzt. Alexander verläft Oschin und kommt in bas Goldland, von wo er nach Rum (Griechenland) zurüdkehrt, sein Testament macht und stirbt. Sein Sohn Istender verzichtet wegen Unfähigkeit freiwillig auf die Berrichaft. Bum Schlug werben noch bie lesten Lebensumftande bes Ariftoteles, Bermes, Blato und ber anbern in Alexanders Leben verflochtenen Abilosophen er= gablt. Er babe, fagt Difami, obgleich er fcon 63 Jahre und 6 Monate gelebt, noch nicht fein Lebenbenbe erreicht, und wolle baber biefes zu befdreiben anbern überlaffen, und ichließt nach einer nochmaligen Lobrebe auf ben Baicha Azebbin.

Am Ranbe fteht noch: bier enbet bas Wert bes erfindungereichften und berebteften Scheiche Mifami que Genbich, mit ber Gulfe und nach bem Billen Gottes. Gott moge ibm gnabig fein. Segen und Beil über Dobammeb, bas Siegel ber Bropbeten und über feine rechtmäßige und reine Familie in Ewigfeit. Befchrieben im Monat Sefer am Schluffe bes gludlichen und flegreichen Jahres 952 ber Bebichra (b. i. 1545) von dem Fußstaub Mohammeds, (opera pedum pulveris M.) einem Schreiber aus Schiras, beffen Gunben Gott verzeihen und feine Brrthumer bededen moge.

Ueber ben mertwürdigen Ginfall ber Ruffen im Lande ber Konigin Ruschabe, ber nach bem Dichter ben Konig Istender zu einem zweimaligen Feldzug gegen biefe Ruffen veranlagte, gibt Erdmann G. 27 ff. fcabbare Auszüge aus orientalischen Schriftstellern. Da biese Relbzüge nur bei Mifami in Die Gefdichte Alexanders verflochten werben, fo balte ich es nicht für überfluffig, bas Bichtigfte anguführen. Rach ber fprifchen Chronif bes Gre= gorius Abulfarabich, ber unter bem Ramen Barhebraus befannter ift (1226-1286) brachen im erften Jahre der Regierung Moftaffe (333 ber Bebichra, 944 nach Chr.) verschiebene Bolferschaften, Alanen, Glaven und Lagger aus ihren Sigen auf, vermufteten bas Land bis nach Aberbigan und eroberten bie Stadt Berbaa, in welcher fle 20,000 Menfchen tobteten; bann gogen fle wieber ab. Abulfeba aus Damaetus (1278-1332) ergablt in feinen moslemifchen Jahrbuchern: In biefem Jahr (943 nach Chr.) kam eine Wölkerschaft ber Russen, die auf Schiffen von Haus abgegangen war, durch das kaspische Meer und den Fluß Kor bis an die Stadt Berdaa, nahm sie ein, erfüllte sie mit Raub und Mord und kehrte dann auf demselben Wege zurück.

Rach Jafuts (Schehabedbin Abu Abbullah Jafut 36n Abdullab) aus hamat (1179-1229) geogr. Lericon bemachtigten fich bie Ruffen ber Stadt Berbaa brachten großes Unglud über fle, bis Bott fle gurud= trieb und vernichtete. Da fub (Abul Safan Ali Ben el Sufein im gehnten Jahrhundert) in feinen golbenen Biefen ergablt: (Siehe Ch D. Frabe: Ibn Foglan's und anberer Araber Berichte über bie Ruffen alterer Beit ic. Betersburg 1823. Auch 3. 3. Reiste: Abulfedae annales moslemici arabice et latine. Hafniae 1790 T. II, p. 762, gibt biefe Stelle, aber nach einer abgefürzten Banbidrift ) Bu Anfange bes vierten Jahrhunderte ber Bebichra (nach 912 nach Chr.) famen etwa fünfhunbert Schiffe ber Ruffen, jebes hundert Mann führend, herbei und liefen in ben Arm bes Rites (Pontus ober Daotis) ein, ber mit bem Chafarenfluffe, (ober, wie eine anbere Sanbidrift fagt, Chafarenmeere) in Berbindung ftebt. Dort bielt ber Ronig ber Chafaren eine ftarte Befagung gur Abmehr jebes Feinbes, ber von bem Deere ber ober von berjenigen ganbfeite, mo ein Strich vom Chafarenmeere bis an bas Meer Mites ausläuft, antommen möchte.

Nämlich nomabistrende Horben ber Ghuffen, eines türkischen Bolfes, ziehen nach jener Gegend, um dort die Winterzeit zuzubringen. Und da bisweilen das Gewässer, das vom Chasarenflusse in den Arm des Nites
fließt, zufrieret, so sehen die Ghuffen zu Pferde hinüber. Obschon es ein beträchtliches Gewässer ift, bricht es unter ihnen doch nicht ein, weil es durch den Frost so hart
wie Stein geworden ift. So kommen sie denn in das
Gebiet der Chasaren hinüber. Bisweilen zieht der König
ber Chasaren selbst gegen sie, wenn nämlich sein dort aufgestellter Boften zu schwach ift, um fie zurudzuschlasgen; er halt sie vom Uebergange über das Eis und vom Einfall in sein Reich ab. Bur Sommerzeit ift es den Türken nicht möglich hinüberzukommen.

Als nun bie Schiffe ber Ruffen gu bem Boften ber Chafaren, ber an ber Rundung jenes Stromarmes aufgeftellt war, gelangten, ichicten fie jum Ronig ber Chafaren um Erlaubnig, burch fein Land gieben, feinen Flug binabfahren und ins Chafarenenmeer (welches bas Deer von Dichordichan und Tabriftan ift und noch nach anbern perfifchen gandern benammt mirb) einlaufen zu burfen, wofür fle fich anbeifdig machten, ibm bie Balfte ber Beute zu überlaffen, bie fie bei ben an biefem Reere wohnenben Bolfern machen wurden. Als ihnen bie Erlaubniß ertheilt war, liefen fie in ben Ranal ein, lanaten an bem Ausfluffe bes Stromes an und gingen biefen Bafferarm aufwarts, bis fle an ben Chafarenfluß tamen, auf welchem fle ftromabwarts gur Stadt Stil fcbiff= ten. Sie fuhren burch biefe und gelangten an bie Dunbung bes Stromes und an feinen Ausflug ins faspifche Deer. Bon bem Ausfluffe bis jur Stadt Stil ift's ein machtiges Bemaffer. Darauf breiteten fich bie Schiffe ber Ruffen über Diefes Deer aus, marfen ihre Schaaren nach Dichil (ober Gilan) Deilem, Tabriftan, Aboscun, (welches bas Ruftenland von Dichorbichan ift), in bas Refata (Nafthaland) und gegen Aferbeibichan zu (infofern von Arbebil, einer Stadt Aferbeibichan's, bis zu biefem Meere etwa brei Tagereifen finb). Ueberall vergoffen bie Ruffen viel Blut, raubten bie Beiber und Rinber, plunberten alle Babe, machten Streifereien und fengten und brannten.

Da fchrieen bie Boller, die um biefes Meer wohnten, erfchroden auf; benn feit Menschengebenken hatten sie nie einen Feind gesehen, der sie auf demfelben Meere überfallen hatte, indem nur Kauffahrer und Fischer es befuhren. Die Ruffen hatten häusige Treffen mit bem

Bolfe von Dichil und Deilem (und bem Ruftenlande von Dichordichan, mit einem Trupp bes Bolfes von Berbaa, Arran, Beilafan und Aferbeibschan) und mit einem General bes 3bn = Abi = 6 = Sabich, und fle famen bis an bas Ruftenland Refata, bas zum Ronigreiche Schirman, befannt unter bem Ramen Babefeb (Bafuieb?) gebort. Beim Rudtzuge von ihren Streifzugen an Die Ruftenlander bes Meeres pflegten fich bie Ruffen nach einigen Infeln binguziehen, Die in ber Mabe von Refata, in ber Entfernung von einigen Meilen liegen. Ronig Schirman mar bamale Ali ben -el - Seifem. Da rufteten nich bie Bewohner ber Umgegend und fubren in Rabnen und Raufmannsichiffen nach jenen Infeln bin. Aber bie Ruffen fteuerten auf fie los und Taufenbe von Mobammebanern murben getobtet ober ertranten. Biele Monate verweilten die Ruffen auf die beschriebene Beise in Diefem Meere, und feines ber an bemfelben wohnenben Bolfer konnte ihnen etwas anhaben. Die Menichen maren gegen fle geruftet und auf ihrer But; benn biefes Meer ift rings mit Bolfern befest.

Ì

Ì

i

ì

Als bie Ruffen nun genug geplunbert und geraubt batten, begaben fle fich gur Dunbung bes Chafarenfluffes und zu feinem Ausfluffe, ichickten von bort gum Ronige ber Chafaren und übermachten ibm ben verabrebeten Theil ber Schape und ber Beute. Diefer Konig bat feine Schiffe, und feine Unterthanen find in ber Schifffahrt unbewandert. Bare bas nicht ber Fall, fo wurde von ihm ben Mohammebanern großes Unbeil ermachien. - Die Alaresta und bie im Lande ber Cha= faren befindlichen Mobammebaner mußten, mas fie (bie Ruffen) getrieben hatten, und wandten fich an ben Ronig ber Chafaren. "Lag uns, fagten fie, mit biefem Bolte unfere Sache abmachen. Es bat bie Lanber unferer mobammebanifden Bruber überfallen, bat ihr Blut vergoffen und führt ihre Weiber und Rinder in bie Gefangenicaft." Dem Ronige mar es nicht möglich fie abzuhalten; boch ichicte er zu ben Ruffen und ließ fie benachrichtigen, bag bie Dohammebaner fle zu befriegen porhatten. Diefe letteren bilbeten eine Armee und gogen, um ben Feind aufzusuchen, langs bes Stromes binunter. Als Aug' auf Auge fiel, fliegen bie Ruffen aus ihren Schiffen und ftellten fich in Schlachtordnung gegen bie Mohammebaner. Mit biefen hatte fich eine Menge von ben in ber Stadt Itil wohnenden Chriften vereinigt, fo bag fle ungefahr 15000 Mann ftart maren, mit Bferben und Baffen mobl verfeben. Drei Tage bindurch bauerte bie Schlacht, ba gewährte Bott ben Dohammebanern ben Sieg übet die Feinde. Das Schwert raffte biefe bin, und ber Getobteten und Ertruntenen (war eine ungeheure Bahl). Etwa 5000 Mann entflohen und festen zu Schiffe nach jener Seite binuber, Die an bas Bebiet ber Burtaffen grangt. Dort verliegen fie ihre Schiffe und festen fich am Lande feft; aber ein Theil berfelben murbe von ben Burtaffen niebergemacht, und andere, bie ins Land ber mohammebanifchen Burgharen geriethen, fanben bort ein gleiches Schidfal. Der burch bie Mohammebaner Getobteten maren, foviel man beren bat gablen tonnen, beinabe 30,000. Nach biefer Beit baben bie Ruffen bergleichen Ginfalle nicht wieberholt."

In welcher Weise Nisami selbst diese von den orientalischen Chronisten nur im Wesentlichen übereinsstimmend erzählte Begebenheit in die Geschichte Alexanders verstochten habe, wird ein Auszug zeigen. Borerst fragt sich's, wie weit die Erzählung der Chronisten Glauben verdient. Daß eine historische Grundlage vorshanden sei, wird man nicht in Abrede stellen dürsen, denn wenn auch Masud mit orientalischer Phantaste geschrieben hat, so darf man ihm, der so ernst und gewissenhaft zu Werke gegangen, doch nicht gerade zu possenhaste Fabeln ausbürden wollen; und selbst Nisami

ber Dichter mit all feinem überreichen Erfindungsgeifte war zu groß, um nur in die Luft zu fabeln. Die griedifden und ruffifden Annaliften nun ermahnen gwar mit feiner Spibe eines folden Buges; jeboch ergablen fie: bag bie Ruffen aus bem Stamme ber Bariager (Warager) auf 1000 ober 10,000 Schiffen unter ber Leitung Igors einen Raubzug nach Konftantinopel unternahmen, wo bamals Romanus (um 940) herrichte, und an ber Dft= und Weftseite bes Bontus grauliche Thaten verübten, bis endlich ber tapfere griechische Felbberr Barbas\* fle beflegt und gu einem fchimpf= lichen Rudzuge gezwungen babe. Bum zweiten Dale fei Sgor, um Rache ju nehmen mit größerer Beeres= macht ericbienen, babe aber in einen Frieben gewilligt \*\*). Auch unter ben orientalifden Siftorifern ermabnt einer, Elmacin zum Jahr 329 (940) Diefes Buges ber Ruffen gegen Ronftantinopel; Abulfeba und Barbebraus bage= gen ichweigen bavon, fegen aber bafur biefen Bug gegen Berbag ber eine ums Jahr 333, ber anbere 332. Da nun Beifviele genug vorhanden find, welche bezeugen, wie unbewandert bie Orientalen in ben Geschichten und

\*\*) Siehe Ruffifche Annalen in ihrer flavonifchen Grunds fprache zc. von August von Schloger. Gottingen 1806. T. IV.

p. 17 sq.

<sup>\*)</sup> In der Geschichte der bilberfturmenden Kaiser, wo unter Michael III. Bardas als oberfter Feldherr und Major-Domus das Staatsschiff lenkt (derselbe, der den Bhotius mit Gewalt zum Patriarchen machte, zulest aber greulich ermordet wurde 866) wird eines ähnliches Juges im Jahr 865 Erwähnung gethau. Die Einfallenden waren Rormanner, die aber von den Griechen Ruffen genannt wurden, wie alle in dem jetigen Rufland wohnenden Slaven und Germanen. S. Schlosfers Geschichte der bils derfturmenden Kaiser S. 628 ff. und 641. Ueber Bardas vergl. auch St. Croix Examen crit. S. 754 ff. Ph. Strahl: Geschichte des ruffischen Staates I, 64 erwähnt dies ausführlicher. Assold und Dir, die Genossen Ruriss unternahmen diesen Raubzug, nachs dem fie Kiev in Besitz genommen und sich den Ramen Ruffen beigelegt hatten.

Ländern außerhalb ihres Drients waren, fo liege fich ziemlich zwanglos bie Stabt Berbaa in ben byzantinifchen Deerführer Barbas auflofen. Der Name Barbas als ber eines Relbherrn war ihnen unbefannt, die Stadt Berbag aber mar meithin berühmt. Alles andre, befonbers auch ber Sieg ber Mohammebaner, baute fich bann von felbft auf biefer Grundlage auf. Aber bie neueren Befdichtschreiber feten feinen 3meifel in biefe Unternehmung. Stahl I, S. 89 erwähnt ausbrudlich. bak unter ber Regierung Igore Rurifowitsch (aber nicht unter feiner Leitung) Ruffen einen Raubzug gegen Barbaah (b. g. I. Berbeh in Rarabagh, gehn beutiche Meilen von Elifabetpol, an einem Rebenfluffe bes Rur) unternahmen und biefe Stadt gerftorten. Stahl bemerft babei, bag bas Stillichweigen rufflicher Annalen barüber, wie über abnliche Buge nicht auffallend fei, ba folche Buge von untergeordneten Fürften unternommen wurden. Er führt aber auch (S. 81) einen Bug an, ben Saor felbft 941 nach Griechenland unternabm, und ber auch von ben ruffifchen Annaliften ausführlich bes fprochen wirb. Mit 1000 Boten fubr er in ben Bontus und baufte fürchterlich. Aber Die Griechen verjagten Die Ruffen burch griechisches Feuer. Igor ließ fich aber nicht abidreden und fam 944 mit größerer Macht. Der Raifer Romanus I. fand es gerathener, Tribut zu gablen und es murbe 945 ein für die Ruffen bochft gunftiger Bertrag gefchloffen und zu Rieb von Sgor in Begenwart griechischer Gefandten feierlichft beschworen. Den Bertrag felbft fiebe bei Stahl a. a. D. Mifami aber nahm feinen Alexander zweifelsohne aus bem Raifer Romanus; fur einen Orientalen, Die ja unter Rumi Griechen und Romer umfaßten, concentrirte fic alles, mas fie von bort ber mußten, in bem großen Raifer von Rumi und er murbe ja felbft Estanber Rumi genannt.

Ich gebe jum Schluß einen kurzen Auszug ber fechs Abschnitte bes Istenbername, in welchen bie ruffische Expedition nach Berbaa beschrieben wird. (F. Erdmann Seite 43-66).

### I. Alexander erhält Aunde von dem Raubzuge der Huffen.

Nachdem er fich faft ben gangen Erbfreis unterworfen, unternahm er noch viele Reifen um fich von allen Dingen genaue Renntniß zu verschaffen und barnach fein Reich in einen neuen beffern Buftand zu verfegen, bie Bolfer aufzuklaren und burch Gerechtigkeit gu begluden. Dit bem bochften Gifer lag er biefen Befchaf= tigungen ob. Da empfing er bie Runbe, bag Ruffen aus Alan=Bareg (mabricheinlich Alanen und Barager ?) wie Sagel eingefallen, Derbend und bie benachbarte Begend überschwemmt und ichredlich gebauft batten. Die Bahl ber Betobteten fei nicht anzugeben, benn an allen Orten hatten fle ihre Grauel verübt und Getreibe und Schape mit fich fortgefchleppt. Auf folche Beife, fagte ber Bote, verwüften fie Berbaa, führen bie Ronigin Rufchabeh ale Beute meg, iconen felbft ber Jungfrauen nicht und verwüften Stadt und Land mit Reuer und Schwert. (Mifami fügt bingu, wenn er babei gemefen mare, fo batte er fich bem Sieger auf Bnabe ergeben und mit Beib und Rind im Gefangniß zugebracht, bis ber hulfreiche Gott mit rachenber Sand ben ungerech= ten Schah geftraft hatte.) Go gertraten bie Ruffen mehrere Jahre lang Rumelien und Armenien und raubten wie Bolfe und Lowen und machten gabllofe Beute. Alexander erichrack barüber, fammelte fich aber bald wieder und fcwur Rache für ben feinen Freunden angethanen Frevel; er werbe nicht bulben, bag einer ber Burtaffer ober Ruffen am Leben bleibe, er wolle fie alle bin= richten und ihre Ropfe ben Elephanten zu zertreten vorwerfen laffen. Dann verschwur er fich felbft, man

follte ihn eher einen Hund, als ben Sohn bes Filifos heißen, wenn er folche Unbill ber Ruffen bulbete und bie burtastichen Wölfe nicht bandigte. Berdaa wolle er wieder glänzend aufbauen und Nuschabeh von den Besseln erlösen und nichts mehr vornehmen, bis er sein Gelübbe vollkändig gelöft habe.

### II. Alexander kehrt nach Riptschak zurück.

Die gange Nacht burch fann er über ber Ausfuh= rung, ben folgenden Tag beftieg er ben Bucephalus und ritt an ber Spipe feines Beeres, bas Bergeichniß aller feiner Streitfrafte in Banben haltenb, aus ber Begenb von Dichibun nach Babylon; er rubte nicht und nahm weber Trank noch Speife, bis er bie Feldzeichen ber Ruffen vor fich fab. Endlich traf er auf Die Reiterfchaaren von Riptichat. Unter ihnen maren Jungfrauen von folder Schonheit, bag Geficht und Mangen, leuch= tender ale Mond und Sonne, wie Feuer und Baffer glanzten und felbft Engel ihren alles feffelnben Blick nicht leicht ertragen hatten. Ihr unverschleiertes Antlis zeigte, baß fie keinen fürchteten. Die orientalifchen Golbaten, obgleich fle bezaubert maren von bem ungewohn= ten Anblid, magten aus Furcht vor bem Schah boch nicht bie Reihen zu verlaffen und mit ben Jungfrauen zu tofen. Der Schah felbit, ber noch nichts fo fcones gefeben batte, bewunderte ihr Engelsantlig, bas wie bas reinfte Silber glangte und bemertte mohl, wie bas Beer fich febnte, an bem Baffer feinen Durft zu lofchen. In bem er nun bebachte, mas bem Beere noth thue und nicht ohne Grund vermuthete, biefe Beiber mochten vielleicht Manner (viros singulos? vielleicht singulares befonbre) fein, und ben gangen Sag über zu feinem Entichluffe fommen fonnte, berief er endlich bie Großen von Riptschaf zu fich und wußte burch Schmeicheleien fle babin zu bringen, bag fle ibm guborten. Er ermabnte

fie, bie Engel von Riptichat möchten fich verschleiern und feste ihnen bann auseinander: bas Beib, bas bem Fremben fein Antlit zeige, entbebre ber Burbe und Schambaftigfeit. Eine folde, wenn fie auch von Stein und Erg fei, verbiene boch nie ein Beib genannt gu werben. Als bie Buftenbewohner bie Borte bes Schabs einzeln vernommen batten, fprachen fle fich auf ber Stelle, wenngleich mit aller Chrerbietung, fo aus: Sie feien gwar feinem Dienfte ergeben, und burch Bundniß mit ihm vereinigt, mußten aber leugnen, bag bas, mas mit ben Sitten von Riptschaf nicht übereinftimme, gum Bunbniß gebore. Weber ber, welcher einen unbefann= ten Anblid vernachläffige, noch ber, welcher ihn betrachte, begebe eine Sunde. Wenn ber Schah eine fo fdmache Ratur habe, bag er ein Geficht nicht anfeben fonne ohne Begierbe bes Befiges, fo moge er feine Augen abwenden. Das fei ber ficherfte Schut für ihre Jungfrauen, bag fie in bas Belt bes Mannes nicht juge= laffen wurden. Dem einfachen Bolte verboten fie einen Schleier zu tragen, ibm aber wollten fle ben Rath er= theilen, fich au verhullen. Gin Menfch, ber fein Antlig in einen Schleier bulle, erfreue fich nicht bes gottlichen Lichtes bes Monbes und ber Sonne. Uebrigens wollten fle außer biefem einen jeben Befehl, ben ber Berricher bes Erbfreifes ihnen ertheile, annehmen und bereitwillig vollziehen. Der Schab bielt es für überfluffig, etwas weiteres zu fagen. Da er aber von feiner Unficht nicht absteben fonnte, berief er feine Beifen und ba er bartnadig behauptete, bag ein Schleier ber Schambaftigfeit gebühre, hielt er fur bas Befite, ein Bilb (Telesma) mitten in ber Bufte zu errichten. Alle ftimmten ibm bei. Er ließ alfo einen Bildhauer kommen und befahl ihm aus Stein bas Bilb einer Frau zu meifeln, fo. wie er es an ben Lebenben für anftanbig bielt. Alle Borübergebenben, glaubte er, murben fich baran ein Mufter nehmen. Aber es fam anders. Der Bilbbauer

klagte, daß das Bolt ben Stein mit großer Freude betrachte, aber benuoch nicht daran benke, aus Schamhaftigkeit des Antlig zu bededen. Sie meinten vielmehr, es sei ein Götterbilb und brächten ihm Opfer dar.

### III. Die Auffen erhalten Aunde von der Ankunft Alexanders.

Alexander zerftorte, ba er fab, bag jene nut noch folechter baburch murben, Die Bilbfaule, verließ ben Ort und jog weiter. Bobin er fam, gab er reichlich Befdente, um fich und feinen Bundesgenoffen Frieden ju verschaffen. Endlich gelangte er jur Rachtzeit in eine Chene beim Baffer und entfaltete, nachbem er fich und feinem Beere eine turge Raft von ben Befdwerben bes Marfches gegonnt hatte, fein Geer in Geftalt eines Pfaues und foling ben Ruffen gegenüber bas Lager auf. Raum batten bie Ruffen gebort, bag Alexanber, ber Berr Rumeliens, mit feinen Truppen in Diefen Begenben erfcbienen fet, nabte fich ihr ungeheures Beer voll Muth, bie Schwerter fdwingend, wie eine Schlange zufammengerollt und wie ein Lowe zum Ueberfall fich tauernd. Alexander, ber nicht in ber Lage mar, ihnen ein Beer, mit bem er bie Belt erobern tonnte, entgegen= auftellen, ftuste fich befonders auf feine zweihundert Glebbanten mit ihrer eifenfeften Saut, Die von Gifer entbrannt überall Blut zu vergießen pflegen, und auf feine idredeneinflößenden, Berberben bereitenden Solbaten. Der Ruffenfelbberr, ber erfuhr, bag Alexanders Buverficht barauf besonders beruhe, fcmolg fleben Roborten feines Beeres gufammen, bestimmte für jebe einen besonbern Blat und fenerte fle zu eifrigem Rampfe an. Die Schaar ber Burtafer, Alanen und Chogaren brach guerft mit ben Reitern, einem Meere und Berge gleich, los und bebedte bas Land von der Rufte bis zu ben Riptfchafern mit Schwertern und Bangern. Gin Geer von folder

Große tonnte faum gezählt werben, aber, wer es einzeln burchmufterte, mußte unichwer erfennen, bag es bie Babl von 900,000 überfteige. Auf ungangbaren, größtentheils Ach freugenben Wegen naberten fle fich bis gur zweiten Barafange bem heere bes Schabs, Der Felbberr ber Ruffen rubmte fich, ein foldes Beer, bas alle Soldaten nieberftredte, habe nichts zu fürchten. Diefe fconen Truppen, bie noch feine Nieberlage fannten, zeigten in eine Reihe geftellt, Mann fur Mann große Reichthumer und zeichneten fich ebenfo burch Blang als burch Rubm aus. Ebelfteine und golbene Bemanber ftrablten wie ber in bes Buges frostallenem Spiegel. Alle Genuffe achteten fle fur nichts, wenn fle Rachts marfcbiren foll= ten; batten fle aber übernachtet, bann ftarften fle ihre Rrafte burch einen Fruhtrunt und nur bebacht auf ben Rampf, überließen fle ben Wein und Die Leckereien (bellaria) ben Beibern. Nicht in griechifchen ober finefi= fchen funftreichen Ruftungen erglanzten fie, benn alle Bewander maren bunt von rother ober gelber Seibe. Bott felbft batte ihnen biefe Webefunft gezeigt und fie benutten biefe gottlichen Befchente jebergeit. Gine folde Berrlichkeit, fügt Difami bingu, batte ibm, wenn er fle im Traum gefeben, ben Mund maffrig gemacht (salivam ei movisse). Nicht einem in biefer großen Menge fehlte bie golbene Rrone und nicht leicht fonnte man folche Berlen im Meere finben; wer zu einer folchen Berlenwertftatt gelangen fonnte, burfte bem gangen Erbfreis Gefete vorichreiben und Jahr fur Jahr murbe fich feine Berrichaft befeftigen. Außerdem laufen ibre Bferbe über bie Berge und wenige bilben icon eine gange Schaar. Der Bof ber Ruffen ift angefüllt mit Berlen und Reich=

<sup>\*)</sup> Man erfennt in diefer ausführlicher gegebenen Schilberung leicht ben orientalischen Dichter, ber seine Herrlichfeiten ohne Auffehen ber Berson verschwendet und gleichsam in ber Luft parablefischer, marchenhafter Schilberungen schwelgt.

thumern und ftatt an Langen und Belmen ift bort Ueberfluß an Rubinen (rubinis) und andern Cbelfteinen ; jebe Bergierung beftebt aus Gold und Rubinen und felbft bie Deden entbebren nicht ber Berlen. Sie tragen einen goldverbramten But auf bem Ropfe und haben ein Rleib bis an die Schultern. Alle Deden find entweber mit Bold burchwirft, ober von Fellen ober Seibe. Sie felbft aber tragen in ihrer Sand weber Spiege noch in ben Röchern Bfeile; alle buften von Ambra (ambaro) und find mit Retten gefchmudt und über bas Ohr fallen zierlich geflochtene Loden. Und obgleich fie vom Ropf bis zur Ferfe königlich angethan find, fo vermögen fle bod nichts zu gug und find nicht tapfer. \*) Alexander warf von biefer ichwachen, aber gufammengebrangten Daffe, fo viele er fonnte, mit Gulfe feines Beeres nieber (pedibus multitudinis, quantum potuit, prostravit?). Wenn bie icharfen Langenspigen bie Gingelnen burchbohrt batten, blieben bie Spuren wie genfter qu= rud. Ueberall brachten fie in bie Reiben Dieberlage und Erauer und zeigten, bag fle, die fich nicht mit Unrecht eines tapfern Beiftes rubmten, in Bufunft noch Größeres leiften wurden. Da bie Ruffen bas Beer fo muthig faben und fich felbft ichmacher fühlten, wenn auch in größerer Babl, maren fie nicht wenig befturgt. Dagu fam, bag Fürften und Beroen ben Alexander umbrangten, ber Rebarchan von Dichin, Rurchan von Choten, Dis von Madain, Balid von Jemen, Duali von Andichag und Benbi von Ren, aus bem alten Ronigsgeschlechte, Barjund ben Gilanenfer aus Magenberan, Inalbef aus Chamaran. Und ungablige Reiterschaaren ftromten noch

<sup>\*</sup> Man wird leicht bie mancherlei widersprechenden Buge in ber Schilderung erkennen. Db bas perfische Original, bas ich nicht verftehe, fie auch hat, vermag ich nicht zu entscheiden. Die lateinische Inhaltsangabe ift zum Theil fehr unbehülflich, auch nicht frei von entstellenden Oruckfehleru.

que Griechenland ic. herzu, um fich mit ibm ju verei= nigen. Das alles gerftreute Alexanders Rummer und erbeiterte mehr ober weniger fein Berg, inbem er vorzüg= lich auf bie Tapferfeit feiner Golbaten vertraute, bie awar nicht an Lift und Bermuftungen gewöhnt maren, and nicht Schwerter in ben Banben fcmangen (wie namlich bie Ruffen beim Anzug), noch ber Daffe ber Waffen vertrauten, aber mit Verwirrung bringenber Lanze bie nadte Bruft ben Wunben barboten. Alexander felbft gelobt, bag er in biefem Rampfe nicht bie lette Rolle übernehmen, fonbern Gewalt mit Gewalt vertreiben und Bache Blutes vergießen wolle. "Die Ruffen, fagt er, welche bie Beuteluft ber Bolfe mit bem Gebell ber Sunde verbinden, follen auch wie bie Buchfe gemanbt und fchlau fein und vor Begierbe brennen wenigftens barin etwas zu gewinnen. 3ch werbe aber mich barum nicht fummern, fonbern will ihr ganges Beer, um ihnen bie ichlechte Dent = und handlungeweife zu vergelten, gleichsam in Strome Blutes verwandeln." Go brachten fle bie gange Nacht in Rube zu, aber bie aufgebenbe Sonne erwartete man auf beiben Seiten gugleich angft= lich und entschloffenen Muthes.

## IV. Alexander kampft mit dem König der Auffen.

Bahrend die dunkle Nacht allmählich verschwindet, aber vor ihrem Weggang noch alle Sterne zählt, um sie in ihre Ställe (stbaula) zu treiben, siehe da enthüllt die Erde ihr seidnes Gewand und Aurora, mit einem Schwerte gegürtet, den glänzenden Stahl entblößt haltend, fordert die glänzendere Sonne auf und diese breitet, nachdem sie alle Nebel zerstreut, ein feuriges Heer voll Majestät aus. Bu gleicher Beit werden beide Meere wie zwei blutige Meere erblickt. Sie eilen in dichten Reihen zur Schlachtbank, erheben zugleich Schwerter und Feldzeichen und steigen mit ehernem Fuß, den Glanz

ber Sonne verbinfielnb, auf ben Romepfpiat binab. Moranbers Boer, heffen einzelne Roborten wie Benge einberfcwitten, war folgenber Dafen geordnet. Auf Dem rechten Flagel Band Duali mit ben Roborten von Reeman und Iran, auf bem linten breiteten bie Reite-Achaaren bes Rata Cham und Pagfur in einer Schlachtwohnung ihre Felbzeichen ans. Eine anbere Schlachtorbmma bilbeten noch bie Bogenfchuten aus ben eigenen Stlaven, welche nach bem Morb Ungabliger barfteten. Den Mittelbuntt bifdeten die Glephanten mit ihren Erg-Teibern, vor welchen bie muthigften Junglinge Campflaflig ftanben. Gegenuber ftanb ber Baufe ber rothfarbigen Ruffen. Bu ihrer Rechten ftanben Die Chogaren (Chagaren), gur Einfen Die Burtafer, unter fturmifdem Bofdrei, auf ben Flugeln bie Alanen, im Mittel aber bie Ruffen felbft, Die Rache und Sag athmeten, mabrend Alexander, auf feine leberlegenheit bauend, an ibnen felbft Rache zu nehmen gebachte. Ale bas beer qufammenftromte und bie Flügel gehorig aufgeftellt waren, erhob fich bem himmel gleich die Erbe. Da die gabllofen Schaaren ber Inber ben Angriff begannen, er-glubte ber Ruffen Fuhrer. Der Rlang ber Pauten und Pfeifen burchbebte bie Erbe in ihrem Innerften und gab bas Beichen gum Angriff; jum himmel empor brang bas Bewieber ber Bferbe und bas Beftampfe ber Laft= thiere und ber angreifenden Solbaten. Die Bfeile, Die vom ehernen Schilbe gurudprallten, begegneten fich wie zwei Bogel über bem Robricht und bie Erbe mar in einen Balb von Lanzen verwandelt; bas Blut ber Feinde fion überall über bas Antlit und fpielte mit ben Loden. Lowen in Bolfspelzen brullten (leones pelle luping induti) und fampften mit ungeheurem Rotper wie Cfel; Bache Blutes lodten bie Speere aus bem Kelfen und über ihnen muche ein Balb von Bfeilen. Krofobile wandelten mit dem Schwerte Alles in Blutftrome um und erfüllten ben Boben, ber roth getrantt mar ans ben

Abern bes ungeheuren Rorpers, mit feberhaftem Beben. Go fvornten bie fturmenben Ruffen bie fcnaubenben Roffe, fo pflanzten auch bie Griechen überedl ihre Felb= geichen auf, um bas Reuer bes Rampfes zu entflammen. fo daß weber ben Thieren auf ber Erbe, noch ben 286= geln in ber Luft noch ein Raum gelaffen war. - 2016= bald brach aus ber Schaar ber Ruffen ber burtafice Lowe, mit bem Belme bebedt, in bas Schlachtfelb berpor, forberte bie Rubnen jum Rampfe beraus und prabite auf ber Rennbahn in mancherlei Beprange, bag er allein Die Ehre ber Burtafer zu vertheibigen übernemmen, und Die Tiger in den Bergwäldern feffeln und die Rro= fobile an ben Ufern ber Strome abwenden (devaraturum) wolle; er felbft, ber friegerifch fei wie ber Lowe und nicht wie ber Fuche mit reifen Trauben gefättigt, babe feine Rubnbeit in ben Rlauen, fein Rett in ber Gewalt und werbe fich auf bem Rampfplat ebenburtig bemahren, indem er bes wilben Efels Tapferfeit zeige. Alles Blut fei ein Becher, ben er leeren, jebes Fell ein Rleib, bas er anziehen wolle. Der Speer, ben er aus ftarter Sand fcbleubere, bringe bis jum Rabel und bamit er feine Lugen fpreche, "wohlan, rief er, fühlt mein Schwert (en vobis acies!)." Da trat, nachbem er icon mei aus ber Schaar ber Sinefer und Griechen niebergeftredt batte, ein tapferer Jungling berfelben, von Born entbrannt über bas Schwert bes Burtafers, auf ben Blat bervor, um mit Gottes Bulfe ben Rampf auf Tob und Leben einzugeben. Er bief Sendi und mar aus koniglichem Blute entsproffen. Diefer Belb fdritt, nachbem er ichon viele mit feinem indifchen Schwerte niebergebauen batte, gegen ben rauberischen Bolf wie ein trunkener Glephant

Den ber huperbolischen, bilberreichen Sprechweise wird man ben orientalischen Dichter nicht verfennen, ber bie gange Ratur verwendet jur Schilberung ber menschlichen Leibenschaften.

beran, bas Schwert fdwingenb. Bu wieberholten Malen griffen fle fich mit erfahrner Fauft an und berührten. getragen von bem tobtlichften Saffe, ben Boben faum mit ben Rugen. Rach angeftrengteftem Rampfe burchbobrte Bendi endlich bes Burtafers Schulter mit bem Schwerte und fließ gu,\*) bis er ihm bas Gaupt vor bie Suge gelegt hatte. Gleich barauf malgte fich aus bem Beere ber Ruffen ein finnlofer Lome in ben Rampf, aber, obgleich fle fich von beiben Seiten Wunden fchlugen, mußte boch auch er vor Benbi weichen. Roch ein anderer Ruffe machte ben vergeblichen Berfuch. Bis zum Mittag, als bie Sonne icon gang aus bem Meere bervorgetaucht war (?), \*\*) hatte er noch mancher Ruffen Geelen gur Bolle gefchickt, fo bag niemand mehr gum Rampfe gegen ihn bervortreten wollte. Mit Blut und Schmut (eigentlich mit fliegenbem und geronnenem Blut) vom Ropf bis zum Rabel bebedt febrte Benbi ins Lager gurud. Als ber Ronig ben Belben erblichte, überhaufte er ibn mit Lob und Schmeicheleien, und gab ihm Befchente, Die feiner Thaten murbig waren, (et Chalatum facinoribus dignum donavit fann ich nicht verfteben). Bon beiben Seiten rudten unter Borbereitungen Die Beere naber aneinander. Die Morgenröthe bes folgenden Tages leuchtete und die Erbe legte ihre Saphirgemanber an. Bie ein ichredliches Feuermeer fpannten beibe Geere von neuem aus Berfteden ihre Bogen und begannen wieberum bie Schlacht. Die Erbe erbebte in ihren Ginge= weiben von bem Raubtumult, ber himmel murbe aus feinen Angeln (eigentlich Riegeln) und bie Sonne aus ib=

\*) Et ferreae cuspidis serram tam din duxit wortlich: und führte bie Sage ber eifernen Spige fo lange.

<sup>\*\*)</sup> Usque ad meridiem, cum sol e mari penitus emersisset. Ich muß mich and Lateinische halten, ba ich nicht weiß, wie viel ich von ber Eigenthumlichkeit bes Originals burch eine freiere Nebersehung verwische.

rem Beleise geworfen \*). Sofort fturgt aus ben mußigen Reihen ein Reiter unbandig, vom Scheitel bis gu ben Sohlen in Flamme gehüllt und in bem graufamften Gebrauch ber Baffen trefflich genbt, wie ein truntener Elephant auf ben Rampfplat, jagte Allen Schreden ein und lechzte wie ein gieriger Lowe, reißenber als bes Riles Strom, nach bem Blute tapferer Manner. Raum war bie Sonne aufgegangen, ba trat gegen ihn ein teuflifcher Ruffe bervor. "In meiner Sand ift ber Becher nicht, wie bei ben Bechern mit Bein, fonbern mit Blut gefüllt," rief er, fprang auf bas Bferb, fcmang bie eherne Reule und tranfte mit gewandter Sand ben Boben mit einem Blutftrome. Darauf brachen wie ein Berg bie Reiter von Turan auf ibn, ber Steine fchleuberte, los, aber vergebens, ohne Berzug tobtete er viele ber= felben, obgleich burch Erzpanzer geschütt und mit Schwertern verfeben, und behaubtete von ber Dammerung bis ju ber Beit bes Morgengebetes allein bas Schlachtfelb. Darauf ging ein anderer Ruffe, mit rothen Wangen und blauen Augen, wie ein Elephant, bas Rriegeglud ju versuchen, ben Rampf mit ben Rumeliern ein und nahm Bielen bas Leben. Reiner batte gleiche Erfahrung, viel auch ihrer fich bemubten, und fonnte ben Rampf aushalten; jener brachte überall Berberben über bie Griechen und Sinefer. Endlich forberte ein Belb aus foniglichem Befchlechte, ber fich nicht auf Die Schnellig= feit feines Roffes noch auf bie Scharfe feines furchtba= ren Schwertes verließ, angethan mit einem frofusfarbenen Panger und mit einem lagurblauen Stahlhelm wie ein truntener Damon, ben Speer mit eherner Spite fcmingend, ben Ruffen gum Zweikampf auf und rief: "fobalb es bir beliebt, will ich bich nieberwerfen; ich bin

١

1

İ

Ì

<sup>\*)</sup> Paxillis b. i. Pfahlen laft foliegen, bag fie fich bie Conne hangenb, wie eine gaterne vorftellten.

Zarjund von Mazenberan, ber bes Spaffes wegen ben teuffifden Rampf mit bir einzugeben feft entschloffen ift." Als ber Ruffe ihn und feine Geftalt anschaute, faßte ibn Schauber und er erfannte wohl, daß er mit einem folden Manne ben Rampf taum annehmen fonne, Da= ber ergriff er wie ein Birbelwind in ichnellftem Laufe bie Flucht; aber, ba ber andere ibn verfolgte, tam er von Bunben gerfleifcht bei ben Seinigen an, welche, obgleich fie ihm ju Gulfe geeilt maren, boch ben Rampf mit einem folden Damon fürchtenb, ebenfalls fich qu= rudzogen. Da bas Beer ber Ruffen ben Bergug nicht langer ertrug, fdritt endlich ber Ronig Rinthal aus ber Reihe ber Seinen auf ben Rampfplat beraus; aber nach einigen Scharmugeln, die bis jur Nacht mabrten, mußte er bem Schwerte bes Bilanenfifchen Rubrers weichen, ber froblodend ju ben Seinen gurudfehrte und von Alexan= ber eine murbige Belohnung erhielt. Am folgenden Tage beginnen fie von Reuem ben Rampf, in welchem bie Rumelier öfter flegen, unter ben Alanen aber ein gewiffer Feridiche in Tapferfeit fich bervorthat. Es merben nun vom Dichter noch bie übrigen Rampfe ber Beere bis gur Racht befdrieben; ber Armenier Scherujeb ftredte ben Feribice nieber, Duali, ber von Blut und Bunben bebedt von Alexander ben Mergten übergeben murbe. und ber Ruffe Dichubareh erwarben fic befonberen Rubm. Als ber vierte Sag anbrach, fteigen bie wilben Efel\*) wieber jum Rampf. Dichubareh und Benbi fechten miteinander; jener wird getobtet. Darauf vollbrachte ber Ruffe Tertus (welches Mort in ber ruffifden Sprache

<sup>\*)</sup> Onagri kann hier wohl nicht Kriegemaschine beißen, von benen überhaupt nicht die Rebe ift, sonbern muß figurlich genommen werden, wie oben asinus und onager norkam. Daß ber wilbe Esel aber eine große Rolle in ben Marchen bes Orients spielt und wegen seiner ungeheuren Stärke wohl in ber Trope angewendert werden fann, beweift M. Kall. II. 37.

ben rufflichen Ruftem bezeichnet), beffen Rame megen feiner Tapferfeit bei ben Ruffen jum Sprichwort ge= worden ift, große Thaten und tobtete vor allem ben Benbi. Ueber feinen Tob vor Trauer in fich gufammengefauert, wie bie Lode ber Jungfrau, ermunterte ber Schab bie Seinen zur Schlacht und mande gingen als Sieger bervor, nachdem fie ben Ruffen großes Leib gu= gefügt hatten. Dies bauerte bis zur Racht, als bie Sonne fich hinter ben Schleier bes Berges gurudzog und bas Saupt bes glangenben Tages in Schlummer fant. Gine buntele Nacht, ber ber Mond wie ein Damon vorzufteben fchien (?) und die baber gang geeignet mar gum Schlafe, bewirfte, bag bu gezweifelt hatteft, ob irgend ein Menfch in ber Belt mare. Aber am folgenden Tage vollbrachte ein alanischer Reiter Bunber ber Tapferfeit, benn ob= gleich nur mit einer einzigen Reule bewaffnet, fchlug er boch flebenzig zugleich nieder, erschütterte ben Elbors (Cibrus) in feinen Eingeweiden und beraubte viele Grieden, Franier und Drientalen bes Tageslichtes. Go fampf= ten fie mit abwechselndem Rriegsglud bis in die Racht. Am fechoten Tage ging aus ber Mitte ber Ruffen ein Rampfer berbor, gleich einem bollifchen Damon, und obgleich mit menschlichem Antlit, boch ein Engel bes Tobes, und brachte Allen Untergang. \*) Der Schah, ber bieber ein Bufdauer Diefer Metelei gewefen, rief feinen Rath zusammen und sprach: "Bon bem Schwerte Diefes gang mit Erz gepangerten Damons, ber obgleich menichlichen Angesichtes, boch nicht menschlichen Ursprungs ober wie nie ein zweiter geboren ift, ber mit feinem Unfeben bie Belt in Feffeln balt, von beffen Schwert wird meiner eigenen Meinung nach taum einer befreit von baunen geben." Beboch ermabnte er bie Geinen zu erneuertem,

<sup>9)</sup> Hier folgt ber Sat: idem alteri contigit, ben ich nicht verftebe. Soll es heißen: baffelbe trug fich jum zweiten Male zu? ober berfelbe traf einen zweiten?

tapferem Rampfe und ftellte fein Beer auf, gur Rechten bie Griechen und Fremben, gur Linken bie Ginefer. Er felbft ritt in ber Mitte wie ein Lowe einber. Bon ent gegengefetter Seite forberten bie Alanen, Burtafer und Ruffen, wie fraftige Pferde tobend, zum entscheidenden Berichte beraus. Der Efel, ber Pferbe, ber Trombeten und Bauten Schall brang zum Aether empor. Run befdreibt Misami ben bigigften Rampf, in bem bie Ruffen burch Bunber ber Tapferfeit bem Alexander bie gurcht einjagen, baß fein ganges Beer vernichtet und er felbft ber Berrichaft beraubt merben mochte. Das verbirgt er bem Sternfeber nicht, fpricht aber boch bie Goffnung aus, balb von biefer Roth frei zu werben und erflart, er wolle feft in bem angefangenen Werte beharren. Diefer lobt feinen Entichluß febr und ermahnt ibn, felbft nicht zu zögern im Rampfe und vom Glude begunftigt. ungablige (sexcenta) Großthaten zu vollbringen. Er werbe, obgleich er nach ben Gebeimniffen bes Soroffops als Weltüberwinder viele Gefahren zu befteben habe, boch alle Sinderniffe burch eigenen Willen und Rampf leicht bestegen. Bulest, verfündigt er, werbe er ben Reind gefangen wegführen. Sicher gemacht burch bas Soroftop fagte ber Schab bem bochften Gotte innigen Dant und trieb, ba er fich felbft von einem Gott entsproffen erfannte, bas beste Rog, bas ihm ber Schah ber Sinefer geschenft batte, in ben Rampf und begann wie ein friegerischer Lowe bie Schlacht. Mit Fallftriden \*) griff er bann ben bis babin ichreckenerregenden Reind an, angftete feinen Schlund fo, bag er wie bie Bagelle unter ben Rlauen bes Banthers fich frummte, und marf ihn ge= fangen in Reffeln. Triumphirend fehrte ber Schab auf erhabenem Wagen zu ben Seinen zurud und erregte bort ein foldes Beifallsgetofe, bag himmel und Erbe

<sup>\*)</sup> Man fieht, die Ausbrude find von ber Jagb genommen.

zugleich erschüttert wurden. Da die Ruffen bies mabr= nahmen, murbe ihr Konig weich wie Bache, ber große Schab ber Griechen aber überließ fich ber lauteften Freude und beichentte bie Seinen reichlich. Bein fein Gemuth frohlich gemacht hatte, war er nicht uneingebent ber Gingeferferten und ließ ben ftummen Befangenen zum Baftmahl bringen. Er erfchien zwar wie ein gewaltiger Berg, aber am gangen Rorper ger= folagen burch bie Rraft bes Schabs. Gines Dollmetichers entbehrend ruhrte er burch fein Wehflagen und Seufzen bem Schah boch fo febr bas Berg, bag biefer ihm bie Reffeln abnehmen ließ. Durch Wein trunten gemacht malzte er fich fo häßlich zu ben Fugen bes Schahs, baß Diefer, obgleich er barin ein Beichen ber Unterwürfigfeit zu feben meinte, bennoch über diefe fuhn genommene Freiheit höchlich verwundert mar. Einige ber Großen entschuldigen fein Benehmen ale Tolpelhaftigfeit, andere als eine ruffifche Sitte ber Trunkenen. Es werben nun noch einzelne Rebenfachen erzählt.

### V. Bweites Creffen Alexanders mit den Ruffen.

Beim ersten Schimmer ber Morgenröthe, die ber Welt das Ende der Nacht verfündete, als das Gehirn ber Erbe durch die Sonnenstrahlen aus tiesem Schlummer erweckt war und von melancholischer Betäubung (capitis tumore) getroffen wurde, und die Nachtigall einen ebenso melancholischen Sang anstimmte, erhob der Schah sein von Sorgen beschwertes Haupt, aber er machte seinen Geist von aller Furcht frei und dankte dem höchsten Gott für seinen Schut. Dann gürtete er sich selbst und stellte sein Heer, das dem brausenden Weere glich, in der Ebene in eine von allen Seiten erzstarrende Phalanx auf, die den sichersten Schut im Kriege gewährt. Bon anderer Seite ordneten sich die Russen nach ihrer Sitte. Brennend von heftigstem Saffe

gegen einander vergoffen fle foviel Blut, daß fle bis an ben Ruden ber Bferbe im Blut wateten. Befonbers Alexander, ber wie ein truntener Lowe fein Belbenfdwert fowang und in feinem Erzbanger fich wie bes Rile Aluten babin und bortbin mandte, brachte überall Tob und Berberben und zwang bie Feinde zur Flucht. Bei ber Berfolgung nabm er auch ben gurften ber Ruffen gefangen und führte eine ungeheure Menge Gilber und Gold, Buder, Rubinen und Berlen ale Beute mit fich fort. Da Alles fo trefflich gelungen mar, flieg er frob= lich vom Pferbe und warf fich vor Gott mit bem Antlig in ben Staub, um zu bezeugen, bag ber Sieg von Bott fomme, er felbft aber, ber Staubgeborne, feine Schwäche befenne. Da er ben Erbfreis von ben Feinben befreit fab, beging er große Fefte. Bum Schluß forbert Rifami einen Munbichenten bringend auf, er follte ibm einen Becher funkelnben Beines reichen, bamit ibm bie trodne Bunge nicht am Gaumen flebe.

### VI. Iskender befreit die Königin Muschabeh.

Der Ruhe wieder zurückgegeben ließ Alexander unzählige Beutestücke, die den Russen, Bürtasern und andern abgenommen waren, sammeln, in die öffentlichen Berzeichnisse (tadulas publicas) bringen und ihnen ihren eignen Platz anweisen. Bon Gold, Silber, Berlen, golddurchwirkten und geringeren Gewändern, Fellen von Bibern, Zibetthieren, Wieseln, grauen Eichhöruchen, rothen Füchsen und Wölsen, so wie von noch undeschlagenen Pserden war die Menge so groß, daß sie jeden Begriff weit; üherstieg. Alexander, der den eigentlichen und wahren, Werth dieser Felle nicht kannte, wurde von einem seiner Heldherrn darüber belehrt. Darauf vertheilte er, sich in Freude ergiesend wie eine Frühlingswolke, die reichlichsten Geschenke unter die Seinigen und ließ die stummen Gesangenen herbeiführen, Als diese sich vor ihm niedere warfen, betrachtete er fle vom Ropf bis zur Ferfe, und versah fie mit bem nothigen Unterhalt, entließ fie aber, überbruffig ihrer Aniebeugungen. Darauf gog er fich in feinen Ballaft gurud, und als er vom Wein warm murbe, rief er bie Ruffen zu fich , nahm ihnen bie Feffeln ab und begabte fle uneingebent ber alten Reinbichaft mit Beidenten. Auch Ruschabeh lub er gu fich ein und empfing fie ehrenvoll, fcmudte fie wie eine Braut mit ben reichften Gefchenten, gab fte bem Duali zur Gattin und fanbte fle unter ficherem Geleit nach Berbaa. Bulett ichmudte er ben Ronig ber Ruffen mit Rette und Rrone und gemabrte ibm Freiheit; ber febrte ins Ba= terland zurud und erfreute fich, obgleich ihm ein Tribut auferlegt mar, eines erquicklichen Friedens. Alexander aber gab fich in völliger Duge ben Annehmlichkeiten bes Lebens bin, mas jeber bem jugendlichen Ronig, ben bas Blud fo freundlich anlächelte, leicht und gern verzeiben mirb \*).

<sup>\*)</sup> Es läßt fich nicht leugnen, bag biefe Probe aus bem Nifamischen Istendername an großen Langen und Mangel an Mannigfaltigkeit leibet. Freilich darf man nicht vergeffen, daß hier nur die Uebertragung einer lateinischen Bearbeitung gegeben ift und, wenn auch der fünste Abschnitt insbesondere mit feinen genauen Schilberungen das Gepräge des vollständigen trägt, eine unmetrische Uebertragung immer die Farben verwischt und ben Eindruck schwächt. Immerhin darf man annehmen, daß auch das Driginal nicht herankomme an das deutsche Alexanderlied, das eben unter allen den hier berührten weitaus als das fraftigfte, präcisefte und poetische hervorleuchtet. Uebrigens schein der von Erdmann versprochene zweite Theil seines Werkes, der kritische Bemerkungen enthalten sollte, nicht erschienen zu sein.

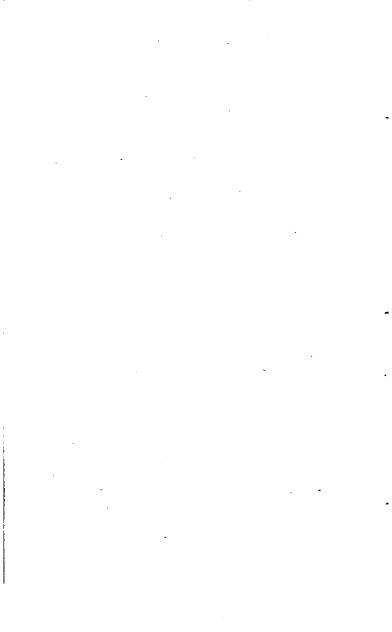

### XII.

# Alexander bei den Türken.

(Aus: 3. v. Sammer's Geschichte ber türfischen Boefie.)

### Vorbemerkung.

Ich gebe hier das Bichtigste, was v. Hammer in seinem Buche (S. 71 ff.) über das türkische Helbenduch des Ahmedi gesagt und aus ihm ausgezogen hat nud füge dem hinzu, was mir über des Jeremias Theledi aus dem Armenischen ins Türkische übertragenes Leden Alexanders und die nenerdings von den Mechitaristen herausgegebene armenische Uebersehung des Bs. Kall. bekannt geworden ist. Man vergleiche darüber auch: Wiener Jahrd. Bd. LVII. A. Bl. S. 1—13. Sto Croix Examen etc. S. 165. — Renmann Geschichte der armenischen Literatur S. 241. Mäller: Pf. Rall. (in seinem Arrian) Introd. p. X. adnot. 1. und Gräße a. a. D. II, 3. 1. S. 435 ff.

### Ahmedi's Iskendername.

3mei Bruber, Germiani genannt, befchaftigten fich mit ben Thaten Alexanders. Dewlana Samfewi, geft. 815 (1412), fchrieb einen Alexanderroman: Diffat Befender, in 24 Banben. Sein Bruder Ahmebi b. i. ber Löblichfte, geft. 815 (1412), mit bem Beinamen Daji b. i. ber Boblmunichenbe mar ber Berfaffer bes erften turtifden Belbenbuches, bes Istenbername, einer Ueberfetung aus bem perfifchen bes Difami; es ift halb in Brofa, halb in Berfen gefdrieben, Die Brofa ungefchlacht, Die Berfe rauh. Sein Gonner, Dir Selman, bem er bas Werf widmete, tabelte ihn wegen bes unformlichen Umfangs. Er Kante fein Leib bem berühmten romantifden Dichter Scheich Scheichi, feinem Freunde, mit bem er am Suffe bes Olympos ju Brufa in einem Belte lebte. Um ihn zu troften, bichtete Scheichi eine Rafibet in Ahmebi's Mamen. Als aber fein Gonner fie las, fagte er lachelnb: wenn biefe Rafibet bie beinige ift, bift bu nicht ber Berfaffer jenes Buches; haft bu aber jenes Buch ge= bichtet, fo ift bie Ragidet nicht von Dir. Bon feinem Berte ift eine Abschrift in Europa vorhanden auf ber Markus-Bibliothef in Benedig Rr. XC. Sie umfaßt 282 Blatter, ift foftbar, reich, und mit 75 Gemalben geschmudt; fie ift um 1500 gemacht. Das Epos beftebt aus 7200 Diftichen; es ift 802 begonnen und 804 vollen= bet. (Sammer am Schluß bes Auszugs gibt 702-704 an). Das Istenbername bes Abmebi ift fein rein biftorifches Epos, wie bas Schahname, fein rein romanti= fches, wie Chobroe und Schirin, nicht mit allegorischem Anflug, wie Juffuf und Suleita; fonbern ein Bantheon ber Boeffe, welches nicht nur bie Gefchichte Alexanders, fonbern bie bes gangen Morgenlanbes vor und nach Alexander, mit Rudblid bis zum erften Ronig Berflens, mit Borblid bis jur Beit bes Berfaffers, Die gange Philosophie und Theologie bes Islam in großartigen Umriffen nicht ohne bichterifche Farbe enthalt. Bugleich biftorifch und philosophisch ift bas Istenbername Abmebi's bas Wert bes türkischen Lucanus und Lucretius Einem Buffe, Epos und Lehrgedicht mit einander verfomolgen, boch ohne eingemifchte Rafibete \*) und Gha= felen, bergleichen fich fpater romantifche Dichter erlaubt baben, und ohne Berührung ber Dogmen bes 38lam von den erften und letten Dingen ber Welt, welche uns als Sauptgegenftand bes fpateren größten Bebichtes biefes Beitraums (Chosren und Schirin von Scheichi, über= fest aus bem Funfer (Champe) bes Rifami) begegnet. Es ift ein evelisches Bebicht im weiteften Sinne bes Wortes, indem daffelbe nicht nur ben Cyclus ber Thaten Alexanders umfaßt, fondern in bemfelben auch ben Coclus ber Beltgefchichte, morgenlandifche Philosophie und Diftit verschmilgt; ein poetischer Aequator ber Weltgeschichte, ein moftifcher Meridian bes Universums ber Bbilosophie. beffen Pole die außere und innere Belt, ber weite un= endliche himmelsfreis bas erhabenfte Bilb, unter bem fich icon bie alten Berfer Die Gottheit am weiteften bachten, ber erhabenfte Inbegriff aller Boeffe. Benn

<sup>\*)</sup> Die Kaßibet unterscheibet fich nur in ber Lange, nicht in bem Reim von bem Ghasel, insofern letteres auf 5 bis 7 Diftichen beschränkt ift. Kaßibet heißt Bezweckerin und ift ein langeres livisches Gedicht panegyrischen Inhalts; bas Sekenbername felbit gebort zur Gattung ber Mesnewi b. h. Gedichte mit doppelt gerreinten Baaren.

auch die Aussührung weit hinter ber hohen Idee, welche dem Dichter vorschwebte, zurückbleibt; so ift diese boch so gevaltvollen Werkes so merkrürdig, das wir denselben Schritt für Schritt durch alle 367 Absahe mit thren Titeln und ihrem Inhalte verfolgen und im Borbeigeshen zugleich der beigegebenen schönen Gemälde erwähnen wollen, mit denen das Prachtwerk ausgestattet ist. Die Berslechtung der einzelnen Gesange (Dasitan), die Abstrechung und Wiederaufnahme des Fadens der Geschichte erinnert an die Manier Ariosts; die anscheinende Berswirrung ist keine zufällige sondern eine gestissentliche, eine wohlbedachte Anordnung des poetischen und philossophischen Panorama's der Geschichte und Natur.

3mei Stellen bes Gebichtes mogen bem Auszug v. Sammers vorausgeben.

### Seschreibung des Berbftes.

Die Luft hat ihre Mäßigung verloren, Die Fluren und die Bäume find geschoren, Und in der Nachtigallen Stätten haben Ihr Nest jest angelegt die dunkeln Raben.

### Am Enbe bas Selbftlob bes Dichters:

Dank sei Gott, bag blese Perlenreihen Lieblich angefähelt worden!
Gott sei Dank, daß diese edeln Steine Einem Kenner dargebracht sind worden!
Solch Gemälbe voll von Glanz und Licht Malen China's größte Künftler nicht; Worte schön und Bhrasen reich, Berse, abgewogen gleich, Rosenbeet mit aufgeblühten Rosen, Frische Tulpen, Spacinthen 1c.

Um ben hohen Geift und bie myftifche Stimmung bes Dichters tennen zu lernen, gebe ich bie vier erften Abschnitte nach hammers Uebersetzung wieber.

Im Namen Gottes fundet ber Dichter fein großes Unternehmen in folgenden Berfen an:

T

Als Nachtigall will singen ich ein Lieb, Als Bapagen aussprechen Zuderwort, Ein Wort, bas suß und bas zugleich auch stark, Den Geist durchdüftet und durchmurzt bas Mark. Will euch ein herrliches Gemälbe malen, Bor welchem Sina's Maler niederfallen; Ein aufgeblühtes volles Gülistan, Das mit Entzüden schauete Riswan. (ber hüter bes Baradieses).

Den heilgen Geist will aus ber Brust ich holen, Mit Jesus Eins in geistgem Athembolen, Wortperlen anzureihn soll es mir glüden, Mit benen sich huri's ben Naden schmüden, Es übertrisst die Zauberei von meinem Kiel Die Zauberei von Babylon\*) um viel. Ich ziehe solche Töne aus den Saiten, Die Davids Harse gerne wird begleiten. Ich will euch zeigen eine Moseshand, Die Bunder wirket, wie sein Stab im Land, Wie Aloe brenne ich, der Schmerzvertraute, Was Wunder, wenn ich seufze wie die Laute \*\*), Die Aloe brennt und hauchet süsen Duft, Der herz und Seelen in das Leben rust. Es rührt das herz der Schmerzbegabten Stöhnen,

<sup>\*)</sup> Bo harut und Marut, die Meister aller Zauberei, im Brunnen aufgehangen find. S. Ruderts Gebicht: Die gefallenen Engel. Bb. I. S. 76 f.

\*\*) Ub heißt Aloe und Laute.

Wer buften will, muß sich an Gluth gewöhnen; Rur weil sie brennet, rührt ber Flote Schall, Glaub' nicht, ihr Seufzen sei nur luftger Hall; Es kommt mein Wort aus Innerstem ber Seele, Indem wie Nauchfaß ich verhauch' die Seele. Lebendig wird durch Feuer mein Gedicht, Nur durch das Feuer gibt die Kerze Licht; Mein Name beshalb süse Küste haucht, Weil wie das Rauchfaß es von Innen raucht.

OT ALL

Das Bilb ber Rerze und bes Rauchfaffes gibt ben Uebergang zu ben folgenden Abfagen.

# II. Streit der Aerze und des Schmetterlings über Liebe und Freundschaft.

Der Schmetterling sprach Abends zu der Kerze: Ich brenne und du schwelgest im Genusse, Du bist verbunden mit dem Licht, dem Freund, Indes die Trennung mir die Hölle scheint. Da sagt' die Kerze: Liebender bin ich, Denn bis zur Morgenzeit verzehr' ich mich, Ein einzig Fünkchen bringt dich in die Flucht, Indes ich stehe sest, trop aller Bucht. Die Dauer gab ich hin, nahm das Berderben Und warf der Seele Faden in das Feuer. Ich bin dahingelangt, auch aufzuopfern mich, Dies weißt du nicht, weil du nur kennest dich.

### III. Streit der Rerze mit dem Rauchfaß.

Bum Rauchfaß sprach bie Kerze wohl und gut: Ich brenne auch wie du von Liebesgluth; Ich brenne, wie du stehft, mich ganz zusammen Und werfe jede Nacht mich in die Flammen; Ich gebe Licht und nicht wie du bloß Rauch, Und bennoch bienen bir die Seelen auch. Ich lebe, so wie du, in stetem Feuer, Zweihauchig nicht und beshalb so getreuer, Und bennoch kam dir vom Geliebten Duft, Der aller Herzen Neigung zu Dir ruft. Da Beibe wir von gleichem Fouer brennen, Warum kann ich nicht Wohlgeruch bekennen?

## IV. Antwort des Rauchfaffen.

Das Rauchfaß fprach: Du brenuft von augrem Somerz, Inbeg von Innen brennet mir bas Berg. Das Feuer bat von außen bich gefannt, Und einen Raben baltft bu in ber Sanb, Bie Jefus einft genommen einen Faben \*), Und biefer bringet bir nothwendig Schaben. Und weil bei mir von foldem feine Spur, Deghalben bauch' ich fuße Dufte nur. So lange bu ben gaben bei bir führft, Du nicht genehm bem Bergenefreunde wirft; So lang bu nicht gerftorft in bir bas 3ch, Rann nicht ber Rlamme Schein verew'gen bich. Bergicht auf Sabe, daß bu freier baucheft, Und rette bich, inbem bu untertaucheft; Sei frant; es fragt ber Freund bann, was bir fei, Es gibt ber Argt bem Rranten Argenei. Die Aloe buftet nicht, bis fte nicht breunt; Rein Pflafter bem, ber nicht bie Wunde tennt. Wer feine Seele fennet, fennt ben Schmerz, Und wer ben Schmerz nicht kennet, bat fein Berg. Sei fcmerzbegabt, um Rube zu ertheilen, Damit bu Geelenschmergen mogeft beilen.

<sup>\*)</sup> Als Jefus ins Baradies tam, ward er nicht gleich einge: laffen, weil er einen Faben in ber Sand hatte b. h. noch Anshänglichkeit an bas Irbifche.

Für Seckengold ift Schmerz ber Brabeffein. Denn burch benfelben werben Bergen rein, Durch Schmerz bas Berg fich mit ber Ginheit eint, Bon Erbe wird bas Golb burch Bluth gereint. Es fulle Schmerz mit Thranen beine Augen. Um aus bem Ropf bie Reuchtigfeit zu faugen. Wer, wie ber himmel, frift in grunem Flor, Dem öffnet fich ber ewgen Milbe Thor. Es ift ber Schmerz mit feinen Thranenguffen Gin Chen \*), unter welchem Strome fliegen. Der Schmerz vor vielen guten Werfen geht, Ein faltes Ach gilt mehr als warm Gebet; Das Ach erhebt ale Wort fich aus ber Bruft, Und in bem Bergen ruht ber Bahrheit Luft. Mur wer fein Berg vermuftet, wird bebauet Und mit ber Offenbarung Licht betrauet. Mur weil Ahmedi brennt in reiner Gluth. Ift auch fein Wort von Befen rein und aut. Er ift ein Ocean voll Perlen bellen, Er fullet an die Welt mit Wortjuwelen. Und ba fein Berg von allem Bufan rein, Beftraft er nicht ber Tabler Spotterei'n. Da er ein Schmerzbegabter felbft erscheint, So wird burch ihn bas Bort füre Berg gereint; Und weil Ahmedi fchmerzvoll neigt fich 3hm, Er, ber bie Milbe felber, 3brahim \*\*) Beil Er mit Schmerzbegabten Umgang pflegt, Birb ibm ber Name Gnabger beigelegt. D fcmat mich nicht, bag ich mich felber lobe, 3ch preise nur bas Wort in meinem Lobe. ' Ge liegt ber Menfchen Unterschied im Borte, Das Bort ift Gemud ber beiben Weltenborte.

<sup>\*)</sup> Roran.
\*\*) Roran; hier bezogen auf Ibrahim Dichenbereli ben Großwefir (1411--1428).

Das Wort ift Stamm, die Dinge sind nur Aft; Bon Abel ift, wer diesen Stamm umfaßt. Die Ordnung wird erhalten durch das Wort In dieser Welt und lebt in jener fort. Bom himmel kams zur Erd als Gnadentisch, Als eine Gnadenstur, die grünet frisch. Das Wunderbare wird durchs Wort gelehrt Und innere Bedeutung aufgeklärt.

5. Erstes Buch ber Bereinheitung. 6. Bollendung bes Einheitlobes bes Schöpfers. 7. Lobpreis Gottes. 8. Zweites Buch von der Bereinheitung. 9. Die Namen ber Wefenheit Gottes. 10. Beschreibung derselben. 11. Beschreibung ber Namen ber Göttlichkeit. 12. Namen ber Eigenschaften Gottes. 13. Die Namen ber Handlungen Gottes. 14 bis 16. Die sieben Imame ber Namen Gottes:

Imame find die Eigenschaften steben:
Der erste der Imame ist das Leben,
Die Wissenschaft alsbann, und dann der Wille,
Die Wacht, Gehör, Gesicht und dann das Wort.
Und vier der Eigenschaften sind die Mutter,
Wiewohl im Aeußeren sie alle gleich.
Im Mütter sind: der Erste und der Letzte,
Der Aeußere und Innere alsbann,
Sie sammeln alle sich in Gottes Huld;
Sie werden dem, der lieset mit Geduld.

17. Bon ben schönen Namen Gottes. 18. Bon ben äußeren Gegenständen (ben sichtbaren himmeln). 19. Wortwechsel über dieselben. 20. Bon dem Gegenstande der Namen Gottes. 21. Ermahnung und Ausmunterung zum Erwerd ewiger Glüdseligkeit. 22. Bon der Beisbeit und Ermahnung. 23. Won der Mahrheit und der Berwandlung des Seins. 24. Bon den Eigenschaften des Menschengeistes, welcher der größte und heilige Geist.

25. Somnus zum Lobe bes Bropheten. 26. Lob bes Bropheten. 27. Bon ber Fürsprache bes Bropheten. 28. Bon bem Beinamen bes Dichters. 29. Wahre Bebeutung bie= fes Beinamens. Dies alles ift als Ginleitung zu be= trachten; aber obgleich es feine Beziehung gnm Alexan= ber bat, glaubte ich boch ben Inhalt angeben zu follen, Damit Die muftifch : philosophische und religiose Tenbeng flar ericbeine. Weniger nothig icheint es mir, alle Die wunderlichen biftorifchen Bor= und Rudgriffe, wie fle Die eigentliche Geschichte bes Belben von 187-238 unterbrechen, ausführlich anzugeben. Dit 30. beginnt bie Beschichte Istenbers Sulfarneins b. i. bes 3meigehörn= ten 31. Erfter Befang. 32. Guter Rath. 33. Der Raifer (Philipp von Macebonien) fammelt ein Beer gegen ben Chobroe (Ronig Darius). 34. Schimpf auf Die Belt. 35. Bon ber Bunderlichfeit berfelben. 36. Lob ber Einheit Gottes. 37. Betrachtung bes Dichtere über fich felbft und Suchen bes Rubmes in mabrer Tugenb. 38. Borwort bes Istenbername, 39. Bon ber Geburt Alexanders. 40. Filfos (Philipp) erhalt die Freuden= funde von ber Geburt eines Sohnes. 41. Bon ber Beise beit bes Lernens. 42. Philipps Tob und Schimpf auf Die Welt. 43. Alexanders Lage nach feines Baters Tobe. 44. Allegorifche Anwendung ber Lehrjahre Alexanders auf ben Lefer.\*) 45. Alexander fucht Rath bei ben Beifen Griechenlands; beren find nur vier: Ariftoteles, Plato, Sofrates und Sippofrates. 46. Alexander fragt fle, mas ber Urfprung ber Welt fei. 47. Ariftoteles nennt ale erften Stoff bas Feuer. 48. Sippofrates bie Luft. 49. Blato bas Baffer. 50. Sofrates bie Erbe. 51. Chifr (ber Buter bes Lebensquells) entgegnet ibnen,

Die Seel ift Stanber, Arifto (Ariftoteles) die Bernunft, Des Menschen Geift bas mahre Griechenland, Beherriche beine Seele mit Burnunft, Mit Biffenschaft schmuck' aus ber Sitte Land u. f. w.

bag fein Element von ewig ber fei, bag Gott Mies erfcaffen babe. 59. Bernunftbeweis ber Ginbeit Gottes. 53. Die vier Beltweisen ftimmen Chifr bei. 54-57. 3e= ber Beltweife gibt ein Buch bes Rathes. 58. Enbe bes Philosophenrathes. 59.) Ruganwendung im Gleichniß: Ariftoteles ift die Bernunft. Blato Die Bhantafte, Sib= potrates bie Arithmetif, Sofrates bas Gebachtnif, Chifr Die innere Stimme gottlicher Erleuchtung. 60. Mexanbers Berrichaft und feine Reinbichaft mit Darius. 61. 3meiter Befang. 62. Bom Schlafe und von ben Traumen, ben mabren und falfchen. 63. Gefanbt= fchaft bes Darab (Darius) an Alerander, um ben Tri= but ber Golbeier \*) (besans d'or) zu forbern. 64. 3weite Botichaft; ber Botichafter gießt einen Gad mit Birfe aus, um bie Menge bes Beeres angubenten; Alexander lafit bie Gerfe burch einen Sabn auffreffen. 65. Rusanwendung: bie begehrliche Seele ift Darius, ber Beift Alexander, Diefem muß jener unterthan fein; Die Wehler und Bebrechen find bie Birfe, bie ber Sahn, ber reine, auffrift. 66. Ruftung zur Schlacht. 67. Schlacht. Darius wirb von feinen Relbberen Schebrifar und Dabijar getobtet. Alexanber ftraft fle, ber eine wird gespalten, ber andere gebentt. 68. Nusanwendung bes Gleichniffes; Die Begierbe ift

3m biefen Borfen wird im Bilb ein Fruhlingofeft mit Scherbet, Granatapfeln und Dalbtrommel bargeftellt.

(heißt und bosans d'or, eine byzantinifche Goldmange, abnlich lautet.

<sup>\*)</sup> Auf, Rachtigall, nun find der Rofen Lage, Run schweige nicht mit deiner füßen Rlage: Mit Must und Ambra ift durchwürzt die Luft. Bon febem Zweige suße Stimme ruft. Die Bolfe gibt von Moses Bunden Kunde, Es geht der Bind als heiland in die Runde, Thautropfen glanzen auf dem Wiesenrain, Wie auf smaragdnen Tafeln Elsenbein. Die Rosen strahlen in Nubinentinten Und ambrafraus ift haar der hacinthen.

Darius, ber Geift Meranber; nur wer bie Begier bem bem Beifte unterwirft, ift herricher bes Oftens und Weftens, b. b. zweigebornt wie Alexander. 69. Schimpf auf bie Belt. 70. Dritter Gefang.\*) 71. Bon ben Raffen ber Belttorper: Die Erbe bat 6800 Farafangen im Umfang, 2164 im Durchmeffer; ber Simmel ber Erbe ift 33,000 Farafangen bid; bie Erbe hat 60 Theile; ber himmel bes Merfur bat 4014 Farafangen in bet Dide u. f. w. Dazu bas vierzehnte Bilb, bie gwölf Sim= melegeichen und bie fleben Planeten in einem Rreife ge= malt. 72. Bon ben Geichopfen, welche ben Schopfer beweisen. 73. Bon ben Gelehrten, welche ibrer Biffen= ichaft zuwiderhandeln, 74. Bon ber Erfenntnig bes Den= fchen. 75 Bon ber Ertenninig bes Beiftes. 76. Bon ben Urftoffen bes Rorpers. 77. Bon ben Theilen bes Rorpers: ber Leib bes Menfchen bat 9 Juwelen, 248 Gaulen, 720 Banber, 360 Quellen, 12 Thore, 8 Buter. 78. Auslegung: Die 9 Juwelen find: Abern, Fleifch, Blut, Ragel, Rerven, Baut, Fett, Baar und Knorpel; bie 248 Saulen find Die Sehnen; Die 720 Banber Die Rerven; die 360 Quellen die Abern; die 12 Thore: zwei Augen, zwei Ohren, zwei Lippen, zwei Rafenlocher. Rabel, Mund und zwei Ausscheidungswege; bie acht Buter: Die anziehende Rraft, Die abftogenbe, gurudhal= tenbe, verbauenbe, nahrenbe, erzeugenbe, machfenbe, bilbende, burch biefe acht Rrafte wird bie Stadt bes Ror= pers regiert. 79. Bon ber Erfenntniß bes Beiftes im Leibe. Der Beift ift breifach: ber thierifche, ber begierliche und ber vernünftige; ber begierliche ift zweifach : ber faffende und bewegenbe, ber erfte ber außere und ber andere ber innere, ber außere zerfällt in bie fünf Sinne u. f. w. 80. Alexander fomeidelt bem Gefandten Reid's \*\*) und gibt ihm als Be-

<sup>9)</sup> Bon 70-80 verläßt ber Dichter wieber feinen Gegensftanb zu philosophischen Darftellungen.
99) hier ift eine Lude zwischen Blatt 66 unb 66. Letteres

gengeschent einen Becher Schmalz; ber Gefanbte, ein Phi= lofoh, ftedt viele Rabeln in bas Fett, Alexander läßt bie Nabeln in einen Knollen Schwefel zerfchmelzen, ber Philosob macht baraus einen Spiegel, ben er bem Alexan= ber barreicht. 81. Enthullung biefer Geheimniffe. Das mit Schmalz gefüllte Glas beißt: Die Seele ift voll von Gold = und Berrichbegier, fie fann nichts anbere mehr faffen; ber Philosoph zeigt, bag noch Borte ber Beisbeit (Rabeln) einbringen fonnen; Diefelben gufammen= geschmolzen find ber Inbegriff ber Lebensphilosophie, Die aber nichts nutt, wenn fie nicht zu einem Lebens= fpiegel geglättet wirb. worin fich ber Menich felbft er= fennt. 82. Anwendung biefer Allegorie auf Die Erfenntniß ber Ginheit Gottes. 83. Bon ber Erichaffung ber Belt. 84. Bon bem Talismane ber Bereinheitung. 85. Schluß ber Nuganmenbung bes Gleichniffes. 86. Bierter Befang. Beschreibung eines Festes.\*) 87. Alexander zieht nach Indien und jagt in bem indifden Gebirge. 88, Musanwendung : Die gornige Seele bes Menfchen ift ber Lowe. 89. Schimpf auf ben Born. 90. Lobpreis Gottes. 91. Alexander giebt gegen Borus. 92. Fünfter Befang. 93. Alexander ruftet gur Schlacht. 94. Bom Buftande ber Welt. 95. Nuganmenbung: ber indifche Porus ift bie leibenschaftliche Seele; bie Elephanten find bie Rrafte ber Seele; bie Bernunft ift Alexander. 96. Alexander tobtet einen Drachen. 97. Sechfter Gefang. 98. Beforeibung bes Frühlings und eines Drachen. \*) 99. Musanwendung: ber Drache ift ber Teufel. 100. Gintheis lung ber Philosophie in Die theoretifche und praftifche.

9) Dagu ein Bilb: Dufit, Scherbetflaschen, Die vier Philo-fophen und ber indische Alexander.

\*\*) Das Bilb ftellt ben Drachen vor, ber ein Baar Bferbe fammt ber Robiche (unfer Rutiche) verichlingt.

hanbelt gleich von einer Gefanbschaft Reibs, bes indischen Ronigs, welcher ihn zu einem Buge nach Indien einladet.

101. Bon ber Tapferfeit. 102. Bon ber Schamhaftig= feit. 103. Bon ber Gerechtigfeit. 104. Aufmunterung gur Tugend. 105. Fleben ju Gott. 106. Alexander giebt nad China. 107. Siebenter Befang. 108. Alexan= ber verfügt fich nach ber Infel ber Senbichan (Banquebar). 109. Alexander fommt zum Schlangenberg. 110. Befcreibung bes Rampherlandes. 112. Alerander fommt zum Gilande Rabbi. 113. Bum Gilande Bafwat, wo bie Fruchte ber Baume Bogel find, bie Batwat fchreien. 114. Er fommt aufe Giland Atmarib, beffen Bewob= ner Bundetopfe haben. 115. Befdreibung bes Rrebfes. 116. Schluß auf ben Schöpfer von ben Beichöpfen. 117. Befdreibung bes Mofdusrebes; 118. bes fich in einem Bogel verbergenden Lichtes, 119. Aufforderung gur Betrachtung ber Bunber ber Belt. 120. Befchrei= bung ber Menfchen mit Fischköpfen; 121. ber Fische mit Menfchenfopfen; 122. bes Marterthieres, bas bei Tage fdwimmt und Nachts fliegt; 123. bes geflügelten Fifces. 124. Aufmunterung gur Betrachtung. 125. Aleran= ber kommt nach Dichaba (Java); 126. baut bie Stadt Serendib (auf Ceplon); 127 fommt nach ber Infel Tinin (bes Drachen); 128. nach ber Infel Gulamit. 129. Bon ben Wundern, 130. Nuganwendung, 131, Alexander fommt ins Diamantenthal; 132. in ben indischen Ardipel; 133, ju einem großen Wunderberge; 134 jum Arnftallpalafte, ber mit Talismanen gefent ift (bagu ein Bilb); 135. jum zweiten Dal nach China, um bie Bunder zu feben; 186. nach ber Sauptftabt China's Schabkiam (fonft hauptftabt bes Reenlandes); 137. läßt fich mit ben Philosophen China's in Fragen ein über bie Wefenheit ber Dinge. 138. Antwort. 139. Bon ber Erfenntnig bes Schöpfers burch Bernunftichluffe. 140. Nuganwendung. 141. Achter Gefang. 142. Er begibt fich auf ben Beg. 143. Befchreibung eines Felfens, an ben eine Beri gebannt ift. 144. Bon ber Bu= fammenfehung ber Juwelen und Metalle. 145. Befdrei=

bung bes indischen Metalls Charticbini, 146. Unterrebuna mit einem indifchen Bhilofophen. 147. Bon ber Einheit und Dacht bes Schopfers. 148. Bon bem Beweife bes Schöpfers burch Bernunftichluffe. 149. Biebt nad Rifdmir. 150. Befdreibung eines Reftes bafelbit. 151. Baut ben Damm von Gog und Magog. 152. Rusanwendung zur Bahmung ber Begierben. 153. Die Bun= ber Aegyptens. 154. Er befichtigt ben Bogelbamm. 155. Das Gewolbe Ahrimans, 156. Befchreibung bes Mile. 157. Erbauung Alexandria's. 158. Berftorung bes Talismans Alexandria's. 159. Nuganwendung bes Spiegels (bes Pharus.) \*) Alexandria's, welcher ein Sinnbilb ber Bernunft ift. 160, Gebet, 161, Reunter Be= fana. Alexandere Berhaltnig mit Raidafa, ber Amazonenkonigin. 162. Des Dichtere philosophische Unterredung mit einem Freunde. Dagu bas Bild bes Dich= ters und feines Freundes, wie fie auf bem Sofa fiben. 163. Frage über Merfur und Antwort; 164. über Be= nus; 165 über Mars; 166. über Jupiter; 167. über Saturn. Bei jebem bas Bilb bes Blaneten, 168. Schluß. 169. Behnter Befang. 170. Rrieg mit Raibafa. 171. Alexander geht ale Bote verfleidet an ben Sof ber Ronigin. 172. Raibafa erfennt ihn und ichließt einen Bertrag. 173. Rubanwendung und guter Rath. 174. Schlug. 175, Gilfter Befang, 177 unb 178. Ermahnung. 179. Ermunterung gur Tugenb. 180. Rut= anwendung. 181. Gebet, 182. Alexander erfundigt fich um ben Buftand ber Welt. 183. Ermahnung. 184. Er fragt feine Bhilosophen nach bem Buftand vergangener Beiten und Berricher, 185. Antwort bes Ariftoteles.

<sup>\*)</sup> Der Pharus am Borbe bes Meeres. Bahricheinlich hat berfelbe Beranlaffung gegeben zu ber Sage von dem Talisman Alexanders, einem Beltenspiegel, der auf Einen Blic alle Länder und Bolter ber Erbe zeigte. Andre Talismnae waren ber Ring Salomonis und ber Becher Ofchemschibs.

186. Ermahnung. 187. 3 mölfter Befang. Die zweite Salfte bilbet von 187 bis 328 einen biftorifchen Bilberfaal, in bem in willfürlicher Unordnung die vier erften perfischen Dynastien von Rejumers bis Jesbegerb befdrieben werben, immer wieber mit Allegorieen, philoso= phifden Betrachtungen und Ruganwendungen. Dagwifden kommt nach Mohammeb, auf ben foater Boroafter folat 209-11 Alexanders Bug wider Die Dichinnen\*) und Dimen \*\*); bann folgt von 239 - 328 bie Gefchichte bes Islams bis gur Beit bes Dichters. 324. Rudfehr gu Alexander. 325-26. Bon ber Rudfehr ber Bermiften. 327. Gine ethifche Borlefung, Die fich ber Dichter felbit halt. 328. Rebe gegen bie Beiber mit ber Ueberichrift: ber Dichter fpottet feines alten Ropfes. 329. Alexander wallfahrtet zur Raaba. 330. Dreizehnter Gefang. 331. Fabel vom guchfe, ber, ale bie Sonne in feinem Felle spielte, fich für einen Pfau hielt. 332. Alexander vilgert nach Sebicbas; 333. fommt zum Rlofter (auf Sinai); 334. jum Gezelte Mabs; 335, jur Raaba; 336. erfundigt fich nach bem Buftanbe von Gebichas; 337. befucht bie Statte Abrahams; 388. und ben Temvel zu Berufalem; 339. ben Bol ber Beiligfeit (ben

++) Dimen waren ebenfalls Genien und zwar wie bie Dichin= nen, bofe, mahrend bie wirklichen guten Beri's (Fairies, Beeen) genannt wurben. Die Diwen werben gang gleichbedeutend mit ben Dichinnen gebraucht und geschilbert als haßliche Wefen, Ungeheuer mit Drachentopfen und Schweifen, mit Barentagen und Beierfrallen, bie oft in Sandwuften ihr Wefen treiben. Dit ihnen bat auch Roftem, ber perfifche Berfules, ju fampfen.

<sup>&</sup>quot;) Dichinnen waren bie Gefchlechter ber Genien, welche por Abam lebten. Ihrer gebenft ber Roran als aus einem Feuerfunten gefchaffen. Ihre Berricher hießen Salomonen; ale Rathgeber fant ihnen bei Simurg ober Anta, ber weife Bogelgreis, ber noch am hofe bes letten Beltmonarchen, Salomo's, bes Sohnes Davide, fichtbar gewesen, seitbem fich aber in bas Gebirge Raf gurudgezogen, welches bie Erbe ale Ring einschließt und binter Dem Dichinniftan, bas Lanb ber Feerei liegt.

heiligsten Mann seiner Zeit) in ber Moschee Al=akfa; 340. geht nach ber Hauptstadt Aegyptens. 341. Der Dichter spricht zu sich selbst über sein Wert. 342. Aleransbers Glück hat seinen Gipfel erreicht. 343. Er kommt ins Land ber Brachmanen; 344. zum Aloster bes ersten Sulkarnein (Sesostris); 345. zur Stadt Schabskiam; 346. ins Land ber Finsterniß. 347. Sein Heer geht zu Grund in der Wüste. 348. Er legt sich im Felde nieder; 349. schreibt einen Brief an die Frau Rakia. 350. Sein Tob und Ankunst seines Sarges bei seiner Mutter. 351—367. Todesklagen von 15 Philossophen, unter benen auch Solon, Zeno. 368—69. Zeitsangabe des Gedichtes und Schluß:

Das ift ein Guliftan mit offnen Blutben, Mit frifden Tulben und mit Spacinthen, Ein Raftchen von Beisheitsfleinobien, Die alle tiefen Sinnes find, vollgestopft; Und jebes Bort, bas ich barin gefprochen, Und jeben Bere, ben ich bier eingefähelt. Sab ich mit einem Gegenftand verglichen, Damit mein Wort nie untergeben moge. Es haben andere vor mir ergablt Der Sagen viele icon in biefer Belt; Beh alle burch und ichau, ob beren eine So viel Berbienft befite, wie die meine. Wenn bu mit Billigfeit es willft betrachten, Birft bu bie Cbelfteine nicht verachten, Du lernft baraus bes himmels Stand gu fchagen Und auf ber Erbe froh bich zu ergogen; Du lernft, mas Anfang und mas Ende fei, Der gangen Schöpfung 3med und Mancherlei ; Die Berricherregeln werben bir befannt, Du lerneft zu regieren in bem Land. Da ich burch Sinn fo viel fur bich gethan, So nehme bantbar meine Mube an;

Da ich mit Gutem bich fo reich beschenket, Sei meiner auch im Guten nun bebenket, Im Guten soll fich hier und bort erfreuen, Wer bem Ahmebi gutes Wort will weihen.

## Jeremias Cichelebi's Leben Alexander's.

Als Berfasser eines Lebens Alexanders auch in türfischer Sprache wird der berühmte Jeremias, genannt Tschelebi, erwähnt. Er hieß auch Keomiirschean nach dem Beinamen seiner Familie und war geboren 1635 in Konstantinopel, wo er auch 1695 starb; ein gelehrter, auch in den europäischen Sprachen ersahrner Mann, Dragoman und vertrauter Freund aller europäischen Gesandten bei der ottomanischen hohen Pforte. Er schrieb viele prosaische Merke, historischen, topographischen und theologischen Inhalts in armenischer Sprache; auch dichtete er Elegieen und Epigramme. In die türkische Sprache übersetze er das Leben Alexanders aus dem Armenischen.

Bon bem armenischen Aleranberleben baben wir in neuerer Beit genauere Runde erhalten. G. Geier Script. Alex. p. 230. Er fagt bei Ermahnung bes Siftorifers Rallifthenes, er habe, ale er burch Ferb. Rant erfahren, baß in Benedig die armenische Uebersetung gebruckt worden fei, fich an ben Gelehrten G. Betermann um Nachricht barüber gewandt; biefer habe ihm Folgenbes geantwortet: Die armenische Biographie ift, wie Sie gang richtig vermuthet batten, ber Bfeubo-Rallifthenes, berfelbe aber in ber alteften Geftalt ober menigftens in berjenigen, welche ber alteften gunachft ftebt, ohne bie vielen fpateren, meift widerfinnigen Bufate, ob er gleich auch wie alle anderen Recensionen beffelben bes Bun= berbaren Bieles enthalt. Uebrigens ift biefe Biographie, wie die armenischen Berausgeber ausbrudlich in ber Borrebe bemerten - und wir muffen fie, bie gelehrten